TOROBIA OF TOROBIA TOROBIA





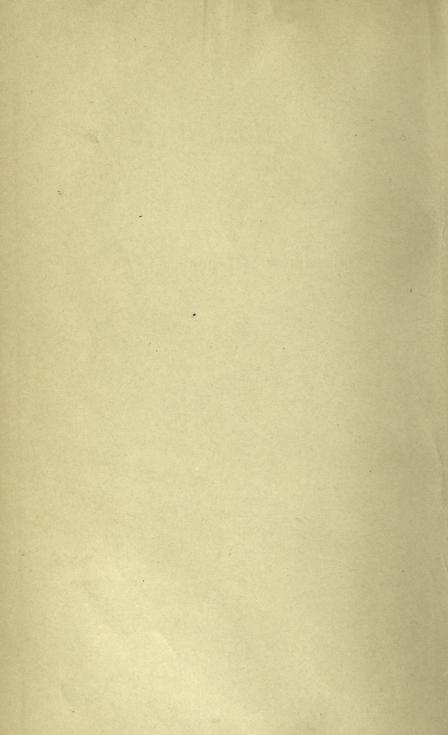

Die

## Schweizerische Literatur

Des

achtzehnten Jahrhunderts.

Bon

3. C. Mörikofer.

**Leipzig** Berlag von S. Hirzel. 1861. entitle entitle entitle

Salling St.

Straining Linuarity

"Catalinith .D .1



Drud von Otto Bigand in Leipzig.

## Vorwort.

money or the supposed the distribution and the supposed t

Im vorigen Jahrhundert hatte eine ganze Reihe schweizerischer Schriftsteller einen weitverbreiteten Namen und ein großes Unsehen. Ms aber bie neuere Literaturgeschichte eine Sichtung begann, fo mußte es Befremben erregen, welch eine beträchtliche Zahl einst berühmter Schriften jener Schweizer burch ihre harte ober erfünstelte Sprache, burch die Bedeutungslosigfeit ihres Inhaltes oder die Flüchtigkeit ihrer Unlage und Durchführung, burch sonderbare Unsichten ober engen Gefichtsfreis, voraus aber burch Mangel an Geschmack und Schönheits= gefühl, so wie durch Mangel an fünstlerischer Vollendung in einem ungunstigen Verhältnisse zu den flassischen Erzeugnissen der bentschen Schriftsteller bes achtzehnten Jahrhunderts stand. Dazu kam, daß bas günftige Vorurtheil, beffen sich bie Schweiz mit ihren Zuständen und Einrichtungen im vorigen Jahrhundert zu erfreuen hatte, in der neuern Zeit bei den Konfervativen in Miftrauen und Abneigung, bei ben Liberalen in Geringschätzung ber ihren Ibealen wenig entsprechenden Institutionen und Lebensverhältnisse umschlug: IV Vorwort.

fo daß auch die aus der Landesart hervorgehende Berschiedenheit jener schriftstellerischen Erzeugnisse theils überhaupt nicht verstanden, theils nicht unbefangen gewürdigt wurde. Go ift es gekommen, daß die Kritik fich berechtigt glaubte, das Uebermaß des perfönlichen Unsehens, welches einzelne jener Schweizer erworben zu haben schienen, an ihren Schriften zu rächen und bieselben eine Ungunft erfahren zu laffen, welche mit der Anerkennung der Zeitgenoffen in einem grellen Widerspruche fteht. Jebenfalls verdient eine Zeit, wo es ber Schweiz, ungeachtet ihrer mehrfach erschwerenden Berbältnisse, vergönnt war, so bedeutend in bas Geistesleben und die Literatur Deutschlands einzugreifen, eine nähere Prüfung, wobei es hauptsächlich darauf ankommen wird, daß man die allgemeinen und die besondern Berhältniffe, unter welchen jene Schriftsteller fich herangebildet und gearbeitet haben, an der Sand der Geschichte enthülle, und die Entstehung ihrer Werke aus ihrer persönlichen Eigenthümlichkeit und ihrer Stellung nachweise. Was hier über die deutsche Schweiz vorgelegt ist, hat Gaullieur für die französische Schweiz schon versucht. Indem also biese unberücksichtigt bleibt, ift bagegen in der Entwicklung der Literatur der Schweiz mit desto größerer Aufmerksamkeit ber Zusammenhang mit bem Geistesleben Deutschlands nachzuweisen.

Der Berfasser hätte biese Aufgabe gerne einem günstiger Gestellten überlassen. Allein nachdem er längere Zeit umsonst auf einen Solchen gewartet, glaubte er, daß auch für ihn einige Umstände vorhanden seien, welche ihn zu einem solchen Bersuche ermuntern dürsen. Die ersten Bücher, welche ihm in früher Jugend in die Hand kamen, waren größtentheils die Erzeugnisse jener Schweizer des vorigen Jahrhunderts und prägten sich ihm

Vorwort. V

tief ein. In seiner Studienzeit gehörte die freundliche Aufnahme bei Kindern, Enkeln und Berwandten mehrerer Glieder aus jener geistigen Blüthezeit ber Schweiz zu seinen glücklichen Erlebnissen. Biele Jahre war bas Studium der deutschen Sprache und der Geschichte seine unmittelbare Aufgabe und Berufspflicht. Und fo freute er sich, in einer auch für ihn bewegten und sturmvollen Zeit in schönen Mußestunden sich jenem hoffnungsreichen, friedlichen, charaftervollen Geiftesleben bes Baterlandes im vorigen Jahrhunderte zuzuwenden und badurch fich für eine feste und felbständige Stellung in der Gegenwart zu ftarken. Zugleich aber fand er in vielfacher Bereitwilligfeit zur Beihülfe eine wachsende Ermunterung. Borzüglich unterstützten ihn durch Anregung und Rath die bewährten Meister Wilh. Wadernagel und Max. Götinger. Durch die Darbietung der literarischen Sulfsmittel so wie durch Eröffnung noch unbenutter Quellen war ihm mit unermübeter Gefälligkeit und Freundschaft ber Oberbibliothekar in Zürich Dr. Horner, namentlich für Bobmer und seinen gangen Kreis beförderlich; die Erganzung bazu boten bie wohlwollend eröffneten handschriftlichen Schätze bes ebeln 3. C. Zellweger und ber Schulthefischen Familienbiblio-Ferner hatte ich mich handschriftlicher Mittheilungen von Seite ber Enkel Hallers und Sal. Gefiners zu erfreuen. Professor Megger in Schaffhausen verstattete mir mit der verdankenswerth ften Liberalität die Benutung des Nachlasses von 3oh. Müller. Auch über Bestalozzi eröffneten sich mir neue Quellen. Der Theilnahme dieser Genannten und noch einer größern Zahl Ungenannter fühle ich mich zu großem Danke verpflichtet. So wie ich einen Abschnitt vollendet hatte, legte ich denselben einem oder mehreren mit ben speciellen Umftänden näher Bertrauten zur Beurtheilung

VI Borwort.

vor, wodurch mir mannigfaltige Belehrung und Berichtigung zu Theil wurde.

Das Ganze ist eine Arbeit vieler Jahre und wiederholter Revision, und ich nähre die Hoffnung, daß dieselbe sich dem Leser wenigstens durch Fleiß und Liebe empfehle. Das im Jahre 1851 erschienene Fragment aus dieser Geschichte, "Klopstock in Zürich", welches indessen hier in neuer Bearbeitung erscheint, wurde wohl- wollend aufgenommen, so daß darin die Ermunterung zur Bollen- dung und Herausgabe des Ganzen lag.

efficient errorage un errorado en como errora lamos indendes.

PAUL DE CAPTURE APPENDICE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF T

rate the manufactoristic to be a supplying the second

threet, draw parameters arrend and consultative has been been

Im Frühling 1859.

J. C. Mörikofer.

## Inhalt.

|    | Eigenthumlichfeit ber Schweig: Ginfluß auf Sinnegart und Thatigfeit.      |
|----|---------------------------------------------------------------------------|
|    | Richtung bes geiftigen Lebens und der Literatur in früherer Zeit und im   |
|    | Zeitalter der Reformation.                                                |
| •  | Gegenfat ber Schweiz gegen Frankreich im Anfang bes achtzehnten Jahr-     |
|    | hunderts. Reuer Aufschwung schweizerischen Nationalgefühle. Burich,       |
|    | Bern, Bafel, Schaffhausen, St. Gallen.                                    |
|    | Gelehrte Bereine ber Schweig. Die Richtung ber beutschen Literatur in ber |
|    | Schweiz. Die Schwierigkeiten berselben. Die schweizerische Bolke-         |
|    | literatur. Die ichweizerischen Schriftsteller im Leben. Ihr Ginfluß auf   |
|    | Deutschland.                                                              |
|    |                                                                           |
|    | I. Haller.                                                                |
| 1. | Hallers Studienzeit                                                       |
|    | Sallers fruhe Entwicklung. Seine erften Gedichte. Der Ginfluß Muralts     |
|    | und Drollingers auf ihn. Seine poetische Individualität.                  |
| 2. | Hallers "Alpen"                                                           |
| 3. | Hallers philosophische Gedichte und Satyren 28-32                         |
| 4. | Hallers Liebe und Leid                                                    |
|    | Liebe und Leid. Sohepunkt von hallers Poeffe. Gein Bers.                  |
| 5. | Aufnahme von Hallers Gedichten                                            |
|    | Erfcheinung von Sallers Gedichten. Bodmers Beifall; Gotticheds Ber-       |
|    | urtheilung. Sallers Aengstlichkeit über seine Sprache. Werth und Aner-    |
|    | fennung berfelben. Sallers Anfichten über die Birtfamkeit des Dichters.   |
| 6. | Aufenthalt in Göttingen                                                   |
|    | Bemühungen für Hallers Ruckfehr ins Baterland. Leiftungen Hallers in      |
|    | den Göttingischen gelehrten Anzeigen und in der Gesellschaft der Biffen-  |
|    | schaften. La Mettrie.                                                     |
| 7. | Haller im Berner Staatsdienste                                            |
|    | Hallers Liebe zum Baterland. Als Geschäftsmann. Landwirth und Regent      |
|    | in Roche. Sein Talent populärer Darstellung. Voltaire.                    |
|    |                                                                           |

| 8.   | Hallers aufopfernde Thätigheit 51-55                                         |
|------|------------------------------------------------------------------------------|
|      | Obgleich in Bern gurudgefest und vom Auslande gu hohen Burben berufen,       |
|      | feffelt ihn doch das Baterland.                                              |
| 9.   | Hallers Schriften allgemeinen Inhalts                                        |
|      | Sallers Romane. Seine Brofa.                                                 |
| 10.  | Hallers religiöse Schriften                                                  |
|      | Briefe über die Offenbarung. Sallers Tagebuch.                               |
| 11.  | Hallers Charakter 64-66                                                      |
|      | Sallers Bedeutung. Seine Briefe. Leffing über ihn.                           |
|      |                                                                              |
|      | II Deallinear and Surana                                                     |
|      | II. Drollinger und Spreng.                                                   |
| 1.   | Drollinger                                                                   |
|      | Drollinger ber erfte schweizerische Dichter bes 18. Jahrhunderts. Ber-       |
|      | gleichung mit Haller. Ernft und wißig zugleich.                              |
| 2. ! | Spring                                                                       |
|      | Drollingers Schüler. Ueberseger und Bearbeiter der Pfalmen. Bemüben          |
|      | um deutsche Sprache und altere Literatur.                                    |
|      | am cearlas Openas and acted settlement.                                      |
|      | W 4 A                                                                        |
|      | III. Bodmer.                                                                 |
| 4    | Bodmers Jugend und Bildung                                                   |
|      | Bodmers Jugend in landlicher Stille. Liebe zur Bibel, zur Poeffe. Dpig.      |
|      | Bendet sich von der Theologie ab. Handelslehrling in Italien: seine          |
|      | Bildung und Richtung. Studium der Geschichte. Früheste Dichtungen.           |
|      | Erfte Spur feines Strebens für Reinigung des Gefchmacks und über feine       |
|      | Ansichten vom Neime. Bodmers Befen.                                          |
| 9    | Die Diskurse der Maler                                                       |
| ۵.   | Entstehung dieser Zeitschrift. Die verschiedenen Arbeiten berselben. Ueber   |
|      | die Poesie. hinderniffe und Ende. Berbindung mit Bolf, König, Brockes.       |
| 2    | Bodmers Freunde                                                              |
| 0.   | Breitinger. Bimmermann. Bellweger.                                           |
| /4   | Miltons Einfluß auf Bodmer                                                   |
| K    | Ansang der Streitschriften der Bürcher                                       |
| 0.   | Breitingers gestäubter Leipziger Diogenes. Gottscheds Lob ber Burcher.       |
|      | Bodmers Anflagung des verderbten Geschmackes. Bodmer und Breitinger          |
|      | gemeinsam: Einfluß und Gebrauch der Einbildungsfraft. Bodmers                |
|      | Briefwechsel von der Natur des poetischen Geschmackes. Deffen Be-            |
|      | mühungen für Beschichtsforschung.                                            |
| 6    | Bodmers Gedichte                                                             |
| 0.   | Charafter der beutschen Gedichte.                                            |
| 7    | Bodmer und Gottsched                                                         |
|      | Bodmers ungunftige, Gottscheds gunftige Stellung. Gottscheds Dichtfunft;     |
|      | deffen schiefe und niedrige Anfichten von der Poesse. Gottsched über Milton. |
|      | Bodmer Mitglied der deutschen Gesellschaft in Livzig.                        |
|      | Some Dengite ver bentichen Gelenichan in Middle.                             |

IX

|      | Geite                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
| 8.   | Gründliche Arbeiten der Zürcher                                            |
|      | Stille Borbereitung der Zurcher fur ihre fritischen Schriften. Listow, Die |
|      | Bortrefflichkeit und Nothwendigkeit der elenden Scribenten. Bodmers        |
|      | Abhandlung von dem Bunderbaren. Breitingers critische Dichtfunft.          |
|      | Deffen Abhandlung von den Gleichniffen.                                    |
| 9.   | Gottsched und seine Schüler 122-131                                        |
|      | Bottschede Ranke. Triller, Schmabe. Bodmer: Complott ber berrichen-        |
|      | den Boeten und Runftrichter. Die allmählige Bendung. Bodmers               |
|      | Ruhnheit. Listow. Roft. Pyra und Lange.                                    |
| 10.  | Bodmers Sieg                                                               |
|      | Bodmers erfte hinweisung auf die Poeffe des Mittelalters. Breitingers Ber- |
|      | theidigung ber Sallerichen Rufe. Beider Freunde : Eritische Betrachtungen  |
|      | über die deutsche Schaubühne. Die Schlegel, hagedorn, Gleim auf            |
|      | Bodmers Seite. Freimuthige Rachrichten. Die Verfasser der Bremer           |
|      | Beitrage, darunter Gellert und Rabener, für Bodmer. Deffen Sieg            |
|      | Berausgabe von Canip, Bernife, Dpip. Reue Auflage ter Disturfe.            |
| 44   | Bodmer der Geschichte zugewendet                                           |
| 11.  | Bodmers Borbereitung zur epischen Poeffe. Auftrag zur Bearbeitung der      |
|      | Schweizergeschichte und Entziehung des Auftrags. Deutsche Gesellschaft     |
|      | in Burich. Hirzel und Schultheß, Bodmers Sendlinge nach Deutschland.       |
|      |                                                                            |
| 12.  | Bodmers Theilnahme und Bemühungen für Klopstock 144—154                    |
|      | Nach schwankendem Urtheil schenkt Bodmer zuerft Alopstocken Anerkennung.   |
|      | Uebereinstimmung Beider. Klopftock an Bodmer. Deffen Bewunderung           |
|      | und Bemühungen für den jungen Dichter. Bafer über Klopftock.               |
| 13.  | Bodmers Moadide                                                            |
|      | Urfachen zur Wahl dieses Gegenstandes. Inhalt des Gedichtes. Hoffnungen    |
| E    | bes Dichters. herder über die Noachide. Berhaltniß zur Meffiade.           |
|      | Bodmers Beheimthuerei.                                                     |
| 14.  | Bodmer ladet Klopflock nach Zürich                                         |
|      | Rlopftode Freude über Die Ginladung. Bodmere Entzuden über den Er-         |
|      | warteten. Die Enttäuschungen. Die fröhlichen Jünglinge.                    |
| 15.  | Klopflocks Sahrt auf dem Burichsee                                         |
|      | Birgels und Klopftocke Briefe über Die Seefahrt.                           |
| 16.  | Die Entfernung und die Verföhnung 177-186                                  |
| 20.  | Rlopftocke Leben in Burich. Bodmere Brief darüber an Bellmeger. Klop-      |
|      | ftocks Bruch; Bodmers bleibendes Bohlwollen. Cack verlangt die Ber-        |
|      | fohnung. Rlopftocko Erinnerung an die Schweiz.                             |
| a PP | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                    |
| 17.  | Bodmers weitere Patriarchaden                                              |
|      | Bodmers Briefwechsel mit seinen Freunden. Neihe der Patriarchaden. Un-     |
|      | griffe der Gottschedianer dagegen. Bodmers Kalliope. Gegen die Ana-        |
|      | kreontifer.                                                                |
| 18.  | Bekanntschaft Bodmers mit Wieland 191—196                                  |
|      | Wieland wendet fich an Bodmer. Deffen Borficht. Gegenfeitiges Ber-         |
|      | haltnin Mielanda Banchman in Quirich Deffen Arheiten                       |

| 40  | Wielands Verbindungen in Bürich 196-                                        | 2015 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| 19. | Wielands Freundinnen. Seine platonische Liebe. Bodmers Spott darüber.       | -200 |
|     | Bielands padagogische Bestrebungen. Seine Freunde.                          |      |
|     |                                                                             |      |
| 20. | Ferneres Verhältniß zwischen Godmer und Wieland 203-                        | -206 |
|     | Wieland wird ein Anderer. Kommt nach Bern. Bleibende Berehrung für          |      |
| •   | Bodmer.                                                                     |      |
| 21. | Bodmer der Vater der Jünglinge 206-                                         | -209 |
|     | Bodmers Liebe gur Jugend. Rleift in Zurich. Bodmer im Rreife der jungen     |      |
|     | Bürcher. Politische Unterhaltungen.                                         |      |
| 99  | Bodmer für die Poesie des Mittelalters 209-                                 | 04"  |
| 44. | Bodmers Urtheil über die Hohenstaufische Zeit. Sein Glud in Auffindung      | -21  |
|     | alter hanbschriften. Proben aus der Manessischen Sammlung. Gotts            |      |
|     |                                                                             |      |
|     | fcheds Wetteiser mit Bodmer für die alten Dichter. Bodmers Bearbeis         |      |
|     | tungen. Herausgabe von Boners Fabeln durch Breitinger. Sammlung             |      |
|     | ber Minnefinger. Gerber über Bodmers Berbienft. Deffen Anregungen.          |      |
| 23. | Bodmers Schauspiele                                                         | -223 |
|     | Beginn bes Greisenalters. Sein Gegenfaß gegen die neuere beutsche Lite:     |      |
|     | ratur, besonders gegen Leffing. Bodmers dramatische Bersuche; feine         |      |
|     | Absicht mit benselben; ihr Diftlingen. Ursprung feiner politischen          |      |
|     | Schauspiele.                                                                |      |
| 24. | Bodmers Arbeiten für die Jugendbildung 223-                                 | -230 |
|     | Bodmers Anfichten über Luthers Berdienfte um die beutsche Sprache. Sifto-   |      |
|     | rifche Schriften fur die Jugend. Uebersetzungen ter Bobmer'ichen Schule.    |      |
|     | Steinbrüchel, Tobler, Bafer, Schulthef. Bobmere Bemuhungen für              |      |
|     | altzenglische Boesse.                                                       |      |
| 25. | Bodmer als Burger                                                           | 235  |
|     | Seine Freifinnigfeit. Fur Rouffeau. Gedanten fur eine Bildunge-Anftalt      |      |
|     | ichweizerischer Staatsmanner. Anregung gum Grebel'schen Sandel; fur         |      |
|     | politische Borlefungen. Fur Preffreiheit. Theilnahme fur Pfarrer            |      |
|     | Baser.                                                                      |      |
| 26. | Bodmers religiöfe Anfichten                                                 | 238  |
|     | Bodmers machsender Liberalismus. Feindseligfeit gegen Lavater.              |      |
| 27  | Bodmers Freunde im Alter                                                    | 040  |
| 2,. | Breitinger, Heibegger, Sulzer. Bodmers jungere Freunde in der Schweiz;      | 240  |
|     | in Deutschland. Seine lette Beit und sein Bermachtniß.                      |      |
| 00  | a . We to the                                                               |      |
| 28. | Bodmers Wirksamkeit                                                         | 247  |
|     |                                                                             |      |
|     | IV. Sulzer.                                                                 |      |
|     | · ·                                                                         |      |
| 1.  | Sulzer in Magdeburg und Berlin                                              | 253  |
|     | Sulzere Berfönlichfeit und erzieherische Bestrebungen. Bersetzung nach Mag- |      |
|     | deburg. Anwendung der Wolfischen Philosophie auf die Badagogif.             |      |
|     | Sein Leben in Berlin. Religiofe Richtung. Mitglied ber Berliner             |      |
|     | Afademie.                                                                   |      |

| 2. | Sulzer für die Aunft                                                                                                                             | 262          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    | Sulzers Berehrung fur Bobmer. Berbienfte um feine Landsleute. Allge-                                                                             |              |
|    | meine Theorie der schonen Runfte: beren 3weck. Buftand ber Runft gu                                                                              |              |
|    | feiner Zeit. Freunde und Wegner. Sulzers Ginfluß auf die Runftler.                                                                               |              |
|    | Blankenburg und Manso, Sulzers Fortsetzer.                                                                                                       |              |
| 3. | Sulzers einflufireiche Stellung                                                                                                                  | 266          |
|    | Friedrichs des Großen Wohlwollen fur Sulzer. Des Königs Liebe zu den                                                                             |              |
|    | Schweizern. Sulzers padagogische Wirksamkeit. Sein Reisetagebuch.                                                                                |              |
|    | Herders Urtheil über Sulzer.                                                                                                                     |              |
|    | ¥7 Ø* 1                                                                                                                                          |              |
|    | V. Hirzel.                                                                                                                                       |              |
| 1. | Birgels gemeinnüßige Bestrebungen                                                                                                                | 274          |
|    | Buriche geistiges Leben und Gemeinnutigfeit. Sirgel ber Menschenfreund.                                                                          |              |
|    | Die sentimentale Rhetorif der Schweizer. hirzels Wirfen in der natur-                                                                            |              |
|    | forschenden Gefellschaft. Einfluß auf die Landwirthschaft. Rleinjogg,                                                                            |              |
|    | erstes Bolfsbuch dieser Art. Ueber Bolfserziehung.                                                                                               |              |
| 2. | Hirzels Biographien                                                                                                                              | 279          |
|    | Biographie von Zellweger. Sirzels Mitwirkung für die helvetische Gesell-                                                                         |              |
|    | schaft; beren Geift. Biographien Blaarers und Sulzers. Denfreden                                                                                 |              |
|    | auf heibegger und Joh. Gegner. Ueber mahre Religiosität. Sein                                                                                    |              |
|    | Bruder Salomon.                                                                                                                                  |              |
|    |                                                                                                                                                  |              |
|    | VI. Ludwig Mener von Knonau.                                                                                                                     |              |
|    | VI. Ludwig Mener von Knonau.<br>Rudolf Bertmüller. L. Meyer Bodmers Schüler. Art seiner Fabeln.                                                  |              |
|    | ~ /                                                                                                                                              | 282          |
|    | Rudolf Bertmüller. L. Meyer Bodmers Schüler. Art feiner Fabeln. Naturflubien. Meyers Gebichte von Gerber benugt 280-                             | 282          |
|    | Rudolf Bertmüller. 2. Meyer Bodmers Schüler. Art feiner Fabeln.                                                                                  | 282          |
| 1. | Rudolf Bertmüller. L. Meyer Bodmers Schüler. Art feiner Fabeln. Naturflubien. Meyers Gebichte von Gerber benugt 280-                             |              |
| 1. | Rudolf Wertmüller. L. Meyer Bodmers Schüler. Art seiner Fabeln.<br>Naturstudien. Meyers Gedichte von herber benugt 280—<br>VII. Salomon Gefiner. |              |
|    | Rudolf Wertmüller. E. Meyer Bodmers Schüler. Art seiner Fabeln. Naturstudien. Meyers Gedichte von herber benust                                  | 287          |
|    | Rudolf Wertmüller. E. Meyer Bodmers Schüler. Art seiner Fabeln. Raturstudien. Meyers Gedichte von herber benust                                  | 287          |
|    | Rudolf Wertmüller. E. Meyer Bodmers Schüler. Art seiner Fabeln. Naturstudien. Meyers Gedichte von herber benust                                  | 287          |
|    | Rudolf Bertmüller. E. Meyer Bodmers Schüler. Art seiner Fabeln. Raturstudien. Meyers Gedichte von herber benust                                  | 287          |
| 2. | Rudolf Bertmüller. E. Meyer Bodmers Schüler. Art seiner Fabeln. Raturstudien. Meyers Gedichte von herber benust                                  | 287          |
| 2. | Rudolf Bertmüller. E. Meyer Bodmers Schüler. Art seiner Fabeln. Raturstudien. Meyers Gedichte von herber benust                                  | ·287<br>·293 |
| 2. | Rudolf Bertmüller. L. Meyer Bodmers Schüler. Art seiner Fabeln. Raturstudien. Meyers Gedichte von herber benust                                  | ·287<br>·293 |
| 2. | Rubolf Bertmüller. L. Meyer Bodmers Schüler. Art seiner Fabeln. Raturstudien. Meyers Gedichte von Gerber benust                                  | ·287<br>·293 |
| 2. | Rubolf Bertmüller. L. Meyer Bodmers Schüler. Art seiner Fabeln. Raturstudien. Meyers Gedichte von Herber benust                                  | ·287<br>·293 |
| 2. | Rubolf Bertmüller. L. Meyer Bodmers Schüler. Art seiner Fabeln. Raturstudien. Meyers Gedichte von Gerber benust                                  | ·287<br>·293 |
| 2. | Rubolf Bertmüller. L. Meyer Bodmers Schüler. Art seiner Fabeln. Raturstudien. Meyers Gedichte von Herber benust                                  | ·287<br>·293 |

Bimmermann Schuler hallers. Deffen Biographie. Gebilbet nach fran-

Arzneifunft.

Seite

| 2. | Simmermanns Gellung                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|
|    | Ruf nach Sannover. Die Ginfamkeit und beren Inhalt. Ueber Friedrich         |
|    | den Großen.                                                                 |
|    | XX7 (N.C. 1)                                                                |
|    | IX. Ifelin.                                                                 |
| 1  | Ifelins vielfeitige Bildung                                                 |
|    | Ifelin mit frangöfischer und deutscher Literatur grundlich befannt. Patrio- |
|    | tische Träume eines Nenschenfreundes. Ueber tie handelschaft. Raths-        |
|    |                                                                             |
| -  | schreiber. Philosophische und politische Bersuche. Bermischte Schriften.    |
| 2. | Ifelin, der Menschenfreund                                                  |
|    | Seine Gefchichte ber Menschheit. Bedeutung feiner Gelegenheitsfchriften.    |
|    | Sphemeriden. Wirtsamkeit des Menschenfreundes.                              |
|    | V 01                                                                        |
|    | X. Lavater.                                                                 |
| 1. | Cavaters Entwicklung und Bildung                                            |
|    | Lavaters hervorstechende Eigenschaften. Sat bas Wefen feiner Mutter.        |
|    | Frühe Frommigfeit und Gebetefraft. Bum Geiftlichen bestimmt. Bodmere        |
|    | Einfluß auf ibn.                                                            |
| 2  | Lavaters frühe Thatkraft                                                    |
|    | Lavatere Unflage gegen Grebel. Befuch in Berlin. Aufenthalt bei Spalding.   |
|    | Angriff auf Bahrdt. Gehoben burch Klopftodt. Der Erinnerer. Las             |
|    | vatere erste Boeffen. Bfalmenübersetzung. Die Schweizerlieder.              |
| 9  | Cavaters neue Bahnen                                                        |
| υ, | Aussichten in die Ewigkeit; Eindruck auf Berder. Mendelssohn und Lichtens   |
|    |                                                                             |
|    | berg. Geheimes Tagebuch. Physiognomif. Lavaters Menschentenntniß            |
| ,  | und Gotteserfenntniß.                                                       |
| 4. | Cavater, der Christ                                                         |
|    | Lavaters vermischte Schriften. Sein Chriftusglaube und seine dogmatische    |
|    | Unbefangenheit. Nicolai und Semler. Ueber philosophisches Christenthum.     |
| 5. | Angriffe auf Lavater                                                        |
|    | Widerstand in Burich. Hottinger, Bodmer. Poetische Erflärung gegen          |
|    | bie Schwärmerei. Stillstand in Lavaters Ideenfreis. Pontius Pilatus.        |
| 6. | Wachsender Kampf                                                            |
|    | Macht von Lavaters Birtsamfeit. Herzenserleichterung. Die 44 Thesen         |
|    | über Religion und Christenthum. Die Gegner Reinhold, Ricolai.               |
|    | Rechenschaft an seine Freunde.                                              |
| 7. | Lavater, der Dichter                                                        |
|    | Chriftliche Lieder. Abraham und Ifaat. Jefus Meffias. Joseph von            |
|    | Arimathea. Das menschliche Berg. Boefien. Gereimte Gedichte                 |
| 8. | Lavaters Briefe                                                             |
|    | Deren Borzüge und Eigenthumlichfeit. Lavatere Erziehungeschriften.          |
| 9. | Lavater für das Volk                                                        |
|    | Berfonliches Wirken auf das Bolf. Privatbriefe von Baulus und Saulus.       |
|    | Borte Jesu. Gedanken über Religion und Christenthum. Lavater als            |
|    | Beter. Handbibel für Leidende,                                              |
|    | The Sunction in Continue.                                                   |

Inhalt. XIII

|     | ©cite                                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | Cavater als Prediger                                                                               |
|     | Jonas. Rleinere Schriften. Bredigten über Philemon.                                                |
| 11. | Cavater als Gürger                                                                                 |
|     | Bredigten mahrend der Revolution. Chriftliche Belehrungen. Bort eines                              |
|     | freien Schweizers an die große Nation. Freimuthige Briefe über bas                                 |
|     | Deportationsmesen.                                                                                 |
| 12. | Lavaters Freunde                                                                                   |
|     | Die beiden Beg. S. Fufli. Bimmermann. Stolg. Bafeli. Pfenninger.                                   |
|     | 3. 3. heß. herder. Alopftock. Gvethe.                                                              |
| 13. | Cavaters Charakter                                                                                 |
|     |                                                                                                    |
|     | XI. Pestalozzi.                                                                                    |
| 4   | Peftalozzi's erfle Richtung                                                                        |
| 1.  | Lavater und Bestaloggi. Ginfluffe auf Bestaloggi's Jugendleben. Frühe                              |
|     | und unglückliche politische Betheiligung. Bestalogzi als Landwirth auf                             |
|     |                                                                                                    |
|     | dem Neuenhof. Baldige öfonomische Zerruttung. Die Armenschule.<br>Mittheilungen darüber. Ihr Ende. |
| 0   |                                                                                                    |
| 2.  | Pestalozzi's Noth und Ruhm                                                                         |
|     | Pestaloggi's Berlassenheit. Abendstunden eines Einstedlers. Lienhard und                           |
|     | Gertrud. Chriftoph und Elfe. Gin Schweizer Blatt. Ueber Befete                                     |
| _   | gebung und Kindermord.                                                                             |
| 3.  | Pesalogi mährend der Revolution                                                                    |
|     | Bestaloggi im Anfang der Revolution. Figuren zum ABC-Buch. Nach-                                   |
|     | forschungen. Bestaloggi findet Beachtung im Auslande. Frangofischer                                |
|     | Bürger. Bekanntschaft mit Nicolovius. Peftalozzi's Theilnahme an der                               |
|     | Revolution. Politische Brofchuren. Diffredit. Ich will Schulmeifter                                |
|     | werden!                                                                                            |
| 4.  | Peftalozzi als Erzieher                                                                            |
|     | Aufenthalt in Stanz. In Burgdorf. Bie Gertrud ihre Kinder lehrt. Buch                              |
|     | der Mütter.                                                                                        |
| 5.  | Pestalozzi in Iferten                                                                              |
|     | Bestaloggi's Reben an fein Saus. Geine Behulfen. Schriften über bas                                |
|     | Institut. Die Armenschule.                                                                         |
| 6.  | Pestalozzi's lette Jahre                                                                           |
|     | Bestalozzi's Rudfehr auf ben Neuenhof. Lebensschickfale. Schwanengefang.                           |
| 7.  | Pestalozzi's Perfonlichkeit                                                                        |
|     |                                                                                                    |
|     | XII. Johannes Müller.                                                                              |
|     | ,                                                                                                  |
| 1.  | Müllers frühe Entwicklung                                                                          |
|     | Mullere Beruf ale hiftorifer. Borarbeiten zur Schweizergeschichte. Freund:                         |
|     | fchaft mit Bonftetten.                                                                             |
| 2.  | Müller in Genf                                                                                     |
|     | Bei Tronchin, Rinloch. Reisen burch bie Schweiz. Erfter Band ber                                   |
|     | Schweizeraeschichte.                                                                               |

|     | 75° 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                         | Ceit       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3.  | Müller im Austand                                                                 | 9-474      |
|     | Reisen ber Babfte. Rudfehr nach ber Schweig.                                      |            |
| 4.  | Müller in Mainz                                                                   |            |
|     | Der Fürstenbund. Sendung nach ber Schweiz. Seine politische Stellur               |            |
| Э.  | Müller in Wien                                                                    |            |
|     | Politische Schriften. Müllers Berhalt während ber Revolutionsjahre                |            |
|     | Beziehung auf Deutschland und die Schweiz. Müllers Freunde in Wie                 |            |
| 0.  | Müller in Berlin                                                                  |            |
|     | Berhältniß zu herber. Müllers Bemühen zur Bereinigung von De                      |            |
| -   | reich und Preußen. Müller nach ber Schlacht bei Jena. Friedriche Ruh              |            |
| 1.  | Der Sturm gegen Müller                                                            |            |
|     | Grimm von Geng. Trauer von Perthes. Mullers Lage und Gefinnun                     | ig.        |
| 0   | Seine Freunde: Fichte, Goethe, A. v. Humboldt, Schrötter, Stein. Müller in Caffel | 0 806      |
| 70. | Staatssefretair. General-Direftor bes Unterrichts. Rampf gegen bie Rau            |            |
|     | fucht der Franzosen. Müllers religiöse Richtung. Amtslast und der                 |            |
|     | Unerträglichkeit. Sein Tod.                                                       | cii        |
| a · | Müllers Schweizergeschichte 50                                                    | 6 K12      |
| v.  | Thre Mangel. Thre Borguge.                                                        | 0010       |
| 10  |                                                                                   | 3519       |
|     | Briefe an die Seinigen. An Bonftetten, Füßli. — Müllers Schüler: Bo               |            |
|     | stetten, J. G. Müller.                                                            | ***        |
| 11. |                                                                                   | 9-525      |
|     |                                                                                   |            |
|     | XIII. Martin Usteri.                                                              |            |
|     | Ufteri ein Bögling ber Bobmer'fchen Schule. Seine poetifchen Beftrebunge          | n'.        |
|     | Seine poetischen und malerischen Darftellungen bes Mittelalters. Sei              | ne         |
|     | Sandhabung der Mundart. Geschickter Gebrauch der Sprache des Mitt                 | el=        |
|     | alter8                                                                            | 3—532      |
|     | VIV. Carta                                                                        |            |
|     | XIV. Salis.                                                                       |            |
|     | Der fremde Kriegsbienst macht Salis zum Dichter. Sehnfucht und We                 | <b>h</b> = |
|     | muth. Seine vaterländische Gefinnung                                              | -536       |
|     | Colonia                                                                           |            |
|     | Schluß                                                                            | 536        |

## Einleitung.

Es giebt kein Land ber Erbe, in dem auf einem kleinen Klachen= raume fo viel Mannigfaltigkeit und Abwechslung, fo viel Großartiges und Liebliches in ber Natur zu finden ware, gleich ber Schweiz. Diefes reiche und wunderbare Land hat zu allen Zeiten bas Gemuth und ben Beift feiner Bewohner mächtig bewegt und angeregt und baber auch scharf ausgeprägte, eigenthumliche Menschen hervorgebracht. ein Land, beffen himmel rauh ift, wo Berg und Thal ieden Schritt muhiam macht, wo ber Menich in einen ichweren Rampf mit ben Glementen verflochten ift, schafft ein ftartes und streitbares Bolt. Zugleich aber giebt ein Leben, welches ftets von den Befahren und Schreckniffen plötlich losbrechender Naturfrafte bedroht ift, ruhigen Blick, Geiftesgegenwart und Festigkeit. Wo zudem die Arbeit muhsam ift und einer fargen Rafur mit aller Unftrengung nur einen spärlichen Lohn abzuringen vermag, konnen bie Menschen nicht anders als fleißig, baushälterisch und einfach werden. Voraus aber weckt ber Unblid einer übergewaltigen und erhabenen Natur frommes Gefühl und gottvertrauenden Sinn. Dazu tommt, bag bie Theilnahme am öffentlichen Leben. bas Mitsprechen und Mithandeln in ben Angelegenheiten bes Staates und ber Gemeinde, bas Gefühl gludlicher Freiheit giebt, bas burch bie ruhmreichen Erinnerungen früherer Jahrhunderte gehoben wird: fo baß ein nationales Bewußtsein und Selbstgefühl alle Schichten bes Volkes burchdringt und alle Glieder desselben fich in freudiger und opfer= bereiter Gemeinschaft fühlen.

Dieses schweizerische Bergland, von so bestimmt gezeichneten Natursgränzen umschlossen, liegt aber zugleich im Herzen von Europa, in ber Mitte zwischen brei großen Nationen, und steht mit seinen Nachbarn in vielsachem Gewerbsverkehr; daher wußte auch ber muthige und untersnehmende Geist ber Schweizer burch diese Berührungen mit ben Nachbars

polfern fich mannigfaltigen Gewinn anzueignen und feinen Gefichts= freiß zu erweitern, mahrend zugleich burch Landesbeschaffenheit und Berfaffung bie außere und innere Unabhangigfeit ber Schweiz fich ent-Daber zeigt fich bie Sinnegart bes Schweizervolfes zu allen Beiten fühn und beharrlich, thatfräftig und nach Außen gerichtet. Mit icharfem Berftand erfennt und faßt ber Schweizer fein Biel, wählt mit ruhiger Umficht bie Mittel zu bemfelben und erreicht es burch Ent= schlossenheit und gabe Willensfraft. Go zeichnet fich bie Schweig, wie einst burch bas Waffenhandwerf, so jest burch ihre Gewerbothätigkeit aus. Bu jenem eignete fich ber Schweizer burch Ginfachheit und Abhärtung, durch Ordnung und Treue; dagegen besaß er wenig von ber Romantif ritterlichen Beiftes. Wie ber fluge, nuchterne erfte Sabs= burger, von flarem Blide und entschloffenem Beifte, fich zu ben frühern Raisern verhält, so stellt er in seinen charafteristischen Gigenschaften Die eigenthümlichen Merfmale bes Schweizers im Berhältniß zum allgemeinen beutschen Wesen bar. Im Drange bes Schaffens und Wirfens tritt in der schweizerischen Individualität der in sich geschlossene, kontemplative Sinn mehr zurud und bietet baber fur bie Literatur einen minder guns ftigen Boben. Die Aufforderung zu literarischen Schöpfungen muß in ben unmittelbaren Berhältniffen des Lebens liegen und auf basfelbe zurudwirfen; badurch erhalt aber die geistige Schopfung auch wieber eine bestimmt ausgeprägte und ansprechende Eigenthumlichfeit. Die reiche und große Natur ber Schweiz regte baber vor Allem bie Naturforschung an und bilbete und erzog zu allen Zeiten berühmte Ratur= forscher, unter benen Konrad Gegner, Scheuchzer, Haller u. f. w. nicht nur Zierden der Wiffenschaft, fondern auch bes gangen Baterlandes find. Aber noch reicher und eigenthumlicher belebte bie freie Schweiz zur Beschichtsforschung, in einer Ausdehnung und Freudigkeit wie in keinem andern Lande: aus der Mannigfaltigkeit biefer Beschichtsforscher treten Tschudi und Müller so epochemachend hervor, daß sie den Nachfolgern auf biefem Gebiete zu befonderer Ermunterung bienen. Ferner zeichnete fich die Schweiz zu allen Zeiten burch eine alle Verhältniffe burchbringende, einfache, im praftischen Leben sich bewährende Frommigfeit aus, beren Bielseitigkeit, anregende Kraft und Nachhaltigkeit sowohl in den alten Gottesfreunden Basels als in bessen gegenwärtiger, in weiten Rreisen wirksamer Centralftellung fur Erweckung driftlichen Lebens, fo= wohl in Zwingli als in Lavater ihren Ausbruck findet.

Allein die nationale Eigenthümlichkeit wie die besonderen Ortsver-

hältniffe brachten es mit fich, daß bie Schweiz bem allgemeinen Verkehre und ber geiftigen Mittheilung mit Deutschland zu ferne ftand, als baß in ihrem Bebiete eine schulgerechte und funftmäßige Literatur hatte erblühen fonnen. Daher Die Schweig, mit Ausnahme des Baflers Ronrab von Burgburg, feinen ber bebeutenbern Ganger weder ber Minne noch ber Sage mit Sicherheit in Anspruch nehmen fann. Was hingegen aus ber eigenthumlichen Urt bes Bolfes, aus feinen Schicffalen und seinen burgerlichen Buftanden hervorwuchs und die gange Frische und Individualität schweizerischen Bolfslebens zeigte, die Kriegelieder ber frühern Beit und bie Schauspiele ber Reformationszeit, biefe bebeutenden Beichen für bas eigenthumliche Geiftesleben ber Schweig, wurden boch erft in neuerer Zeit in weitern Rreisen befannt und beachtet. formation, welche bie evangelischen Städte ber Schweiz zu einem vorher unbefannten Aufschwung und in vielfache geistige Gemeinschaft nicht nur mit den Konfessionsgenossen Deutschlands, sondern auch Sollands, Franfreichs, Englands, Bolens und Ungarns brachte, und diefelben, wie zu einem weitverzweigten Geschäftsverkehr, so zum Austausch ber Bedanken und zu gemeinsamen Bestrebungen veranlaßte, forberte gleich= wohl den deutschen Schriftverfehr wenig. Denn elegante Lateiner, wie Zwingli und Bullinger, handhabten bie beutsche Sprache mit einer Un= beholfenheit, daß weder von ihnen noch von ihren Zeitgenoffen irgend eine beutsche Schrift ein Boltsbuch hatte werden, geschweige benn bie Grangen ber Beimat überschreiten können. Während in Deutschland Luthers Bibelübersetung und bas Rirchenlied die Grundlage einer fich reinigen= ben und veredelnden Sprache und Literatur bilbeten, war in ber Schweiz der amnuthige Ton der Dichtung früherer Zeit längst verklungen und der ftereotype Pfalmengefang erftidte ben bichterischen Bestaltungstrieb und die Entwicklung der Sprache im fechszehnten und fiebzehnten Jahr= hundert. Daber fam in Diefer Zeit Die beutsche Sprache in feinem Lande beutscher Bunge weniger in Anwendung als in ber Schweig: benn nicht nur die Theologen schrieben lateinisch, sondern auch die Mathematifer und Naturforscher, Die Bernoulli und Guler, Die Scheuch= ger und Muralt, ober man bebiente fich, um einer Schrift populäres Intereffe zu geben, ber frangofischen Sprache. Nur ber Lette, Johannes Muralt, begann im Anfang des achtzehnten Jahrhunderts populäre Schriften, wie feinen "Gibgnößischen Luftgarten" (1715) und "Gibgnös fischen Hausarzt" (1716) in beutscher Sprache abzufaffen. Der allgemeine Ginfluß frangofischer Sprache und Sitten jener Zeit war bei ben

nähern Beziehungen zwischen Frankreich und ber Schweiz hier um so größer, indem der französische Kriegsdienst, die französische Erziehung ber höhern Stände und die französische Umgangssprache in der Schweiz zu einer überwiegenden Herrschaft der französischen Literatur führen mußte.

In biesem Berhältniß trat im Anfang bes achtzehnten Jahrbunberts eine Menberung ein. In ben evangelischen Städten ber Schweiz war man um biefe Beit weniger geneigt, fich ben fteigenben Nebermuth des frangofischen Sofes gefallen zu laffen: man war unzufrieden, eben fowohl über bie zunehmende Berminderung bes Soldes für ben Kriegsbienft, als über bie vertragswibrigen Zollbeläftigungen; namentlich aber fteigerte bie Theilnahme, ber Schut und bie Bulfe fur bie verfolgten frangösischen Brotestanten die Abneigung. Sauptfächlich aber trat feit bem Toggenburger Rriege und bem Sonderbundniß Frantreiche mit ben fatholischen Ständen eine bleibende Entfernung und Dißftimmung ber evangelischen Orte gegen ben frangofischen Ginfluß ein. Daß es lettern gelungen war, jenen Rrieg burch hochfte Unftrengung und rafche That glucklich und fiegreich zu beendigen und die Einmischung und Intriguen ber großen Mächte fern zu halten, bas erzeugte in ben evangelischen Städten eine Zuversicht und ein Unabhängigfeits gefühl, ähnlich benjenigen Erscheinungen, wovon wir in unsern Tagen Beugen gewesen find. Ein freudiger Freiheitsstolz und eine feurige Liebe zum Vaterlande hob bie Bruft bes Schweizers und erneuerte in ihm bie Gefühle ber Belbenzeit. Die nächste Frucht war, bag in Burich und Bern eine überlegene Parthei flegte, welche ben frangofischen Rriegsbienft ein halbes Jahrhundert lang, ungeachtet aller Schmeicheleien und Bersprechungen, zurudwies und bamit zugleich auch einen Gegenfat gegen frangofische Sitte und Lebensweise hervorrief. Diese politischen Verhältniffe fielen in eine Zeit, wo, namentlich burch 3. Jakob Scheuchzer angeregt, ein eifriges Studium ber Natur bes Schweizerlandes begann, welches allmählig die Liebe zum Baterlande von einer neuen Seite belebte. Während bisher bas wilbe Gebirge und bas rauhe Klima als ein Hinderniß eines behaglichen und forglosen Lebens gegolten, ichauten jest die Schweizer mit Stolz und Bewunderung auf ihre schneebedeckten Berge, Die Schutwehren gegen frembe Feinde und fremde Sitten. Wie man aber mit Borliebe bie Gigenthumlichkeiten ber Natur und bes Landes erforschte, so wurde man auch mit Selbstgefühl ber Eigenthümlichkeit bes Bolfes gewahr. Nachbem bie Schweizer lange ihres Ursprungs vergeffen und fich zu Dienern eines

Jeben, der fie bingen wollte, erniedrigt hatten, fonnte nun Saller die Frage, warum die Schweizer vor allen Sterblichen ihrem Baterlande fo über bie Magen ergeben feien, zwar unter ber Form bes Zweifels aber im bestimmten Nationalgefühl beantworten : "Wohl barum, weil bas Baterland frei, fur feine Burger einzig beforgt, mit Blut und leben verbunden und um feinen Preis feil ift?" Mit diefer Liebe ju Land und Bolf erneuerte fich die Anerkennung und Werthschätzung bes republifanischen Lebens. Aller Orten begann mit neuer Luft bie Forschung nach ber vaterlandischen Geschichte, in der die Baterlandsliebe und die Anhanglichkeit an die vaterländischen Verfassungen neue Nahrung fand. Diefes vaterländische Interesse erweckte ben Wunsch, auf das burgerliche und geistige Leben burch schriftliche Belehrung einen gunftigen Ginfluß auszuüben. Allein weber in ber frangofischen noch in ber beutichen Literatur fand fich bafur ein Borbild : lettere namentlich war fo fehr eine fervile Sofliteratur, bag bie Schweizer fie mit Recht geringschäten durften. Dagegen hatte England Schriftsteller, welche burch Burbe und Ernft. freimuthiges Urtheil und tiefen Gehalt geeignet waren, bie Theilnahme ber gebildeten Schweizer zu gewinnen. Die Alten und bie Englander waren die Lehrer der jungen schweizerischen Schriftsteller im Anfange bes achtzehnten Jahrhunderts.

Auf ber fatholischen Schweiz lastete die Fessel bes französischen Einflusses und der Zesuitenschulen. Obgleich est nicht an gelehrten und wohldenkenden Männern fehlte, welche aus diesen hervorgingen, so herrschte doch weder in den fatholischen Städten der Schweiz noch in der großen Zahl reicher Klöster ein Geist, welcher vom neuen Leben des achtzehnten Jahrhunderts bewegt war, und noch weniger wurde an der Gründung einer vaterländischen Literatur Theil genommen. Nur Luzern machte eine Ausnahme, wo mitten im heftigsten Kampfe politischer Partheien die freie Forschung, wissenschaftlicher Geist und eidgenössischer Sinn sich Bahn brachen, vorzüglich durch den Borgang von Franz Urs Balthafar. Dieser und seine Freunde bilbeten das Band geistiger Gemeinschaft mit den evangelischen Städten.

In Zurich trasen mehrere Umstände zusammen, um einen für ein neues Geistesleben fruchtbaren Boben zu schaffen. Die Zürcher beswährten von jeher regen Sinn für mannigfaltige Wissenschaft und Kunst so wie für ausgedehnte Betriebsamkeit, von zutreffenden Institutionen begünstigt. Das bescheidene Karolinum, die mit dem Chorsherren-Stifte zum Großen Münster verbundene Gelehrten-Schule, war

von ber Reformation an eine wirksame Bflangftatte geiftigen Lebens. Diefe Unftalt vereinigte die Gelbständigkeit einer geschloffenen geiftlichen Rörperschaft mit einem regsamen miffenschaftlichen Gifer zur Gbre ber Baterftabt, und bewahrte einen weiten Gefichtsfreis, indem auf ber einen Seite praftische Beiftliche, auf ber anbern Mathematifer und Naturforscher in ihren Berband gehörten. Wenn fich biefe Schule ber Aufnahme fremder Kräfte verschloß, fo bewahrte fie dagegen durch Gefcblechter hindurch die scharf ausgeprägte, ursprüngliche Individualität, welche burch ben Wetteifer ber Zurcher Gelehrten-Familien immer wieder frisches Leben erhielt. Denn aus ben Geschlechtern Breitinger, Lavater, Sottinger, Edweizer, Beibegger, Ulrich entfprofiten zu verschiedenen Zeiten mehrere vielseitig gebildete Theologen, benen bie Naturforscher = Familien Gefiner und Scheuchger rubm= voll zur Seite gingen. Die Regfamkeit bes geiftigen Lebens fteigerte fich, indem in Zurich stets auch die Kunft ihre Pflege fand, namentlich burch die Runftler-Geschlechter Mener, Reller, Fügli auf ausgezeichnete Beife geförbert. Diese stets neu aus ber Stadt felbst hervorgehenden und fich gegenseitig ermunternden Kräfte, wo ber Cohn am Bater ober Stammverwandten seinen Lehrer ober sein Borbild fand, gleiteten als ein ungetrübter Strom in ficherm Beete von Gefchlecht gu Geschlecht babin. Bu biefer Regsamkeit auf bem Gebiete ber Wiffenschaft und Runft fam ein aus alter Zeit ftammenber, ftets fich gleich bleibender, vielfeitiger Geschäftsbetrieb, welcher sich gerade in folden Berufdzweigen fund that, bie Nachbenken und Runftgeschick erforberten. Co war Zurich schon fruh burch geschickte Waffenschmiebe befannt, beren Arbeiten namentlich auch in Italien geschätzt waren. Auch ein großer Theil der angesehenen Familien Zurichs wendeten fich mit Liebe und Energie bem Beschäftsleben zu. Diefes Alles, verbunden mit einer Berfaffung, welche ber Ariftofratie fo viel Spielraum ließ, baß Berdienst und Geift wirklich zu Ansehen und Burde gelangte, baneben aber in ber gangen Burgerschaft bas Gefühl ber Freiheit rege erhielt und die mannigfaltigen Kräfte belebte, - biefes Alles erweckte im Unfange bes achtzehnten Jahrhunderts in Burich eine Bielseitigkeit geistiger Anregungen, welche die Grundlage einer neuen Zeit und einer merkwürdigen Geiftesentwicklung wurden.

Bern war burch seinen zahlreichen, friegerischen Abel und burch ben Besitz der Waadt Frankreich, seiner Bilbung und seinen Sitten zus gewendet. Dagegen aber ift die innerste Urr und Natur des Berners

in seiner ruhigen Rraft, in seiner Anhänglichkeit an althergebrachte Sitten und Gewohnheiten, in seiner Einfachheit und treuherzigen Geradheit acht beutsch. Freilich ber vorwiegend politische Sinn ber Stadt Bern und bie Borliebe ihres Batriciats fur bas Landleben binberte eine nabere und entschiedene Theilnahme für die Wiffenschaft; Daher wurde die Beschäftigung mit biefer gewöhnlich ben Gohnen ber Municipalitäbte bes Bernergebietes überlaffen, fo baß im Allgemeinen felbst die Geiftlichkeit und Lehrerschaft ber hauptstadt dem Ursprunge nach ben Aargauischen Landstädten angehörte. Allein in ben seltenen Källen, in welchen Berner fich fur eine geiftige Lebensaufgabe entschieden, geschah es mit einer Beifteshoheit, Großartigfeit und Rraft, baß in ber Urbeit und ben Beftrebungen ber Wenigen bie eigenthumliche Burde und Gebiegenheit Berns einen entsprechenden Ausbruck fand, wie 3. B. in ber tiefen und aufopferungsvollen Frommigkeit ber Freunde Bingendorfs, Friedrich von Wattenwyl und Beat Ludwig von Muralt, welch letterer burch seine in frangofischer Sprache geschriebenen Werke, besonders seine "Briefe über bie Englander und Frangosen" fich als einen ber gebildetften Manner feiner Zeit fund that. Boraus aber ift Saller in feiner geiftigen Individualität auch ber entschiedene Husbrud bes Berner Charafters. Mit besonderer Borliebe wandte fich im Unfange bes achtzehnten Jahrhunderts ein Theil bes Berner Abels zur Beidichtsforidung, wie Ifaat Steiger, Friedrich von Mulinen, Alex. Lubw. von Battenwyl, Binceng Bernh. Ticharner u. A. Diefe Beftrebungen erweckten auch im nachbarlich befreundeten Solothurn Ginzelne zur Nacheiferung.

Im Anfange des Jahrhunderts stand die Universität Bafel noch in ihrem althergebrachten Ruhme der Gelehrsamseit. Auch hier pflanzte eine Reihe berühmter Gelehrten-Familien die Wissenschaft von Geschlecht zu Geschlecht fort, und keine andere Schweizerstadt hat eine so große Zahl von Gelehrten auszuweisen, welche, auf auswärtige Hochschulen berufen, Ruhm fanden. Die Werenfels und Wetstein trugen Basels wissenschaftlichen Ruhm noch in den Anfang des achtzehnten Jahrhunderts hinein; und die Bernoulli, Euler, Hermann, Battier, Iselin gaben dem Namen ihrer Baterstadt einen neuen Glanz. Zugleich hatte sich in keiner Stadt der Schweiz so viel ehrbare, gediegene Bürgersitte erhalten wie in Basel, und es hatte sich vom Mittelalter an ein durchgehender Zug tiefer Religiosität mit dem öffentslichen und häuslichen Leben auss innigste verdunden. Als dieser ernste

und tiese Geist im vorigen Jahrhundert sich in größerm Maßstabe dem Handel und dem Gewerbe zuwandte, so geschah Solches mit einem Erfolge, der Basel ein weitverbreitetes Ansehen gab und zugleich die Mittel und die Grundlage für die reiche Entsaltung des wissenschaftlichen Geistes in der Gegenwart. Gine bemerkenswerthe Eigenthümlichseit Basels ist der Geist fester innerer Gemeinschaft, in Folge dessen die durch gleiche Gesinnung und Aufgabe Berbundenen unter sich durch ein so inniges Band umschlossen sind, daß solches auch nach Außen in weitem Kreise einen Kern und anziehenden Mittelpunkt bildet. Diese Sigenthümlichseit hatte sich in hohem Grade in Isaaf Isel in verkörpert, welcher seiner Zeit nicht nur für die Schweiz, sondern auch sur Süddeutschland und das benachbarte Frankreich der anregende Mittelpunkt sur menschensfreundliche Bereine und in thatsächlichen Leisstungen auf diesem Gebiete unter allen Schweizern der Einsichtigste und Glücklichste war.

Schaffhausen, nach Art und Richtung in mehrsacher Beziehung mit Basel verwandt, hatte zu allen Zeiten neben einem angenehmen geselligen Umgange die Pflege der Wissenschaften geübt und daher eine Reihe nennenswerther Geistlicher, Aerzte und Naturforscher hervorgebracht, so daß die bedeutenden Kräfte, welche im vorigen Jahrbundert und bis auf die Gegenwart aus dieser Stadt hervorgegangen sind, in den geistigen Zuständen dieser selbst ihre Grundlage gefunden haben.

Die Geistesfrische und Thatkraft, welche die Stadt St. Gallen charafterisirt, offenbarte sich mehr in einem steigenden Flor des Geschäfts- lebens, als in der Stille der wissenschaftlichen Forschung. Wo indessen diese sich geltend macht, stellt sie sich in sehr eigenthümlichem Gepräge dar. Für das achtzehnte Jahrhundert ist es bezeichnend, daß die beiden nennenswerthesten St. Galler, Zollikofer und Jak. Wegelin, nicht nur der Heimat entfremdet wurden, sondern auch in ihren Schriften den heimatlichen Grundzug verloren.

Wie enge indeffen ber Gesichtsfreis war, von welchem im Unfange bes achtzehnten Jahrhunderts die literarischen Bestrebungen ber Schweizer ausgingen und welche Schwierigkeiten daher zu überwinden waren, zeigt am beutlichsten bas damalige literarische Bereinswesen\*). Gine freie Kundgebung der Gedanken über bürgerliches Leben, Sitten

<sup>\*)</sup> Die folgenden Angaben find Bodmers ichriftlichem Nachlaffe auf ber Stadts Bibliothef in Burich enthoben, mit Ergänzungen aus handichriftlichen Mittheilungen ber Zellwegerschen Bibliothef in Trogen.

und Gesellschaft war in iener Zeit nicht leicht, wo ber Staat eben fo furchtsam und streng über die Unantastbarkeit ber politischen Zustände wachte, als die Rirche über die religiofen. Bei bem bestehenten Gegen= sate ber aufstrebenden Jugend gegen Frankreich bot indessen Deutschlands Vorgang einen Weg an, welcher auch in ber Schweiz, ohne Mißtrauen zu erwecken, betreten werben burfte. Leipzig und Samburg hatten seit Anfang bes Jahrhunderts Bereine zur Pflege ber beutschen Sprache gebilbet, unter bem Namen "beutschübende Gesellschaft." Dazu fam bas Beispiel von Abbisons "englischem Buschauer", um auf bas unpartheilsche Kelb moralischer Erörterungen zu führen. Daburch ermuntert begannen bie jungen Burcher. Bobmer und Breitinger Die "Disfurse ber Maler", wofür fie auch einige altere Manner, wie in Bern Brofeffor Altmann, in Burich die Brofefforen Sagenbuch und Lavater und die Juriften Rafp. Birgel, Landichreiber, und 3. Jaf. v. Schwerzenbach herbeizogen. Alle Donnerftage und Samftage Nachmittags tamen bie nachft Betheiligten bei Bobmer auf feiner "Neuenburg", wie er fein neues Saus auf ber Blatte nannte, aufammen. Allein bie frischen Junglinge mußten in ihrer Zueignung an ben Verfaffer bes englischen Buschauers, Richard Steele, befennen, ihre Disfurfe feien nur in allgemeinen Ausbruden abgefaßt und laffen fich nur felten und schüchtern auf Thatsachen ein. "Wir haben in ber That eine schreckliche Menge unvernünftiger Urtheile, boswilliger Berbächtigungen, heftiger Angriffe und ungerechter und widersprechender Deutungen erfahren." Gin Freund schreibt ihnen, "er begreife nicht, wie ein guter Speftator in Zurich logieren konne, nicht als wenn es in ber Schweig an Materialien fehlen wurde, fondern weil bie Republifen einen folden Menschen nicht leiben werben." Auch Dr. Laureng Bellmeger findet ben Berfuch bei einem Bolfe fchwer, bas "größere Chre barein febe, sich gut zu schlagen, als gut zu benken." Namentlich machten bie sonst wohlwollenden geistlichen Gensoren ben Jünglingen ihre Arbeit fauer. Bei einem Lobe ber Tugend mußten fie hinzuseten, - "bie aus dem Glauben tommt." Die Feldmaus burfte nicht "a Dieu" fagen, sondern "Gehab' bich wohl." Gespräche aus dem Reiche ber Tobten wurden ju bruden verboten, bamit über bie Solle nicht un= biblische Gebanken entstehen. — Balb fam noch die Eisersucht zwischen Burich und Bern hingu, fo bag Altmann fich trennte und in Bern eine "Gelehrte Gefellichaft" mit einem befondern Drgane, bem "Freitags= blatt", bilbete. Brofeffor Lauffer bafelbit, von beiben Orten um

feine Mitwirfung angegangen, schreibt an Zellweger : "Wenn es einen Ort in ber Belt giebt, wo bie Freiheit ju fchreiben verbannt'ift, fo ift es Bern. Man wurde uns gerne, wenn man fonnte, Die Freiheit gu benfen rauben. Außer baß bie Sphare hier zu flein ift und man feine Berson abkonterfeien konnte, ohne bag gleich Jebermann fie kennte, fo bald bie Serren Schriftsteller partifularifieren wollten, murbe man fie mit hundert Stocfichlagen belohnen. Berr Altmann ift an ber Svipe ber hiefigen Gesellschaft. Sie mogen ben Lohn fur fich behalten. Die Burder Gesellschaft hat mich zwei Dale eingelaben, ihr beizutreten ; ich habe ihnen einfach meine Meinung gesagt, bag ihr Styl mir nicht gefällt und baß fie bie Runft nicht haben, burch eine einfache und naturliche Manier zu gefallen. "- Die Burcher Gefellschaft bauerte zwei, bie Berner vier Jahre, worauf fich an beren Statt ein neuer Berein gufammenthat, welcher die "Disfursen ber verneuerten Bernerischen Spectateurs-Gesellschaft" (1725) berausgab, aber bald wieder verschwand. -Bom Jahre 1732 an begann Gottiched als haupt ber beutschen Befellschaft in Leipzig feinen Ginfluß auf bie Schweiz auszuüben, indem, von ibm angetrieben, querft Professor Spreng in Basel für Errichtung einer "helvetischen Gesellschaft" bemuht war, unterftut von Drol= linger, wobei als Mitgehulfen fur Reinigung ber beutschen Sprache von jenem genannt werden "ber berühmte Wettstein, ein gewisser Berr Schweighäufer, Die Berren Professor Stabelin, Dif. Bernoulli, Sofrath Cellarius", mit ber Beifugung : "Diefe haben jedoch nichts geschrieben, Die Literatur betreffend."

Im entschiedenen Gegensaße gegen französisches Wesen entwickelte sich num ein besonderer Eiser in Bern. Gabriel Hürner, nachheriger Pfarrer an der Nydecksiche, ebenfalls von Gottsched angeregt, brachte i. J. 1739 eine "deutsche Gesellschaft" zu Stande. Er schreibt dießfalls an Bodmer: "Es sind noch nicht acht Jahre (Hallers Gedichte kamen 1732 heraus), daß der Geschmad für die Dicht und Nedesunst hier eine undekannte Sache oder ein Laster gewesen ist. — Man ist hier zum Gehorsam weit geschickter als dei Ihnen. Die Bürgerschaft ist klein, und der größte Theil derselben genießet von den Einkunsten des Standes, oder suchet davon zu genießen, und hat in seinen Freunden und Berwandten, die am Ruder sitzen, eine Art von Bergnügen und Berbindung, die ihm nicht zuläßt, etwas Literarisches vorzunehmen." Bon der deutschen Gesellschaft berichtet Hürner: "Unter denen, die man zu diesem Geschäfte die Besten zu sein geglaubt, haben sich dazu zehn gesunden,

fünf unter ben Geiftlichen und eben so viele von ben Weltlichen. Bon ben erften find Brofeffor Altmann, Brof. Rilchberger, Ranbidat Bolf, Inselvrediger Freudenberger und ich. Bon ben Beltlichen haben wir die trefflichsten von ungefähr unserm Alter, die ben größten Weg in ber Republif machen werben. Junfer Schultheiß Ticharner im äußern Stand, Sedelichreiber Freudenrych, Sinner von Lenzburg, Ifr von Wattenwyl von Landshut, Straffeninspeftor Bervort." Altmann hat als Brafibent bie Gefellichaft mit einer Rebe über ben guten Geschmad in ber Beredtsamfeit eröffnet. Gie verfammeln fich alle Samstage Abends. Sie lefen theils bie Schriften ber Leipziger Gefellschaft, theils eigene Arbeiten; fie beschäftigen fich vorzüglich mit Uebersetzungen, theils aus ben alten, theils aus ben neuern Sprachen, fragen altbeutschen Schriften nach, veranstalten auch eine Sammlung "von allerhand ichweizerischen Rebensarten und Wörtern, weil fie besondere Begriffe ausdrucken, die ber Deutsche nicht hat." Bu= gleich wird geflagt, daß man in Bern feine beutschen Bucher finde. Ein Beweis bes zunehmenden Unsehens ber Gesellschaft war, bag Ifaaf Steiger und Joh. Anton Tillier, beibe fpater Schultheißen, Joh. Rudolf von Mülinen und felbit Saller berfelben beitraten, fo bag biefelbe mit ben auswärtigen Mitgliebern, zu welchen auch Dr. Joh. Chriftoph Ifelin und Brofeffor Beder von Bafel gezählt wurden, auf zwanzig ftieg. Bobmer, bamale mit Gottsched in gutem Bernehmen, wollte nicht beitreten, um nicht, wie er fagte, ben Schein zu haben, als wenn die Schweiz fich Deutschland in biefer Gefell= schaft gegenüberstellen wolle. Das von Altmann geleitete Organ ber Gefellschaft war ber "Brachmann". — Als heftige Gegner ber beutschen Gesellschaft traten Samuel Ronig und Samuel Bengi auf, wie es scheint, weil fie bei ben Gliebern berfelben nicht genug Unerkennung fanden, obgleich erfterer an Beift wie an grundlichen Studien über bie beutsche Sprache allen anbern jungen Bernern überlegen war. Der Lettere, burch fein unglückliches Ende bekannt, fchreibt an Bobmer: "Ich verftehe keine Sprache minder als die deutsche. " Auf bittere Weise fpricht fich Ronig über bie Mitglieber ber Gefellschaft aus: "Co bie Leipziger schlechte Leute find, fo find biese noch zehn mahl schlechter, beren bie meiften feine Studien haben, feiner arbeiten mag, feiner die gerinaften Propadeutica, die zu einer folden Unternehmung erfordert find. Sie find nicht im Stande weber einen schlimmen noch guten Bers zumege zu bringen." Mit besonderm Gifer nimmt Konig ben schweizerischen Dialeft

gegen die beutschen Schulmeister in Schut. Unterbeffen hatten bie Beiben ein Spottgebicht gegen bie beutsche Gesellschaft unter bem Titel "Salmis" abgefaßt und anonym herausgegeben, und bemühten fich, eine Bereinigung ju Stande ju bringen, um gegen "bie Briefter ber Unwiffenheit regelmäßig Epigramme und Satyren zu schleubern. Allein fie muffen ihr Beheimniß bewahren, weil bie Feinde ein Staatsverbrechen baraus machen wollen und die Censur in Sanden haben. " Der Gegenftand bes leibenschaftlichen Streites beschränfte fich jedoch nicht auf bie beutsche Sprache, sondern es mischte fich auch die Politik hinein, was nach einigen Jahren bie Berbannung Bengis und Königs herbeiführte. Als diefer mit feinem Bruder bas Baterland verließ, füßten fie fich und machten ihrem Schmerze burch ben Ausruf Luft: "Abieu, Bern, Valaft ber Reichen! Adieu, Bern, Spital ber Armen! Abieu, Bern, Bucht= baus ber ehrlichen Leute!" Samuel König machte fich im Auslande als Mathematifer und Philosoph einen ehrenvollen Ramen, so baß Leffing fich feiner Freundschaft berühmte. - Die beutsche Gesellschaft löste sich allmählig auf, als die jungen Patricier in öffentliche Aemter eintraten.

3m Jahre 1744 bilbeten fich unter ben Studirenden ju Burich und Bern wiederum deutsche Gesellschaften, von benen jene die "wachsende", biefe bie "vergnügte" hieß. Als biefe Junglinge zu Männern berangereift waren, fammelte fie Bodmer vom Jahre 1755 an nebst Undern zu einem wiffenschaftlichen Vereine, welcher für ihn bas Glück seiner spätern Jahre ausmachte, für jene aber lehrreich und unvergeflich war. - Schon im erften Beginne bes literarischen Bereinswesens hatte Bodmer an Laureng Bellweger im freudigen Gefühl beuticher Gefinnung und in muthiger Rampfesluft gegen Boltaire geschrieben : "Wir halten es in ben poetischen Glaubenssachen mit ben orthoboresten Lehrern und wir find mit keinem geringern Gifer fur bie Berbefferung bes Gefchmads eingenommen, als Luther, Calvin und Zwingli für bie Reformation bes evangelischen Glaubens geftritten. Bielleicht ift in ben Sternen gefchrieben, gleichwie bie Reformation bes Glaubens fich in ber Schweiz querft geläutert hat, daß ebendaselbst auch die Bereinigung der Bohlredenheit ben Anfang nehmen, und daselbst ber Abgott bes Geschmacks querft angegriffen und von seinem Altar heruntergeriffen werden solle."

So flein und enge diese äußern Beranstaltungen zur Gründung einer nationalen Literatur in der Schweiz waren und so sehr bas Mißstrauen der Behörben dieselben überall barniederhielt, so war zu Anfang

bes achtzehnten Jahrhunderts ber Boben boch im Allgemeinen für eine neue Beiftesfaat gunftig. Die aufftrebenden Beifter fühlten fich berufen, das frische Nationalbewußtsein zu ftarten und zu beben. Sie waren zum Boraus der Empfänglichkeit und der Theilnahme eines Bublifums gewiß; es galt nur, bie außern Schwierigfeiten zu überwinden und ben rechten Ton anzuschlagen. Was den Schweizern in biefer Zeit ben Mund öffnete und jum Schreiben bestimmte, war zu= nächst weder Nachahmung noch Schriftsteller-Ruhm, sondern es war eine neuentzundete Begeifterung fur ihr Baterland und bas Berlangen, ihren Mitburgern zu nugen und wohlthätig in das burgerliche und fittliche Leben einzugreifen. Gie murben nicht durch ben Ginfluß einer von Außen wirkenden Schule zu Schriftstellern herangezogen; fondern wenn der Gedanke fie ichon ergriffen und erfüllt hatte, zogen fie erft zur Beihülfe ber außern Geftaltung biefes ober jenes Mufter zu Rathe. Alle schweizerischen Schriftsteller bes vorigen Jahrhunderts find baher in der Heranbildung fur ihre besondere Lebensaufgabe und ihre eigen= thumliche Thätigfeit Autobibaften gewesen. Die Schulen waren im Allgemeinen in der Beibringung positiver Kenntnisse zu mangelhaft, um ben aufstrebenden Beiftern die volle und befriedigende Nahrung zu geben, fo daß fie in einfamer Gelbständigfeit und Rraft heranwuchsen und baher burch ben freithätigen Fleiß und die freudige Gelbftbeftimmung frühe zu charaftervollen Perfonlichkeiten ausreiften. Sausfitte und Schule legten ihnen zur Grundlage ihrer Bildung bie Bibel und bie Alten in die Sand. Jene gab ben Ginen berfelben einen reli= giofen Grundton, ber fie zu hervorleuchtenden Muftern und Stimmführern ihrer Zeit machte; bie Andern aber bewahrten burch benfelben, auch wenn eine philosophische Richtung sie gegen bas driftliche Befenntniß gleichgültig gemacht, boch in Gitte und Rebe eine Bietat, welche durch eine fromme Vergangenheit ihnen zum Gesetze geworben. Die Alten hinwieder übten auf jene jungen Schweizer einen eigenthumlich bilbenben Ginfluß aus, weil sie nicht nur die Schönheit ber Sprache und die Wahrheit der Gedanken auf fich wirken ließen; fondern weil bas gange Leben ber alten Welt, mit feinen republifanischen Ginrichtungen, feinen großen Männern, feiner fiegreichen Entfaltung, feinem beitern Glud die Gemuther machtig ergriff, ba jenen jungen Mannern Die Zeit gefommen ju fein schien, wo auch ihr freies Baterland in ber Entwicklung bes Beiftes bem Alterthum nacheifern fonnte. Go war Die Einfalt und Burbe ber Batriardenzeit und bie ftrenge Sitte und

bie Freiheitöliebe bes republikanischen Alterthums bas schöne Ziel, welchem die schriftstellerische Thätigkeit ber Schweiz in Erziehung und Belehrung bes Bolkes entgegenführen wollte.

Ernft und einfach, häuslich und genügsam, legt ber Schweizer wenig Werth auf die Spenden ber blogen, mußig ausgeheckten Unterhaltungsschriftstellerei. Er hat sich dieselbe in neuerer Zeit burch die Mobe auführen laffen, allein bem schöngeistigen Unterhaltungeschrift= steller zollt er weder besondere Achtung noch Dank. Daher ift ber eigentliche Roman ein bem schweizerischen Boben fremdes Produkt. Man hat freilich dieses Geschenk von Außen her angenommen, theils weil bedeutende Rrafte bes Auslandes fich mit folden Aufgaben beschäftigten, theils durch die allerwarts steigende Genuffucht. Allein ber Sinn ber Schweiz ift fo entschieden auf bas Wahre und Wirkliche, auf bas Beftanbfähige und Erspriefliche gerichtet, baß fein folider Schweizer es magen durfte, fich berufsmäßig mit phantaftischen und erträumten literarischen Schöpfungen abzugeben und baburch öffentliche Anerkennung zu suchen. Was die Theilnahme feffeln foll, muß im Allgemeinen mit bem wirklichen Leben oder insbesondere mit ber Beimat, ben geiftigen Intereffen bes Bolfes in Berbindung fteben; namentlich aber begrundet die Liebe zum Baterland ein fo vorwiegenbes hiftorisches Interesse, bag bie poetische Produktion durch die volksthumliche Vorliebe vor Allem an das hiftorische Gemälde oder an das Bild aus bem Bolfsleben gewiesen ift. Diese Sinnesart gab auch ber fcweizerischen Literatur bes vorigen Jahrhunderts ihr eigenthumliches Geprage. Fürs erfte waren alle schweizerischen Schriftfteller jenes Zeitraumes weit davon entfernt, in erfter Linie ihre Lebensaufgabe im Bücher = Schreiben zu fuchen. Alle waren bemuht, als treue Burger im öffentlichen Umte ober im felbstgewählten Berufe unmittelbar für ihre Mitburger zu arbeiten. Wenn sie aber bie Feber ergriffen, so ge= schah es, um ihr vaterländisches Bemühen für ihr Bublifum fortzuseten und basselbe durch bas weiter fich verbreitende Wort zu unterftügen. Sie waren baber ihrem Wefen und ihrer Richtung nach Bolfoschriftfteller, b. h. es follten burch die verschiedensten Arten ihrer schriftlichen Berte Beift und Befinnung, Streben und Thatigfeit bes Bolfes gebilbet und veredelt werben. Dieses Bemuhen brachte freilich auch wieder seine Uebelftande mit fich. Bunachft führte jener volksthumliche Standpunkt zu einer gewissen breiten, lehrhaften Rhetorif, welche nachbrücklich sein, sich mit ihrem Anliegen ben Gemüthern empfehlen will,

aber barüber häufig ber ebeln Ginfachheit und ber fünftlerischen Bunbigfeit ber Darftellung Eintrag thut. Ferner verband fich mit biefer Rhetorif bie Sprache ber Empfindsamfeit, welche um fo mehr Unftoß fant, ale biefelbe mit ber berben Naturlichfeit und ber nüchternen Besonnenheit bes Schweizers im Widerspruche fteht. Allein jene Schriftsteller hatten im Gebrauche ber hochdeutschen Sprache mit ungewöhn= lichen Schwierigfeiten zu ringen, indem fie fich erft noch eine neue Sprache aneignen mußten und baher in ihrer Unbehülflichkeit leicht pathetisch Ferner fannte die Schweiz bisher faft feine andere beutsche Literatur als eine religiose; baber ber ungezwungene beitere Ton, welcher in den geselligen Rreisen herrschte, Die frohliche Derbheit mit jener zu fehr kontraftiert hatte, fo baß es nöthig ichien, bem Bublifum burch einen gemeffenen Ernft der Sprache beizukommen. Man hat baher bis auf ben heutigen Tag von ber Ausdrucksweise jener Schrift= fteller auf Urt und Befinnung sonberbare Schluffe gemacht, welche aber für Jeben, ber bie Schweiz in jener Zeit kennen lernte, grundlich widerlegt wurden. Wer in Bobmer und Breitinger fteife Sittenrichter erwartet hatte, fant fich durch die Zwanglosigkeit ihres Umganges und durch ihren fröhlichen Sumor angenehm überrascht; ber sanftflötende Gefiner verwandelte fich in Gesellschaft in ben bis zum Boffenhaften geiftreichen Luftigmacher; ber gehobene Peftalozzi fette feine nordbeutschen Bewunderer in frohes Erstaunen, wenn er mit seinen Landsleuten in treffendem Wite Schlag auf Schlag fich hervorthat; und bie fremben Gafte wurden boppelt entzudt, wenn ber Sochflug ber Begeifterung in ben feierlichen Sigungen ber helvetischen Gefellschaft in freier Unterhaltung sich in das fröhlichste Getummel muntern und jugendlich muthwilligen Scherzes auflöfte.

Ein vorherrschendes Gefühl, das alle schweizerischen Schriftsteller jener Zeit beseelt, ist nicht nur die Liebe zum Baterland, sondern die Achtung für ihr Bolf und bessen Institutionen: daraus ergab sich der Glaube an die Verbesserungsfähigkeit seiner Zustände und demnach der unermüdliche Eiser, für die Bolkserziehung und die öffentliche Bohlsfahrt zu arbeiten. Dieses hinderte aber nicht, so weit es in einer Zeit des Eensurzwanges möglich war, in einem damals ungewohnten Grade, wenn nicht über Staat und Kirche, doch über die bürgerlichen und sittslichen Zustände offen und einschneidend zu sein. Diese eble Freimüthigsteit, dieses tiese menschliche Interesse für die Gesammtheit des Bolkes, diese warme Liebe zu den Geringen und Niedrigen bildet einen der

schönsten, vorzüglich burch bie Schweizer repräsentirten Buge in ber Literatur bes vorigen Jahrhunderts. Sirgel, Jelin, Lavater, Beftaloggi lehrten die beutschen Schriftsteller nicht nur die höhern Stande im Auge haben, fondern die eigenthumliche und werthvolle Seite bes Bolfslebens beachten und zur Darftellung bringen. Daburch fam allerdings eine gewiffe bemagogische Richtung in die Literatur; allein auch biefe wurde ein mächtiger Unftoß zu einem freien Weben bes Beiftes. Dagegen blieben fammtliche fcmeizerische Schriftsteller biefer Beit burch einen Geift häuslicher und burgerlicher Bucht bewahrt, bag bas im Leben und Denken Excentrische und Ungeordnete von ihnen mit aller Entschiedenheit abgewehrt wurde. Zugleich aber gab ihnen bas freiere Leben ihrer Seimat ein zu ihrer Zeit feltenes Geschick, in die Breite und in die Maffen zu wirfen: benn es war ihnen Allen ohne Ausnahme weniger um eine funftlerische Leiftung und Befriedigung als um eine fittliche Wirksamkeit zu thun, wobei aber hinwieder die Grundlage flassischer Bilbung fie auch fur bie fcone Form nicht gleichgültig ließ. Obgleich bemnach bie Zeit furz war, wo bie Schweizer glauben burften, mit den Deutschen in poetischen Servorbringungen um den Breis ringen zu fonnen, fo übten fie boch über ben Schluß bes Jahrhunderts hinaus ihren zwar angefochtenen, aber immer wieder aufs neue errungenen Ginfluß burch Schriften aus, welche vornämlich auf burgerliches Leben, Sitten und Erziehung Bezug hatten. Diese Eigenthümlichkeit ihrer Richtung ftellte bie Forderung an fie, baß fie bie fittliche Beredlung, welche fie von ihrem Bolfe verlangten und als Ziel ihres Wirfens fetten, auch in fich felbst barftellen follten: baber war ihnen literarisches Schaffen ber unmittelbaren Arbeit an fich und Andern untergeordnet; und so barf man im Allgemeinen fagen, baß ihre Berfonlichkeit gewöhnlich bedeutender mar, als ihr schriftstellerisches Erzeugniß. Es galt folglich mehr oder weniger von allen, was Goethe von Lavater fagte: "Wer mit ihm in ber Kerne (als Schriftsteller) unzufrieden mar, befreundete fich ihm in der Rabe." Denn biefe im Umgange gewinnenben Charaftere verschafften burch bie Bedeutsamkeit ihrer Berson nachher auch ihren Schriften Nachbruck und empfahlen bie aus einem tüchtigen Rerne kommenden Gedanken. Sallers eble Burbe und bas fittliche Gleichgewicht seines Wesens schaffte ihm überall Verehrer, verftärfte bas Gewicht seiner Wissenschaft und stellte 3. B. im persönlichen Gegenüberfein ben weltgewandten, feinen Boltaire in Schatten. Wenn bie brausende Jugend fich in die patriarchatische Sitte und die ehrenfeste

bürgerliche Häuslichkeit Bodmers nicht finden wollte, so ehrten dagegen von Kleist an die besuchenden Deutschen in ihm den wohlgesinnten, für alles Gute und Schöne dis ans Ende begeisterten Mann. Es ist bekannt, wie Lavater in seiner liebereichen, herzgewinnenden, großartig freien Beise und mit seinem durchdringenden Blick Ieden von seiner eigenthümlichen Seite überwältigend zu fassen verstand, der sonst von seinen Schriften nichts hatte wissen wollen. Und der der Welt wie der Wissenschaft gleich fremde Pestalozzi sesselte eine an Geist und Bildung ausgezeichnete Schaar junger Männer durch die Macht seiner Gedanken und den Zauber seiner seltenen Persönlichkeit. So brachte die in ihren verschiedenen Städten mannigsaltig geartete, scharf ausgeprägte Schweiz aus dem lange verschlossen und geruhten Boden eine frästige Geistessfaat zu Tage.

Diefes neue Beiftesleben ber Schweiz wird um fo merkwürdiger. ba bie beiben Ton angebenben Städte ber Gibgenoffenschaft zu gleicher Beit zwei Manner hervorbrachten, welche ber Schweiz bas Stimmrecht in Sachen ber beutschen Literatur ficherten, in langem Leben einen großen Ginfluß auf Deutschland und bie Schweiz ausübten und namentlich in ber Totalität ihres Wesens bie scharf bezeichnenden Repräsentanten ihrer Seimat waren. In Saller ftellte fich Berns ruhig ftolze Burde, Die abgemeffene Besonnenheit, die bas gange Leben fich gleich bleibende Ronfequenz bar; Berns Herrschergeist stempelte ihn auch zu einem Kurften ber Gelehrsamfeit. In Bodmer entfaltete fich Buriche Bielseitigkeit und Betriebsamfeit : er wußte bie seltenen Eigenschaften eines flugen Geschäftsmannes und eines begeisterten Arbeiters und Beforberers ber Biffenschaft mit einander zu verbinden, fo bag bei ihm nicht nur bie Eröffnung neuer Gesichtspunkte und Quellen ber Literatur, sonbern auch die Geschicklichkeit in Anschlag zu bringen ist, mit welcher er die Kräfte Underer an ber rechten Stelle in Bewegung zu fegen wußte. Diese beiben Manner haben nicht nur für ihr Baterland, sondern auch für die geistige Entwicklung Deutschlands im achtzehnten Jahrhundert ein unvergängliches Berdienft. Als Bafels altes Erbe wiffenschaftlichen Ruhmes rafch zu finten begann, inzwischen aber an beffen Stelle eine großgrtige Betriebsamfeit bie Rrafte in Unipruch nahm, trat fpat und minder begabt, aber fur die Folgezeit noch einflugreicher, an die Seite jener Beiben als Dritter Ifaat Ifelin, welcher für fein Baterland und feine Baterftadt einen fo fruchtbaren Beift der Affociation ind Leben rief,

baß berselbe burch zwei Menschenalter hindurch ber bewährte Vorläufer für die Arbeiten der innern Mission war.

Es ift fur ben Auslander um fo ichwerer, jene Schweizer bes achtgehnten Jahrhunderts gehörig zu fennen und zu würdigen, weil die meisten in ben Grangen ihrer Seimat lebten und webten. Denn bas Baterland übte im Allgemeinen auf bieselben eine Macht aus, baß bie glangenoften Unerbietungen und Berhaltniffe biefelben entweder nicht nach bem Auslande zu ziehen, oder nicht für baffelbe zu feffeln permochten. Gerne opferten fie auch den Reiz größerer literarischer Unerfennung bem unmittelbaren Wirken im engern Kreise ber Seimat. Das Ausland gewann nur biejenigen, welchen ber Geburtsort weber eine belohnende Aufgabe noch einen ihren Rraften angemeffenen Spielraum eröffnete. Es lobnt fich baber in unserer Zeit ber Mübe, baß man an ber Sand ber Geschichte unbefangen von bem Ginficht nehme, was jene Schweizer in ihrer Zeit fur bie beutsche Literatur gewesen find und geleiftet haben. Indem aber bie Literatur ber Schweiz im achtgehnten Jahrhundert in ihrer Beziehung auf Deutschland ins Huge gefaßt wird, fann nicht von allen Schweizern bie Rebe fein, Die burch irgendwelde Schriften bie Aufmerksamkeit ihrer Zeit und ihrer Umgebung auf fich gezogen haben, fondern nur folche können in einer allgemeinen Uebersicht in Betrachtung gezogen werden, welche eine eigenthumliche und selbständige Entwicklung genommen und auch in Deutschland Beachtung gefunden haben. Bon benjenigen, welche in bas neunzehnte Jahrhundert hinüberreichen, fonnten nur biejenigen in den vorgesteckten Rreis paffen, beren Bilbung und Lebenvanschauung bem vorigen Jahrhundert angehört. Es bedurfte ber Selbstüberwindung. um feine Aufgabe auf Diese bestimmten Granzen zu beschränken, indem fich noch manche andere Perfonlichkeit barbot, welche in ihrer Zeit eben fo verdienftvoll, als von eigenthumlichem und wurdigem Wefen war.

# I. Haller.

#### 1. Hallers Studienzeit.

Haller ift ein Geift, ber in einer Ursprünglichkeit und Selbständigfeit dafteht, eine fo umfassende und rein menschliche Personlichkeit, baß bie außern Berhaltniffe nur wenig Unspruch auf ben Reichthum und ben Umfang seiner Bilbung haben. Gleichwohl ftellt fich in seinem Grundweien ber gang entschiedene Charafter Berns bervor. Ruhe und einfache Burbe, fener Hochsinn und jener stets auf bas Leben gerichtete Ernft, welche in Saller mit befonderer Starfe erscheinen, find auch hervorstechende Gigenschaften seiner Baterstadt : um so weniger barf man fich baber wundern, wenn er, bei dieser innern Gemeinschaft, berfelben eine aufopfernde Anhanglichkeit erwies. Schon fehr frühe entwickelte fich in Saller die Richtung auf eine allumfassende Gelehrsam= feit, wobei ihn ein außerordentliches Gedächtniß, ein wirklich unvergleichlicher Fleiß und eine hochft elastische Auffassungsgabe gleichmäßig unterftütten : fo bag er im neunten Jahre bas neue Teftament griechisch las, und homer im zwölften fein Lieblingsbuch war. Allein zugleich offenbarte fich auch sein humaner Sinn, bem zufolge er nicht nur Kennt= niffe sammeln, sondern sich innerlich erheben und belebend auf seine Umgebung wirken wollte : daher er schon im vierten Jahre den Bedienten im Baterhause biblische Geschichte vortrug und im zehnten schon etwa zweitaufend Biographien zusammengetragen hatte.

Obgleich Haller seinen Vater in seinem zwölften Jahre verlor, so veranlaßte ihn boch beffen Neigung zur Dichtkunft sich selbst frühe in Versen zu versuchen. Wenn Hallers erstes Gedicht eine lateinische Satyre auf seinen Lehrer war, so entschuldige man ben Muthwillen bes Knaben mit ben Sonberbarkeiten eines zwar rechtschaffenen, aber wegen seiner Mißgriffe entlassenen Pfarrers. Vom zwölften Jahre

an schrieb er eine unendliche Menge beutscher Berse, worunter ein episches Gebicht von viertausend Bersen über ben Ursprung bes Schweizer-Haller kam vierzehn Jahre alt nach Biel zu einem Freunde feines Baters, einem Arzte Neuhaus, welcher ihn in die Philosophie einführen sollte, allein ihm biefelbe zum Efel machte. Der ftets verkannte, icheue, frankliche Knabe fand in der Ginfamkeit seines Zimmers, mit ber Poeffe beschäftigt, seinen einzigen Troft. Als baber in bes Nachbars Saufe Reuer ausbrach, fo rettete er nur bas Seft feiner Gebichte und fah von einem benachbarten Sügel ruhig bem Ausgang bes Brandes gu. Im Jahre 1729 übergab er jedoch alle biefe unreifen Erzeugniffe von selbst den Flammen, und schonte auch von den auf der Universität. gebichteten Studen nur zwei. Das eine unter bem Titel "Morgengebanken" ift bas ältefte in ber Sammlung feiner Bebichte, bas Er= zeugniß einer einzigen bewegten Morgenstunde, als eine öffentliche Disputation seiner wartete. So fehr bieses Gebicht noch bie Lohensteinische Begiertheit und Bilberhäufung an fich trägt, fo zeichnet es fich boch durch Rlarheit, Chenmaß und Bedankenfülle aus, und überrascht burch bie männliche Ruhe und Reife des fiebzehnjährigen Dichters. zweite ber erhaltenen Bedichte "Sehnfucht nach dem Baterland" - erhalt seinen Werth burch "bie Rührung bes Bergens", womit es bas Verlangen bes auf ber Reise befindlichen Junglings nach seiner Seimat ausbrückt.

Mehrere Jahre lebte barauf Haller ganz ber ernsten Wissenschaft. Der Efel ob dem engen und gemeinen Gelehrtens und Studentenleben werscheuchte ihn von Tübingen. Boerhaave, damals der erste europäische Arzt, zog ihn nach Leyden und bald würdigte er den jungen Schweizer seiner Freundschaft. Allein um seinem innern Drange nach einer freien und allseitigen Bildung ein Genüge zu thun und Welt und Menschen in größern Kreisen sennen zu lernen, unternahm Haller von Leyden aus mit zweien seiner Berner Freunde eine Reise durch Norddeutschland und Holland. Schon hatte er sich so viel freie Weltbildung angeeignet, daß er überall bei Gelehrten und gebildeten Fürsten eine wohlwollende Ausnahme fand. Nach Vollendung seiner Studien besuchte er England und Frankreich und ging dann nach Basel, um unter Iohann Bernoulli noch Mathematif zu studieren.

In Basel fand sich Haller besonders wohlthätig angeregt, indem er theils das eine seiner großen Werke, die Naturgeschichte der Gewächse seines Baterlandes, vorzubereiten begann, theils durch freundschaftliche

Ermunterung sich der seit mehrern Jahren vernachläffigten Dichtfunst wieder zuwandte. Zwei Männer sind es, welche auf Haller, den Dichter, einen entscheidenden Einfluß ausübten, der eine auf die ganze Richtung seiner Sinnesart und Lebensansicht, der andere auf die Auffassung der Poesse insbesondere. Diese beiden Männer sind Muralt und Drollinger.

Es ift eine merkwürdige Fronie bes Schickfals, wie Muralt, einer ber eigenthumlichsten und geiftreichsten, gediegensten und verchrungs= würdigften Schweizer, von seinen Landsleuten verlaffen und verläugnet werden konnte, fo daß folglich auch feine für die Schweiz besonders werthvollen Schriften schnell mit Vergeffenheit bedeckt wurden. Beat Ludwig Muralt hatte zu Anfang bes Jahrhunderts in frangofischer Sprache "Briefe über bie Englander und bie Frangofen" geschrieben, worin er mit scharfem und vorurtheilsfreiem Urtheile die Eigenthümlich= feit, die Fehler und Borzüge beider Nationen hervorhebt. Es war der offenbare 3med feines Buches, ben Ginflug ber frangofischen Befinnung und Sitten auf die höhern Stände in feinem Baterlande burch feine beleuchtende Darstellung zu schwächen, indem er ben mehr auf Manieren als auf Grundsätze gerichteten Beift ber Frangosen, jenen Ciprit, ber nur im Meußerlichen, in ber augenblicklichen Wegenwart, in ber Baga= telle lebt, jene die Geradheit und Wahrhaftigfeit untergrabende Politeffe, die falsche Stellung bes zu fedt hervortretenden weiblichen Geschlechtes, die Berirrungen der Mode und bie Leichtfertigkeit ber beliebteften frangofischen Schriftsteller jener Zeit schildert, und somit ein bedeutender Stimmführer ber bamaligen Reaftion bes Bolfsgeiftes gegen frangofische Gin= fluffe wurde. In feinem Briefe "Ueber bie Reifen", welchen Muralt auf die Darftellung des französischen Wefens folgen läßt und worin er jum Schluß bie eigenthumliche Aufgabe feines Bolkes entwickelt, findet fich eine auffallende Uebereinstimmung mit ber Auffaffung ber schweize= rischen Eigenthümlichkeit burch Saller, welche aus ber zusammenftim= menden Gleichheit ber Lebensansicht und ber Grundsäte überhaupt hervorgeht. Der lette ber Briefe Muralts aber, "Ueber ben Freigeift", in welchem er bas Bild beffelben nach bem Tobe zur abschreckenden Er= scheinung bringt, vollendet die Uebereinstimmung der Gefinnung auch in religiöser Beziehung\*). Um bie Berwandtschaft ber Gedanken

<sup>\*)</sup> Später gab fich Muralt einem auch von Haller mißbilligten Pietismus hin. "Begen feiner Theilnahme an Pietistif und daherigen Unruhen, und namentlich wegen feiner Berweigerung bes "Affociations» Cides" zur Abschwörung ber Theilnahme an

Muralts über bie Schweiz mit ben poetischen Schilberungen Hallers zu vergleichen, führen wir folgende Stelle aus jenem Briefe über die Reisen an, und zwar, um ben acht nationalen Sinn berselben besto besser hers vorzuheben, in beutscher Sprache.

"Glücklich unfer Bolt, wenn es wieder zu fich felbft fame, und feine Vortheile zu benuten verftande. Ginfachheit und Redlichfeit find ihm als Aussteuer zugetheilt worben. Es war von Ratur bamit geschmückt, während andere nöthig hatten, sich mit ftolgem Gepränge und eitlem Schmude zu zieren. In feiner Ginfachheit hat es eine Rraft gewonnen, welche bemfelben über mächtige Feinde ben Gieg verschafft, und mas fie an ihm verachteten, ift ihnen verberblich geworben. Man hat es um feiner Redlichkeit willen aufgesucht, und burch feinen urfraftigen Charafter hat es fich so weit über andere Bolfer erhoben, als es fich jest unter bieselben erniedrigt, indem es fie nachahmt. Wie ift es möglich, daß wir fie aufgegeben, um und unter den Saufen der Nachabmer zu stellen, daß wir eine Realität, die und eigenthümlich war. einem Scheine vorzogen, ber fur und nicht pagte, und ber und auf Abwege hinauswirft, welche fur und noch weniger paffen? Es scheint im Willen ber Borschung, welche bie Welt regiert, gelegen zu haben, baß unter ben Bölfern ein redliches und einfaches fei, bas in Ermana= lung von Reichthumern sowohl als von Gelegenheiten zu großen Beranügungen nicht in die Versuchung fame, sich dem Lurus preiszugeben. Eine glückliche Berborgenheit, eine von aller Schaustellung wie von aller Weichlichkeit ferne Lebensart follte uns an unfere Berge feffeln, und die von dieser Lebensart unzertrennliche Zufriedenheit sollte uns daselbst festhalten. In diefer Lage wollte und die Borsehung frei von Unruben und Bewegungen erhalten, welche bie übrige Welt erschüttern, und uns ben verirrten Bölfern als Beispiel aufstellen. Gie wollte in und einen im Angesicht ber gangen Erbe erhaltenen Ueberreft von Ordnung, einen unter den reichen und genußsüchtigen Bölkern verlorenen Charafter belobnen."

"Barum sind wir bessen überbrüssig worden, und was haben wir bei den so oft unglücklichen und in ihrer Pracht verheerten, so oft durch ihre Verfeinerung und ihre verkehrten Wege unter sich uneinigen Völkern

geheimen Gesellschaften, wurde Muralt 1702 zugleich mit brei andern Patriciern, unter andern Joh. von Wattenwyl, nachherigem Bischofe zu Herrenhut, aus Bern verbannt. Muralt lebte nun auf seinem Landgute zu Erlombier im Neuenburgischen."

(Mittheilung von Prof. Trechsel.)

gesehen, bas in uns bie Luft erwedt, ihnen zu gleichen? Nachdem wir durch die fremden Sitten besiegt worden find, beren uns zu erwehren von uns abgehangen hatte, und nachdem wir biefen Sitten andere noch schlechtere Sitten, als unsere eigene, auf ben höchsten Grad geftiegene Verderbniß hervorgebracht, hinzugefügt haben, fo ift zu furchten, bag wir in anderer Rudficht bas Schicksal ber fremben Bolfer erfahren, und daß, nachdem wir fo lange die Zuschauer aller Unglücksfälle gewesen sind, die sie sich zugezogen haben, wir ihnen unserseits burch biejenigen, bie wir und zuziehen, zum Schauspiel bienen. Die Wohlgefinnten, welche bie fremben Sitten, ben Lurus und bas ausgelaffene Leben ber Jugend unter uns haben hereinbrechen feben, haben von ba an den Untergang unseres Volkes vorausgesehen, und haben denselben vorausgefagt; und biejenigen, welche gegenwärtig alle biefe Dinge auf bem höchsten Bunkte erbliden; wohin fie sich erheben können, konnen nicht umbin, fich ben Fall ber Nation als nahe vorzustellen. Es giebt folche unter ihnen, welche traurige Vorahnungen bavon haben."

Dieser Glaube an die Bestimmung seines Bolfes und diese Furcht vor dem einbrechenden Verderben, welche hier in wenigen Zügen sich spiegeln, — beides, Liebe und Besorgniß, — bilden einen Grundzug der Hallerschen Poeste. Muralts Schriften thaten bei ihrer Erscheinung eine große Wirfung, vor allen mußten sie den für dessen großartigen Ernst empfänglichen jungen Haller ergreisen, und wirklich treffen wir in dessen frühern Gedichten auf mehrsache Stellen, welche bei Muralt gesichöpfte Gedanken wiederzugeben scheinen. Bei dieser unverkennbaren Einwirfung ist es begreistich, daß, als Hallers Gedichte zum ersten Male ohne seinen Namen erschienen, man dieselben senem bedeutenden Manne zuschrieb.

Einen unmittelbarern Einfluß auf Hallern während seines Aufenthalts in Basel hatte Drollinger\*), dieser erste Dichter bes vorigen Jahrhunderts, welcher zu einer höhern Anschauung ber Natur sich erhob und mit eben so viel Bärme als Klarheit und Krast die höchsten Gegensstände des Denkens durch seine Dichtung umfaßte und bewältigte. In Drollingern fand Haller seine Borliebe für die englischen Dichter, und seine Geringschätzung poetischen Getändels bestätigt. Zum Zeichen ber Freundschaft ist daher bemselben eines der Form nach vollendetsten

<sup>\*)</sup> R. Fr. Drollinger. Afab. Festrede von Bilh. Badernagel. Bafel 1841.

und schönsten Gebichte gewibmet, bessen Inhalt sich im ersten Verse ausspricht:

Freund! Die Tugend ift fein leerer name.

Ein noch engeres Freundschaftsband mit Brofeffor Stähelin baselbst gab Sallern froben Muth und freudigen Schwung, so baß er in seine ernstern Studien von Neuem die Saitenklange mischte, mehr um ber Freundschaft zu genügen, als weil er fich zum Dichter berufen fühlte. Es fehlte Sallern bem Dichter jene Unmittelbarkeit und Wärme ber Begeifterung, welche in Ginem Strome erzeugt und aus Einem Guffe schafft. Hallers Wesen war ernst und gewichtvoll; strenge und unabläßliche Arbeit erzeugte bei ihm eine Uebermacht des scharf und gegliedert hervortretenden Gedankens, fo daß auch seine sämmtlichen Bedichte bas Gepräge einer bedachtsam angelegten und planvollen Schöpfung an fich tragen. Sie entbehren baber ber Unmuth und ber Külle, indem jede Anschauung in einen fünstlichen Rahmen zusammengedrängt und jeder Bedanke in eine sinnvolle Svike ausgezirkelt ift. Allein ba bas bamalige Geschlecht burch Leibnis und Wolf zum philosophischen Denken angeregt war, so wandte fich ber allgemeine Beifall von ber tanbelnden Zerfloffenheit ber vorigen Dichter zu Sallers ge= bankenschwerer Gebrungenheit. Es traten jedoch noch andere Grunde hinzu, ber Poefte Sallers bie Bewunderung feiner Zeit zu gewinnen. Denn burch Brockes Naturschilberungen hatten fich bie Deutschen mit berfelben Liebe zur Naturbetrachtung hingewendet, wie die Staliener burch Marino und die Englander burch Thomfon. Wenn aber Brockes burch eine fleinliche und endlose Miniaturmalerei ermubete, so über= raschte bagegen Haller burch Hervorhebung ber mächtigen Natur seines Baterlandes: allein auch bas weniger in malender Ausführung, als mit philosophischem Beifte in großartigen Umriffen und finnvollen Beziehungen.

# 2. Hallers "Alpen".

Den höchsten Reiz aber erhielt sein geseiertestes Gebicht, "Die Alpen", burch die Gewalt ber Ueberzeugung, womit er die einsachen Sitten ber Bewohner seines Baterlandes als das glücklichste und naturs gemäßeste Lebensverhältniß schilbert. Es ist bekannt, daß dieses Gebicht ber Spiegel ber unmittelbaren Naturanschauung ist; zugleich aber nur ein untergeordnetes Ergebniß jener großen Alpenreise, welche Haller

i. 3. 1728 mit feinem fur Naturwiffenschaft gleich begeifterten Freunde, Johannes Gefiner von Zürich, unternahm, und auf welcher er ben erften Stoff zu feiner Beschichte ber schweizerischen Gewächse sammelte. Allein fo wie Saller fich bei feiner außerorbentlichen Thatigfeit gur Bereicherung ber Gelehrsamkeit stets baburch auszeichnete, baß er nie fich in einer einzelnen gelehrten Aufgabe verlor, fo behielt er namentlich auch als Naturforscher ben freien Blid und Sinn für die Schönheit ber Ratur im Gangen und Großen: und fo fehrte er voll von ben Ginbruden ber Alpenwelt und ihrer gludlichen Bewohner zu feinen Freunden nach Bafel zurud. Er felbit bekennt, daß er auf diese wenigen Reimebie Nebenstunden vieler Monate verwendet, und daß ihm die Ausführung um fo fehwerer geworden, weil bie zehnzeilige Strophe, welche er wählte, ihn nothigte, ben Gegenstand feiner Darftellung jedesmal in ein besonderes Gemälde zusammenzudrängen, und weil er, nach bamaliger Dichtweise, fich bie Aufgabe ftellte, ben Gebanken zum Schluffe eine fraftige Spipe zu geben. Folgendes ift bie Reihe ber Bedanken und Gemälde bes berühmten Bedichtes.

"Bergeblich fucht ber Sterbliche außer fich ein golbenes Zeitalter, benn baffelbe ruht nur in ber Geele. 3hr, Schuler ber Ratur, befitt es in euerer Armuth und Ginfalt, gehoben burch die Freiheit. Eintracht und Fröhlichkeit folgt ihr ungelehrt und ungezwungen ben Gefeten ber Beifen bes Alterthums. Die Freiheit theilt bem Bolfe aleichmäßig Bergnügen, Rube und Mühe zu. 3hr bedürft ber Wiffen= schaft nicht, benn die Lehre ber Natur ift euch ins Berg geschrieben; und euer Leben fließt in ungeftortem Frieden dahin. Go feiert ihr in fröhlicher Rraft euere Volksspiele. Sier waltet die reine Liebe, thut fich ungeziert fund und bewährt fich durch Treue. Arbeit bewahrt ben Seelenfrieden und die Gefundheit. - Mit dem erften Grafe treibt ber Sirte fein Bieh ben Alpen zu; er zieht mit bem erften Gruß ber Lerche aus, und mit ber finfenden Sonne empfängt ihn bie Sirtin. frohlockendes Lied begleitet den Hirten in die Erndte des Heues und bes Dbstes. Wenn ihm bagegen ber Wein versagt ift, ber ben Menschen jum Thiere macht, fo eröffnet ihm ber Berbst eigenthumliche Schape in ber Gemsjagt, und in ber Bereitung ber Butter, bes Rafes und Ziegers. Ruhe und Scherz verfüßen die forgenlosen Tage bes Winters und bie Nachbarn ergößen fich durch fluge Gespräche, wobei ber Gine seine Witterungsfunde entfaltet, der Undere ein felbft gebichtetes Lied vorträgt, hier ein Greis alte Schlachten schilbert, bort ein anderer bas Blud

bes Vaterlandes preift, während alles um uns darbt und in den Ketten hungert; und ein Dritter seine Kenntniß von den Naturschäßen seines Vaterlandes entfaltet. Denn am Hochgebirge hat die Natur alle Seltenheiten und Bedürsnisse des Lebens vereint. Bon der Höhe bes Gebirges sieht das Auge den Wohnplaß mehrerer Völker; die nähern Berge aber zeigen eine mannigsaltige Abwechslung von Hügeln und Thälern, von Felsenwänden, Wassersüllen und fruchtbaren Abhängen. Allein die Natur ist überall schön und wunderbar, in und über der Erde, im Glanze der Alpenblumen, wie im funkelnden Krystall, in den warmen Ducklen und im Golde der Alar. Aber der Hirte läßt diesen Schatz, der ihm zu Füßen rollt, dahinstießen. Dieses genügsame Volk sättigt die Natur mit ungesuchten Gütern, es lebt immer gleich und stirbt, wie es lebt."

Wie fehr mußte eine Zeit von biefem Bemalbe ergriffen werben, welche von der Neppigkeit und ber Ueberfeinerung ber großen Welt ermudet, fich nach Einfachheit und Naturlichkeit fehnte, und barum bie Schilderungen einer phantaftischen Schäferwelt mit Entzuden aufgenommen hatte\*). Denn ein burch Wahrhaftigkeit und Grundlichkeit ausgezeichneter Gelehrter gab von der Wirflichkeit einer Welt Zeugniß, welche bisher nur Traum geschienen, und offenbarte einem an fich selbit irre gewordenen und an fich felbst verzweifelnden Geschlechte ben glucklichen Buftand eines nur mit Gaben ber Natur zufriebenen Bolfes. Die Genauigkeit und Sorgfalt, womit haller die Naturscenen schilberte. waren gleichsam eine Burgichaft fur bie Richtigfeit ber Darftellung bes Bolfolebend. Sallerd Alben zogen die Aufmerksamkeit von Gurova auf die Schweiz und veranlaßten jene auf Land und Bolf gleicher Maßen gerichtete Bewunderung, welche bie Schweiz über ein halbes Jahrhundert mit einer merkwürdigen Glorie umftralte. Rann man fich wundern, wenn die schweizerische Baterlandsliebe bem ernften Saller aufs Wort glaubte und bas Ausland in dem burch ihn erweckten gunftigen Vorurtheile zu bestärfen fuchte? Co begann jener ununterbrochene Zug der Wanderer nach der Schweiz, welche nicht nur die in ihrer Art einzige Natur bewundern, fondern auch ein burch Berfaffung, Lebensweise und Sitten eben fo ausgezeichnetes Bolf in biefen Bergen fennen lernen wollten. Der Efel an ben Erscheinungen eines ver-

<sup>\*) &</sup>quot;Man muß fich erinnern, wie steif, gezwungen und unnatürlich dam de bie Sitte ber "Gebildeten" war."

borbenen Welt = und Hoflebens gewann bas Ausland zum Boraus für bie Schweizer: so baß nur badurch erklärlich wird, wie für den gebildeten Schweizer sich zu jener Zeit eben so günstige Aussichten in allen Staaten Europas öffneten, als ber Natursohn ber Heimat für einen Liebling bes Himmels galt: was in der auffallenden Berehrung, womit ein Kleinjogg und ein Schüppach geseiert wurden, sich aufs Höchste steigerte.

Saller felbft war freilich weit entfernt, feinen Bedichten einen folchen Erfolg beizumeffen, und eben fo wenig wurde er durch diefen Erfolg verleitet, ben Werth berselben zu überschäten. Denn er nennt fich felbft einen Gelegenheitsbichter, erflart, bag "gang andere Arbeiten fein Saupt= wert" gewesen und bag ihm, als Schweizer, bem "bie beutsche Sprache fremd fei, ber Ueberfluß ber Ausdrucke völlig gefehlt." Go ernft bie Haltung seiner Bedichte ift, und so ernft er es damit meint, so wollte er Dieselben boch nur als ein Spiel und eine Erholung arbeitofreier Stunden angesehen wiffen. Daher entstanden biese Bedichte gewöhnlich auf Spaziergangen, meiftens beim Botanifieren, wo er, wenn er mube war, fich unter einem Baume lagerte, und bann seinen Geift von der Pflanze zu seinen Rugen zu ben höchsten Gegenständen bes Gebankens und ber Empfindung erhob. Bu Saufe bildete er bann biefe Entwurfe und Umriffe forgfältig und nicht ohne Aufwand von Zeit und Mühe aus. Um aber für fein Dichten eine genügende Beranlaffung und Entschuldigung zu haben, mußte ihn die Freundschaft zunächst in Bewegung fegen; und unter biefer anspruchlosen Form, nur seinem Freunde mit den zufällig burch ihn erwedten Empfindungen gefällig zu sein, entwickelten fich aus feinem innersten Leben besto freiere, mächtigere und eigenthümlichere Bildungen. Auf biefe Beife ift noch früher als die Alpen, als fein St. gallischer Freund Biller graduierte, sein Gedicht "über bie Chre" entstanden, mo er die Eitelfeit bes Kriegeruhmes und ber Ehre bei der Nachwelt barftellt und als Ergebniß philosophischer Betrachtung benfelben Gedanken hervorbebt, ber fich ihm in ber Schilderung ber Hirten feiner Beimat ergebe :

> D selig, wen sein gut Geschicke Bewahrt vor großem Ruhm und Glücke, Der, was die Belt erhebt, verlacht; Der frei vom Joche der Geschäfte, Des Leibes und der Seele Kräfte Jum Werkzeug für die Tugend macht.

Bahrend fonft die Dichter jener Zeit fich ben Breis der Fürften zur Aufgabe machten, fo fingt ber Schweizer bie Gitelfeit außerer Größe,

und während jene Dichter fich mit ihren Reimen ben Großen ber Erbe zu Füßen legen, fennt Haller feine höhere Befriedigung als das Glück seines Freundes und ben treuen Freundschaftsbund mit ihm.

## 3. hallers philosophische Gedichte und Satyren.

. Den allgemeinsten und höchsten Ruhm aber erwarb fich Haller burch feine philosophischen Gedichte; benn Philosophie war bas Losungswort jener Beit und freies Denken bas Streben aller Rultur. Bugleich aber begann von Frankreich aus jene Verherrlichung ber Vernunft, welche fich aus bem Unglauben eine Ehre machte und mit ber Leichtfertigkeit ber Sit= ten groß that. Nun fand fich gerade in Saller eine Vereinigung von Eigenschaften zusammen, welche ihn vorzüglich befähigten, mit diefer Beiftesverirrung ber Beit in bie Schranken zu treten. Seine bescheibene Demuth, gepaart mit ber umfassendsten Wiffenschaft, seine unerschütterliche Frommigfeit bei gleicher Rraft moralischer Burbe, im Berein mit ber größten Klarheit und Freiheit bes Wedankens und ber Gefinnung, gaben ihm ein Gewicht, das weder ber Weltmann noch der Gelehrte verfennen konnte, und das den Wohlgesinnten, die mahre Erleuchtung und Berftanbigung fuchten, einen zuverlässigen und freudigen Stuppuntt bot. Mit dem erften biefer Bedichte, bas unmittelbar auf bie Alpen folgte, trat er mitten in die Fragen hinein, welche ben Gedankenkreis bes vorigen Jahrhunderts aus ihren Fugen riffen. Hallers Freunde in Bafel, von der Gedankentiefe der englischen Dichter erfüllt und zweifelnd. ob die deutsche Dichtkunft ein Gleiches zu leiften vermöchte, forderten ben schweizerischen Dichter zum Gegenbeweise auf. Dieser, von einer Krantbeit fich erholend, und zu andern Arbeiten noch nicht ftark genug, nahm bie Berausforderung an, und richtete an Stähelin feine " Gebanken über Bernunft, Aberglauben und Unglauben." Der Mensch, bas Mittelbing zwischen Engel und Bieh, pralt mit ber Bernunft ohne sie zu gebrauchen. Zwar hat sich sein Verstand durch die Sternenwelt ben Weg gebahnt, die Natur unterworfen und ihre Gefete ergrundet: allein fich felbst fennt er nicht. Bon Kindheit an wächst bas Bofe in ihm auf, und er geht auf irrem Wege bis zum Grabe; ftatt wahres Licht erhält er oft

Rur Zweifel in den Ropf, und Meffer in die Bruft.

Ein doppelter Glaube beherrscht bie Welt. Durch ben einen ift ber Mensch zum Knechte seiner Priefter geworden; die Lüge herrscht und bie Freiheit ist aus ber Belt gewichen; für benfelben streitet Dolch und Klamme;

Für seines Gottes Ruhm gilt Meineib und Berrath; Bas Boses ift geschebn, bas nicht ein Briefter that?

Andere folgen dem Aberglauben, die Klügern insgeheim, die Thoren überlaut; der Eine laugnet, was er fürchtet, der Andere verwirft, was jeder glaubt. Der Sohn der Erde hat sich zum Himmel erhoben und ist gefallen, indem er seine Schranken überschritten. Allein es genüge dem Menschen, daß ein Gott ist und daß die ganze Bruderwelt die Spur seiner Hände zeigt.

Bernunft fieht ftill bei Gott, mehr ift ein Ueberfluß. Nichts wiffen macht uns bumm, viel forfchen nur Berbruß.

Noch entschiedener tritt Haller gegen die falsche Richtung ber Zeit in dem auf gleiche Beranlassung wie das vorige entstandenen Gedichte hervor, das den Titel führt: "Die Falschheit menschlich er Tugenden." Allein mit gesundem Lebensblick und besto kühnerer Freimüthigkeit lacht er auch der Scheintugend, und empsiehlt heitern Lebensgenuß, dem Tugend und Natur seien zu ächte Schwestern. Wenn man Hallern sonst seinen schweren Ernst zum Vorwurse hat machen wollen, so bezeugt der einundzwanzigjährige Jüngling wenigstens in diesem Gedichte, daß er die sich selbst gleichbleibende Tugend in der Heitersteit und in der Natur such; so daß er nach dem ersten, zwar unsgedruckten Entwurse, zum Schlusse dem erlauchten Episur dankt, der zuerst die Spur der wahren Tugend gefunden und in jene schöne Klage um daß "arme Kind" ausbricht, daß der Liebe, des ewigen Nechtes der Schönheit, beraubt wird.

Während Hallers philosophische Gebiehte folder Maßen die Gebanken beschäftigten und jedem mannhaften Sinne zur Stüße dienten, überraschte er eine hösische und knechtische Zeit noch mehr durch den Muth, womit er eine ins Innerste treffende Satyre von Neuem ins Leben rief, wie solches seit der Reformation nicht mehr erlebt worden. Das Bedeutende dieser Satyre bestand aber darin, daß er nicht nur etwa allgemeine Zustände oder Figuren geißelte, sondern daß er mit dem offenen Freimuth des Republisaners die Gebrechen seines eigenen Staates und diesenigen von dessen Großen und Lensern entblößte\*). Haller war

<sup>\*) &</sup>quot;Er hatte einen engen Freundschaftsbund mit einem kleinen Zirkel gleichgefinnter Freunde, Steiger, Sinner, Stettler, von Dießbach u. a. mehr geschlossen, die mit jugendlichem Eifer sich über Manches im Staat und in der Stadt ärgerten, und als deren Organ er gleichsam auftrat." Unmerkung eines Enkels von Haller.

i. 3. 1729 nach Bern gurudgefehrt und hatte bie Urgneifunft auszuüben begonnen. Bald hatte er fich ben Ruf eines benfenden und umfichtigen Urztes erworben. Allein ber in höhern Gebieten geiftesthätige Mann fonnte jene bienftbare Aufmertsamfeit bes Braftifus nicht haben, welche erforderlich ift, um Glück zu machen. Auch fchlug er die Bethätigung ber Burbe eines freien Burgers höher an, als das außere Fortfommen im Beruf. Richt baß er zu ben mit ben bestehenden Berhaltniffen Unzufriedenen gehört, oder jemals mit folden in irgend einer Verbindung gestanden hatte: vielmehr achtete er bie Institutionen bes Freistaates Bern fo hoch, bag er diefelben in feiner Beziehung bem ungewiffen Erfolge einer Berbefferung hatte preisgeben wollen. Jene außere Formge= rechtigkeit, welche die ruhige Entwicklung bes Staatslebens und bas fittliche Gleichgewicht ber Burger aufs Spiel fest, war hallern und feiner Zeit noch zu ferne; er flagte bagegen bie Vernachlässigung der Befinnung und der Sitten an, burch welche einft ber Staat groß geworben. Die beiden Satyren "Der Mann nach ber Belt" und "Die verborbenen Sitten" find baber von bedeutendem hiftorischen Intereffe, indem biefelben ein lebendiges Gemalde vom fittlichen Buftande Berns geben, von ben letten Erscheinungen seiner alten Broge und bann von bem allmählig zur Regel werbenden Berberbniß bes öffentlichen Lebens und der Sitten. In der offenbar frühern Sathre "Der Mann nach ber Welt" gurnt ber Dichter über ben von Frankreich ausgehenden Spott, ber bie Tugend lächerlich und bas Lafter artig macht, fo bag ber Mann von altem Schrot und Korn, ein Borbild früherer Staatsmeisheit, jest jum Karft verwiesen wurde, mahrend ber Schlemmer und ber Buftling, ber Speculationsmann und ber Intriquant, beren Bilder er entwirft, fich jest Geltung verschaffen. Bum Schluffe weist er auf eine Quelle bes Uebels bin:

Mein also war es nicht, eh' Frankreich uns gefannt 2c.

und endigt:

Das herz ber Bürgerschaft, bas einen Staat beseelt, Das Mart bes Vaterlands ist murb und ausgehöhlt; Und einmal wird die Welt in ben Geschichten lesen, Wie nah dem Sitten-Fall ber Fall bes Staats gewesen.

Allein noch mächtiger und einschneibender zeichnet Haller in ben "verdorbenen Sitten" die Gebrechen ber Großen seiner Republik. Nachdem er selbst gesteht, daß die Sathre noch nie gebessert, und dann sich anstrengt, um zu rühmen: so bricht er in jene bekannte Frage auß: Sag an, Helvetien, bu helden-Baterland! Wie ist dein altes Bolf dem jestigen verwandt?

Und nachdem er vergeblich nach ben verwandten Eigenschaften ges forscht, fährt er fort:

Ach! fie vergrub bie Beit, und ihren Geift mit ihnen, Bon ihnen bleibt uns nichts, als etwas von den Mienen.

Doch noch erkennt er Reste ber goldnen Zeit in dem wachsam thätisgen Steiger und in dem unerschütterlichen Augspurger, deren warmes Lob er durchführt. Allein die übrigen sind leicht gezählt, und wer soll sene Männer erseigen? Dann folgen die Porträte der Unwürdigen, des Bornehmlings, des Geken, des Betterschaftsmannes, des Philisters, des Raisonneurs, des Söldlings, des Andächtlers —

Die Biffern unfres Staats, im Rath die Confonanten.

Bum Schluffe aber zeichnet er in schlagender Einfachheit bie für alle Zeiten gleichbleibenden Unforderungen an ben Staatsmann.

Diese Satyren wurden zu Hallers Zeiten oft nachgeahmt, aber an Muth und Wahrheit von niemanden erreicht, als von dem mit Saller und Bodmer nahe befreundeten wurtembergischen Staats= manne, bem Freiherrn von Gemmingen. Die gleiche einschneibende Schärfe, mit welcher beffen vorherrichend heitere Muse politische Charaftere seiner Zeit malt, rechtsertigt auch Hallern, bem bisweilen bie Bitterkeit seiner Satyren zum Borwurf gemacht worben. Denn wer in einer neuen Richtung fich Bahn bricht, und namentlich bas hochstehende Lafter bekämpft, gewinnt ben erforderlichen Muth nur burch die gange Frifche und Starke bes sittlichen Unwillens, bem jedoch ber schweizerische Dichter burch Wegichneibung ber harteften Stellen ben ichariften Stachel genommen und Cbenmaß gegeben. Uebrigens übten biefe Satyren einen entscheibenden Einfluß auf Hallers Schickfal aus und veranlaßten feine Entfernung aus ber geliebten Baterftabt. Es glaubten nämlich mehrere Vornehme ihr Bild in den fatgrischen Gemälden zu erkennen und verfotgten ihn daher mit bem gangen Gewicht ihres Saffes. Später freilich betrachtete Haller Manches mit andern Augen und noch i. 3. 1752 schreibt er an Bodmer, welcher eigenmächtig und anonym eine mit den ursprünglichen, aber von Sallern selbst verworfenen Zusägen verfebene Ausgabe beforgte und biefe Lefearten in der Borrede gegen Hallern felbst in Schutz nahm: "Es ift in der That durch die Auswärmung theils anstößiger Jugendgebanken, theils schlechter Berse mir ein ziemlich empfindlicher Verdruß erweckt worden, beffen ganzen Umfang

32 Haller.

ich hier noch nicht recht übersehe." Der schmerzliche Eindruck, ben Saller über bie Migbilligung feiner Gebichte burch einen Theil feiner Mitburger empfand, scheint seinen Auffat über bie "Nachtheile bes Wiged" erzeugt zu haben, welchen er im Anfang b. 3. 1734 in bas Berner Wochenblatt einruden ließ. Doch vergeblich; benn als in bem= felben Jahre die Stelle des Arztes im Infel-Spital zu Bern frei wurde, ward Saller gurudgewiesen, weil er ein Boet fei; und einige Monate fvater hatte feine Anmeldung auf die erledigte Professur ber Beredtsamkeit ein gleiches Schicffal zu gewärtigen gehabt, weil er ein Arzt fei. Go magte er es nicht, fich ber Wahl auszuseten, obgleich er seine ausgezeichnete Befähigung für biefe Stelle burch eine öffentliche lateinische Rede bethätigte, worin er die Borzüge der Alten vor den Reuern behandelt, indem er nicht nur die gründlichste Kenntniß des Alterthums bewies, son= bern auch ein alte wie neue Zeit gleich umfaffendes, lichtvolles Urtheil an ben Tag legte. Jener erften Burucksegung verbanken wir bas Bebicht voll ruhiger Ergebung, das mit dem prophetischen Blick in die Bufunft beginnt:

Bergnüge bich, mein Sinn, und laß bein Schickfal walten, Es weiß, worauf bu warten follt.

Nachdem Haller sich selbst solcher Maßen innerlich beruhigt, mußte er sich besto eher gedrungen fühlen, seinen Freund Dr. Johannes Gesner durch ein ähnliches Gedicht aufzurichten, als derselbe durch unerhebliche Lehrgeschäfte und durch Mangel an Anerkennung für seine Lieblingsstudien niedergebeugt war.

#### 4. Hallers Liebe und Leid.

Wenn wir zu benjenigen Gebichten übergehen, worin Haller seine Liebe und sein Leid besingt, so können wir vom Meister im philosophischen Lehrgedichte nicht erwarten, daß er sich auch als Sänger der Liebe außsgezeichnet habe. Sein einziges\*) Liebesgedicht "Doris" entbehrt nicht nur der jugendlichen Wärme und Frische, sondern auch jener Innigseit und Tiefe des Gefühls, und jener zarten und begeisterten Verehrung, mit der sonst das deutsche Lied die Liebe besingt. Wir haben vielmehr in der ersten Hälfte eine psychologische Entwicklung der natürlichen Empfindungen

<sup>\*)</sup> Seinen vier frangöfischen Gebichten an "Themire" verleiht der frangöfische Laut, gepaart mit deutschem Ernst des Gedankens und der Empfindung, eine Lebens digkeit und Anmuth, welche das deutsche Gedicht nicht hat.

im Bergen bes Maddens, welche baffelbe zur Liebe aufforbern, und in ber zweiten eine gar zu verständig angelegte Beredtsamkeit, um ben entscheidenden Augenblid berbeizuführen. Man fieht offenbar, bag biefes Gebicht eine formliche Erflärung und feierliche Bitt= und Empfehlungoschrift bes Liebhabers an feine Geliebte ift, und biefe Absicht= lichfeit ftort ben Eindrud, ben fonft eine gewiffe Naivetat und schlichte Unumwundenheit bes Ausbrucks machen wurde. Doch wie wenig Saller gestimmt war, die Liebe aus einem idealen Besichtspunkte aufzufassen, beweist seine Erklärung, ber zufolge er bieses Bersuches zwangia Sahre fpater fich als einer jugendlichen Thorheit schämte. Wie fehr bagegen Saller eine reine, treue und mannhafte Liebe in schönfter Wirflichfeit bewährt, beweisen seine Gedichte auf Mariane. 2118 er nämlich bem Rufe nach ber neugeftifteten Univerfitat Göttingen folgte, veranlaßte eine bei ber Einfahrt in biefe Stadt burch ben Sturg bes Wagens verursachte Berletzung ben Tob seiner jungen, schönen Gattin. Un ihrem Rrankenbette figend, wurde er durch die vorübergebende Soffnung auf Befferung jum Echwung ber Dbe erhoben, worein bie bankbare Er= gebung ben Ernft bes Kirchenliedes mischt. Ihr Tod aber entwand ihm jene berühmte "Trauer=Dbe auf Mariane", welche, nach einem oft getabelten, allzu erwägenden Eingange, fich bann fogleich in bie Mitte bes Gegenstandes versenkt und mit aller Innigkeit ber garteften Liebe fich bas Bild ber Berlorenen in ben leifesten und seelenvollsten Bugen vergegenwärtigt. Das Gemälbe verliert burch bie schmucklose Bahrheit nichts an feiner rührenden Schönheit, vielmehr machen biefe schlichten, burch ben Schmerz hindurchleuchtenden Erinnerungen an Scenen ftillen Lebensgluds ben Reiz beffelben aus. Gine zweite Dbe, bie fich gegen ben Troft ftraubt, fehrte mit gleicher Macht ber Liebe gu ber unauslöschlichen Erinnerung gurud; und als Bodmer zwei Jahre fpater ben schwermuthsvollen Schmerz bes Dichters durch bie Entgegenhaltung bes eigenen Schmerzes beim Berlufte feines Sohnes milbern wollte und ihn ermahnte, ben unseligen Ort zu verlaffen, ber ihm fein Liebstes geraubt, und nach ber Seimat zurückzukehren : fieht er barin nur eine Ermunterung jum neuen Erguß feiner Trauer. Wenn bann freilich nach wenigen Jahren bie Elegie auf die zweite Gattin folgt, fo fann man zwar barin ben Werth bes sittlichen Ernstes und ber Dankbar= feit nicht verkennen: allein bieses, wenn auch weit schwächere Abbild jener erften Liebe, ift eine etwas unvollfommene Störung bes burch jene frühern Gebichte hervorgebrachten Eindruckes. - Bu biefer Reihe

von Hallers Gebichten kann man auch seine unvollendete Obe " Ueber die Ewigfeit" rechnen, wo der Reichthum und die Tiefe der Gestanken sich mit dem seierlichsten Aufschwunge vereinigen, um dieses Gesticht zum erhabensten Hallers zu machen, und durch dasselbe den Uebersaang zur Klopstock'schen Muse zu bilben.

Bon benjenigen Poessen Hallers, welche mehr ben Charafter bes Gelegenheitsgedichtes haben, verdient jene Cantate auf Munchshausen en Erwähnung, worin Haller bemselben im Namen der Musensöhne den Dank für seine Berdienste um die neugestiftete Universität Göttingen ausspricht und zugleich der dankbaren Freundschaft eine Sprache giebt, welche er für diesen sein ganzes Leben hindurch ihm nahestehenden Staatsmann empfindet. Allein mit der höhern Wärme der Baterlandsliebe ist jenes Gedicht durchströmt, womit er seine Gestichte dem Schultheißen Isaak Steiger zueignet, und worin sich die Chrfurcht für das würdige Haupt seiner Nepublik mit dem Gefühlt seiner Dichterwürde zu jenem schonen Klange vereinigt, woraus jener das vorige Jahrhundert freudig durchbebende Ton hervordringt:

Wer frei barf benten, bentet mohl.

Dahin gehört auch die berühmte Aufschrift auf bas "Bein= haus zu Murten" mit der Mahnung an bas finkende Baterland.

Wir schließen die Uebersicht über die Gedichte Hallers mit bemjenigen "Ueber ben Urfprung bes Uebels", als bem um= faffenbften, planmäßigft angelegten, reifften und vollendetften feiner poetischen Erzeugniffe, bem er selbst seine vorzüglichste Liebe schenkte und woran er über ein Sahr gearbeitet hatte. Mit diesem Bersuche wollte er fich bes Lobes wurdig zeigen, bas bem erften Erscheinen seiner Gedichte entgegengekommen war. Der Zusammenhang bes menfch= lichen Clends mit ber göttlichen Weltordnung bilbete nämlich gerabe zu jener Zeit einen Gegenftand lebhafter Erörterung unter ben Philofophen und war um so mehr geeignet Hallers Interesse zu fesseln, nachbem Gottsched ben gleichen Gegenstand unter bem Titel "Samarti= genia" behandelt und in seiner Dichtkunft als Mufter eines philoso= phischen Lehrgebichtes aufgeftellt hatte. Auf bem Gurten, einem ber schönften Bunkte seines Baterlands, betrachtet der Dichter die Berrlichfeit ber ihn umgebenden Natur und bewundert die barin waltende Gute Gottes. Allein so wie die Dammerung über die Erde fich verbreitete, vergegenwärtigt fich ihm bie Welt voll Qual und Laster, wo ber Mensch von Weh zu Weh fortgetrieben wird, bis zum Tobe, und auch in biefem ftatt

Rube Marter seiner wartet. Doch Gott bildete, bamit es an Beschöpfen nicht fehle, benen er fich offenbaren konne, freie Wesen, Die Ginen vollfommene Beifter, die Undern Doppelburger bes Simmels und bes Nichts. Er legte in fie bie Liebe, ben Schmerz und bas Gewiffen und ruftete fie fo aus gegen ben Sturm bes Lebens. Allein bie Bermeffenheit mar ber Kall ber Beifter: fie mablten bas Bofe und bie Folge bavon war bas Uebel. Run herrichen Begierde und Leibenschaft, und ber Mensch, ber von Gott weicht, weicht von feinem Glude. Gleichwohl ift Gott bie Liebe: vielleicht wird einft die Wahrheit und reinigen und bort die Tugend herrschen : wir werben einft in feiner Gerechtigfeit feine Gnabe und Beisheit erfennen. - Die schilbernbe Ginleitung und bie Rlage über bas Elend bes Menschen im ersten und bie Darstellung ber Schöpfung und Ausstattung bes Menschen im zweiten Buche find weniger fnapp ge= brangt, freier und burchsichtiger im Ausdrucke gehalten, und bie ber Wiffenschaft entnommenen Bedanken treten flarer und gefälliger hervor als in allen übrigen philosophischen Studen.

In diefen, wie in ben übrigen bichterischen Erzeugniffen Sallers, welche in die Periode feiner Reife fallen, gebraucht er benfelben Bers, mit welchem seine erfte Dichtung beginnt. Denn zubem bag ber Alerandriner längst ber für bas erzählende und bas Lehr = Gebicht allge= mein gebrauchte Bere war, mußte Saller benfelben in feiner flangvollen Breite besonders geeignet finden, um möglichft viele Gebanfen hineinzubrängen. Er wendet ihn baber in allen feinen größern, ge= bankenschweren Gedichten an; und wenn er sich in den Alven durch bie gehnzeilige Strophe noch eine neue Fessel anlegte und fich in ber freien Kulle ber Malerei hemmte, fo gewannen bagegen bie einzelnen Stropben burch die epigrammatische Abrundung ber in jeder berselben enthaltenen Gemälbe wieder einen eigenthumlichen Reig. Auch in ben lyrifchen Studen weicht er nie von ber feierlichen Bebung bes Jambus ab, bringt aber in die Strophen eine angenehme Abwechslung. Gine Ausnahme bavon, nebst einigen Strophen feiner Kantaten, macht nur Die fapphische Dbe an Drollinger, worin er bas erfte Beispiel ber Unwendung eines antifen Bersmaßes giebt, allein auch biefes in Berbindung mit bem Reim. Denn mit richtigem Tafte blieb er bem Reim getreu, fo febr Bodmer beghalb auf ihn schmollte, indem er barüber bemerkt: "Mir fam es immer vor, wenn man herameter machen wollte, wie fte ge= meiniglich find, so ware die Arbeit zu leicht; und leichte Arbeit ift auch in ber Boefie schlecht." Bei feiner genauen Kenntniß ber alten Sprachen

waren ihm die Schwierigkeiten ber Anwendung ihrer Berbarten in ber beutschen ganz flar.

#### 5. Aufnahme von hallers Gedichten.

Die erfte Ausgabe von Hallers Gebichten erschien im Jahre 1732 unter bem Titel " Berfuch von ichweizerischen Gebichten". fast wiber seinen Willen, ba fein Gonner, Isaak Steiger, bei langerer Beigerung fich anschickte, eine ber umlaufenden Abschriften gum Drud au befördern. Die Gedichte wurden in feinem Baterland gut aufgenommen; mit besonderem Jubel in Burich, wo die Liebe zur schönen Literatur ichon Wurzel gefaßt hatte, und wo namentlich Bobmer fein Entzücken über biese Leiftungen bes vaterlandischen Dichtere ausiprach und Andern mittheilte und barauf an ben Dichter felbst in einem lateinischen Briefe, worin er benselben nach Zurich einlud, schrieb: "Du wirft hier viele Anhanger finden, welche Deine edle und mannhafte Freiheit im Denken Dir gewonnen bat." Auch ber alte Scheuchzer gab seinem in ben Naturwiffenschaften ihn bereits überflügelnden jungen Nebenbuhler herzlichen Beifall : biefen beiden folgten Belehrte und Staatsmanner, fo bag einige Theologen, welche anfangs zu mehreren Stellen, in benen fie materialiftische Tenbengen finden wollten, bedenkliche Miene machten, schweigen mußten. Bobmer fpricht gegen Sallers Freunde, Gegner und Wyg, ben Bunfch aus, mit demfelben in nahere Freundschaft zu treten; Bodmer bemüht fich eifrigst, diese Gedichte in Deutschland bekannt zu machen und die bebeutenbsten Literaten bafür zu gewinnen, auch verheißt er zum voraus deren Beifall. Gottsched, ber poetische Grofrichter bamaliger Beit. fprach fich auf Bodmers Empfehlung anfangs gunftig über Saller aus. Als aber bie jungen Dichter in Hallers Fußtapfen zu treten fich bemühten und Deutschland dem Geift und der Gedankentiefe bes Schweizers feine Bewunderung zollte; fo versuchte bie Bottscheb'iche Schule zunächst ber Haller'schen Poeffe burch Barodien zu schaben. Allein ba biefer Runftgriff nicht verfangen wollte, und Breitinger unterbeffen in seiner fritischen Dichtkunft bas Wesen ber Sallerichen Poeffe naher entwickelt hatte, fo traten Gottschede Freunde nach einem verstedten Borgange bes Meiftere felbst mit ber Beurtheilung seiner Bebichte folgender Magen auf: "Sallers Schreibart ift von großer Dunkelheit, seine Sprache ift voll feltsamer und unbefannter Wortfügungen;

er hat viele raube Wörter, Sylbenmaße und Reime; feine Schreibart ift eine Seuche, die ben beutschen Geschmack anstecket." Dann wird ihm der Rath ertheilt, "wenn er nicht mehr allzu philosophisch bichte, und allzu abgesonderte Begriffe mit wenig Worten ausdrücke, so werde er gewiß um bie Salfte beutlicher fenn." Bur Begrundung obigen Ur= theils wird fortgefahren: "Wir haben es. baher auch fur bas Befte gehalten, eines von ben Borbilbern und Muftern fo mancher bunfler Gebichte mit bem Lichte ber Eritif zu beleuchten." Go wenig fich gegen jenes Urtheil im Allgemeinen haben ließ, fo schief und fleinlich war bann bie Sylbenftecherei, mit welcher bas Gebicht vom Ursprung bes Uebels fritifirt wurde; baher es Breitingern nicht schwer fallen fonnte, in ber "Bertheidigung ber Schweizerischen Muse" bie Jammer= lichkeit ber Gottschedianer mit eben so viel Wit als Grundlichkeit barauthun. Wir erwähnen beffen, weil bie Angriffe auf Saller jenem großen Streite zwischen Gottiched und ben Schweizern bie erfte Beranlaffung gaben. . Bor biefem Streite hatte Sachfen unter bem Bortritte Gottscheds eine gewisse Berrschaft über Die beutsche Schriftsprache behauptet : Saller fühlte, baß er vor biefem fachfischen Richterftuhle nicht bestehen könne, und nannte baber seine Gebichte schweizerische. Dhne nahere Erflarung glaubte er burch biefe Bezeichnung fur ben Gebrauch ichweizerischer Wörter, Formen und Wendungen entschuldigt zu fein. Erft als feine feichten Beurtheiler, in ihren Angriffen auf ben Behalt der Haller'schen Boesten zurückgewiesen, desto mehr an dem Buchstaben mäkelten, wurde Saller etwas ängstlich und unsicher, und begann in Böttingen mit Gulfe Berlhofs jene fleißige Berbefferung ber Schreib= art seiner Bedichte, jedoch erflarend, bag er oft lieber einen Sprachfehler, als einen matten Bedanken habe fteben laffen wollen. Bei Saller trafen freilich mehrere Umftande gufammen, welche ihn zum Beftandniffe nothigten : "Die beutsche Sprache ift mir fremde, und die Wahl ber Wörter war mir fast unbekannt;" und an einer andern Stelle: "In meinem Baterlande wird bas Deutsche viel unreiner und fast feltener gesprochen, als bas gang fremde Frangofische". Bubem war Saller früher zu kurze Zeit in Deutschland gewesen, und gar nicht in benjenigen Gegenden, welche fich einer reinern Sprech = und Schreibart rühmten. Borzüglich aber hatte Saller seine ganze Ausmerksamkeit ber lateinischen\*) Sprache zugewendet, biese mit solcher Liebe gepflegt

<sup>\*)</sup> Auch die frangofische in Bern allgemein geredete Sprache mar für Haller bie zweite Muttersprache. Anmerfung eines Enfels von Haller.

und geubt, und barin eine folche Meisterschaft erlangt, bag ihm bie beutsche bagegen allerbings etwas fremd war. Allein längft rechnet es fich die beutsche Literatur nicht nur zur Ehre an, Saller in die Reibe ihrer Dichter aufzunehmen, fondern fie stellt ihn an die Spite ber beutschen Dichter neuerer Zeit, weil er ber erfte war, ber ben Weg einer formellen Reimmechanif verlaffent, für würdige und tiefe Gedanken eine würdige und ausbrucksvolle Sprache fand, und ber beutschen Roefie burch fein wiffenschaftliches Unsehen in ben Rreifen ber Staats= manner und Denker Eingang verschaffte, welche ohne ihn theilnahm= los geblieben maren. Allein Sallers Dichterruhm blieb nicht auf Deutschland beschränft, sondern wurde in Berbindung mit feinen wiffenschaftlichen Berdiensten ein europäischer. Namentlich verschaffte bie frangofische Uebersetzung Bernhards von Efcharner ben Gebichten Gingang in Franfreich. Go erlebte Saller felbft breifig Auflagen feiner Gebichte, worunter acht frangofische, eine englische, eine italie= nische und eine lateinische. Sallers Dichterruhm bauerte ungeschwächt beinahe ein halbes Jahrhundert: Gleim schrieb an Bobmer, baß in Berlin einige benfende Menfchen feien, bie Sallers Gedichte aus bem Gebächtniffe berftellen fonnten, wenn fie verloren gingen. Und als Schiller von ber Rarlofchule entfloh, begleitete ihn in feinem fleinen Bundel Saller und Chakespeare.

Bum Schluffe ber Charafteriftif Sallers als Dichter burfen wir bes Berhältniffes nicht unerwähnt laffen, in welches er fich schon in frühern Jahren zur Poesie im Allgemeinen und zur seinigen insbesondere stellte. Im Dienste ber Wiffenschaft zu arbeiten, war ihm eine große Aufgabe und eine heilige Pflicht: auf biefem Gebiete verhieß ihm fein Bleiß und fein Scharffinn entschiedene Erfolge. Seine Boefien aber betrachtete er als "muhfame Rleinigkeiten, bei benen bem Berfaffer Mühe und Gefahr ficher, bei ben Lefern aber ber Rugen fehr ungewiß ift." Mit dieser Ansicht nahm er schon in seinem achtund= zwanzigsten Jahre von der Poeste gleichsam Abschied. "Nach dieser Beit aber griff ich niemals zur Feber, als wenn entweber ein bringenber Affect ein Vergnügen fant fich abzumalen, ober bie Pflicht ein Gebicht von mir forderte." Seine Auffaffung ber Aufgabe bes Dichters hat er vorzüglich in ber Vorrebe zu Werlhofs Gebichten und in bem Schreiben an den Freiherrn von Gemmingen über die Vergleichung von Sageborns und Sallers Gebichten niedergelegt. 3m erftern Stude heißt es : "Gin Dichter, ber nichts als ein Dichter ift, fann fur bie ent-

ferntesten Zeiten und Bolfer ein glangendes Licht sein. Aber fur feine eigenen Zeiten, und fur feine Mitburger, ift er ein entbehrliches und unwirkfames Glied ber Gesellschaft. Seine Gaben erweden Bermunberung, aber fie haben feinen Antheil an der allgemeinen Wohlfahrt; er fann für einige Stunden einen Lefer vergnugen, aber er vermehrt fein Glud und vermindert feine Sorgen und Schmerzen." Roch ent= fchiebener läßt fich Saller im zweiten Stude vernehmen, bas zugleich eine merkwürdige Charafteriftif feiner felbft enthält : "Unfer Jahrhunbert ift gesellschaftlicher, als alle vorhergehenden. Die beiden Beschlechter seben einander mit der größten Freiheit; überall breitet fich ber Geschmad zum Tange, zu Schausvielen, zu Luftbarkeiten aus. In biefer ben Bergnugungen fo ganglich ergebenen Welt ift bie reizenbe Dichtkunft nicht an ihrem Orte, fie, bie ben herrschenden Trieben noch mehr Bunder reicht. Des Menschen Berg wird ohnedem ber ernstlichen Arbeiten leicht überbruffig, und hangt an dem finnlichen Vergnügen mit natürlichen Feffeln. Je öfter, je reichlicher er fich in bem angenehmen Tranke ber Wohllust berauscht, je weniger Geschmack findet er an ben ernfthaften Forberungen ber Pflichten." In biefer Unficht war Saller um fo ficherer, nicht nur weil er in berfelben mit ben größten Dichtern bes Alterthums übereinzuftimmen glaubte, fonbern weil er diefelbe als Republikaner, als Volksfreund und als Philosoph aus ber Tiefe feines Bergens und feiner Lebenserfahrung schöpfte.

# 6. Hallers Aufenthalt in Göttingen.

Mit der Entfernung aus seinem Baterlande ruhte Hallers Leier und auf fremder Erde entlockte er derselben nur noch die Tone der Klage oder der Pflicht. Der Tod seiner Sattin rief ihm in Göttingen überall nur traurige Erinnerungen hervor, und weder die Gunst des Königs und die Freundschaft Münchhausens, noch sein Erfolg als Lehrer und sein steigender Gelehrtenruhm beschwichtigten die Sehnsucht nach dem Baterlande. Denn ihm sehlte zur Erheiterung und Erhebung des Gemüthes jene freiere und trauliche Geselligseit, welche ihm die Heinen vaterländischen Freunden milderte den Schmerz seiner Entfremdung. Bodmer machte in seinem edeln Eiser Hallers Zurückberufung zu einer vaterländischen Angelegenheit, und so wie er diese Absicht in jener oben berührten Elegie öffentlich aussprach, so veranlaste er auch die Häupter

feines Standes schon ein Jahr nach Hallers Entsernung zur förmlichen Berwendung für ihn bei der Gesandtschaft von Bern. Allein die Bemühung seiner Freunde daselbst blieb lange ohne Erfolg, bis es endlich seinem Gönner Isaak Steiger wenigstens gelang, nachdem Haller schon von allen Seiten vom Austande mit Ehren überhäuft worden war, seine Ernennung zum Mitgliede des Großen Nathes der Republik Bern durchzusehen: eine Auszeichnung, die Haller höher achtete, als jeden andern Nuhm oder Gewinn.

Siebzehn Jahre bauerte Sallers Abwesenheit aus seinem nie vergeffenen Baterlande, bem zu bienen er ftete vor allem bereit war. Allein während er fo lange vergeblich ber Erfüllung seiner Bunsche entgegen fab, arbeitete er unterbeffen auf bem Felbe ber Wiffenschaft mit ber ungetheilten Kraft und Rube eines großen Beistes. Dhne ber Arbeiten bes Naturforschers und Arztes zu gebenken, geben wir einen Ueberblick über seine allgemeine Thätigkeit zur Beförderung beutscher Rultur. Gin bedeutendes Berbienft Sallers ift, wo nicht die Begrunbung ber Göttingischen Gelehrten Zeitungen, boch baß er biesem erften allgemeinen Literaturblatte Deutschlands durch die Uebernahme der Direction i. 3. 1747 eine feste Grundlage und eine Ausbehnung gab, baß fein Gebiet bes Menschengeistes von bemselben unbeachtet blieb. Getreu ben Forderungen, welche Saller in der Borrede zu ber nur von ihm geleiteten Zeitschrift an ben Verfaffer berfelben aufstellt; blieb er gegen breifig Jahre lang, nicht nur während seines Aufenthaltes in Göttingen, fondern auch nach feiner Rudfehr nach Bern, bermaßen bie Geele biefer Beitschrift, bag ber größte Theil ber alle Gebiete ber Literatur umfaffenben Artifel aus seiner Feber hervorging\*). Seine grundlichen und umfichtigen Urtheile find fortlaufende Beweise von ber Universalität feines Beiftes und feines Wiffens. . Bei feiner Bertrautheit mit allen Sprachen Europas, bei ber Unermeflichkeit seines Gebachtniffes und bei ber Klarheit seines Urtheils in allen Wiffenschaften ließ er keine Frage ber Zeit und feine bedeutende literarische Erscheinung unberührt und eröffnete ftets eine runde und fichere Unsicht, fo daß Berber, welcher fonst von dem muhsamen Kleiße Sallers beläftigt, benselben als ben "geistvollsten Compilator des Jahrhunderts "\*\*) bezeichnen zu sollen

<sup>\*)</sup> Saller lieferte von 1745 bis zu feinem Tobe über eilftaufend Recenfionen in obige Zeitschrift.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Nicht gang mit Unrecht hat herber meinen Großvater ben "großen Coms pilator" genannt, obwohl beffen Genius gerade als Schopfer, ale Driginal zu wirfen

alaubte, boch mit Johannes Müller barin übereinstimmt, baß "fein falscher Gebanke in ihm fei." Durchgeht man jest Hallers Urtheile in ber Göttinger gelehrten Zeitung\*), so ftaunt man über bie Richtig= feit bes Blide und findet mit wenigen Ausnahmen, bag bie unterbeffen fortgeschrittene Wiffenschaft Sallers Unfichten ober Bermuthungen nur entwickelt ober bestätigt hat. Wenn haller als Dichter in ber Form oft unsicher und unbeholfen war, fo handhabt er dagegen seine Muttersprache in ber Wiffenschaft und in ber Anwendung berselben auf bas Leben mit ber rubigen Bestimmtheit beller Unschauung und fich selbst bewußter Denkfraft. Go ift Saller nicht nur der erfte, burch höhern Klug bes Geistes ausgezeichnete Dichter, sondern zugleich auch, und in noch höherm Mage, ber erfte beutsche Profaift, beffen Sprache rein und ichon, als natürliches Abbild ber Unschauung ober bes Getanfens babin strömt; sie ist fern von aller Mühsamkeit, so genau, klar und burchsichtig, so vollständig aus der Sache hervorgehend und berselben angevaßt, daß sie auch den wohlthuenden und überzeugenden Eindruck ber Wahrheit und Lauterfeit, ber Sicherheit und ber Grundlichkeit erwecht \*\*). Bum Institute ber Göttingischen Anzeigen trat i. 3. 1751 bie fonigliche Gesellschaft der Wiffenschaften bingu, um Sallern die traurige Ginfamfeit und Mühfeligkeit feines akademischen Lebens zu milbern. Er war bie Seele beiber Anftalten und blieb auch nach feiner Rudfehr in das Vaterland Brafident ber lettern. Was Saller burch biefelben leiftete, barüber fpricht fich ein Bierteljahrhundert fväter Berbers unbefangenes Urtheil alfo aus : "Mitten unter ben fturmischen Factionen brachte er ein schmales Blatt beutscher Kritif unter ben Schut einer Societät ber Wiffenschaften felbst und grundete ihm baburch nicht nur

geeignet war. Die Ursachen waren zunächst die Zersplitterung der Kräfte, unvermeiblich in einer Republif wie Bern, wo man in der nämlichen Stunde einmal einen General zum Chorrichter, einen Chorrichter zum General gemacht; dann die gedrückte Lage des Mannes, dessen hervorragende Tugend der republikanischen invidia nicht entging, und der innerhalb des Baterlandes wenig Ausmunterung fand, ohne welche kein Gelehrter Großes leistet, wenig Austausch der Ideen, wenig geistige Nahrung. Hallers physisches Leben war ein steter Kampf gegen Außen. Die Aufmunterungen kamen ihm von Seite der Erlach und Bonstetten."

Anmertung eines zweiten Entels von Saller.

<sup>\*)</sup> Die vorzüglichsten Artifel find im Auszuge mitgetheilt in hallers "Tagebuch feiner Beobachtungen." 2 Bande. 1787.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Saller war vergleichbar beredter im mundlichen Bortrage."

Unmerfung eines Enfels von Saller.

Unvartheilichkeit, Billigkeit und Gleichmuth, sondern auch Theilnahme am Fortgange bes menschlichen Geiftes in allen Weltgegenden und Sprachen. Seitbem find bie Göttingischen gelehrten Unzeigen nicht nur Unnalen, fondern Beforderinnen und, ohne ein Tribunal zu fein, consularische Kaften und Sulfsquellen ber Wiffenschaft worden, zu benen man, wenn manche einseitige Rritik verftummt ift, wie burch libviche Buften zum ftillen fenntnifgebenben Drafel ber Wiffenschaft reiset, und babei immer noch Hallers und seiner Nachfolger Namen fegnet\*)." Go bedeutend in ben Göttingischen Anzeigen Sallers Leiftungen in ben Kachwiffenschaften find, fo haben boch seine Bemühungen gegen die fittliche und religiöse Revolutionierung seiner Beit einen noch viel höhern Werth. Er ift ein Feind bes genial fein wollenden Leichtfinns und ber auffallenden Gedanken und baher trägt er bas Banner gegen Boltaire, Selvetius, Rouffeau zc. voran. Allein bei aller sittlichen Rraft und geiftigen Schwere feiner Wiberlegungen wird er nie herbe, nirgends gereigt; sondern mit ruhiger Größe und Affektlosigfeit erfüllt er seine Pflicht in Bertheidigung ber Wahrheit; feine Strenge löft fich baber häufig in ben heitern Scherz ber Berwunderung über die Unwissenheit oder Verkehrtheit eines großen Talentes auf. Mit völliger Unbefangenheit und wohlwollender Ehrlichfeit lobt er aber auch jede gute Gigenschaft und jede Leiftung feiner Begner, fo daß fie an ihm einen gleich pracifen Lobredner wie Tabler finden. — Doch ungeachtet aller Unichuld ging baber Sallern die Berläumdung von La Mettrie tief zu Herzen, welcher ihm sein anonymes Buch "l'homme machine" zueignete, fich babei beffen Freund und Schüler nannte und sich später fogar rühmte, gemeinschaftlich mit ihm ausge= schweift zu haben. Die Furcht, baß biefe freche Luge bei ben Wohlge= funten Mergerniß und bei ben Lodern Spott über ihn erweden möchte. bewog Hallern sich in einer öffentlichen Zuschrift an Maupertuis, ben Bräfidenten der preußischen Akademie der Wiffenschaften zu wenden, deren Mitglieder auch Saller und La Mettrie waren, bamit er biefen zum Biberruf anhalte. Der Schmerz über ben ihm unbegreiflichen Muthwillen, und bie Beforgniß, baß biefe ihm aufgeburdete Schmach ber Religion und ben guten Sitten schaben fonne, versette Sallern in eine Gemuthebewegung, welche ber schönfte Ausbruck seiner reinen Bergenslauterkeit ift.

<sup>\*)</sup> S. herber. Abtheilung für icone Lit. und Runft. Bb. 7. Ideen gur Geschichte und Rritif ber Poeffe und bild. Kunfte. 33.

#### 7. haller im Berner Staatsdienste.

Saller war in Göttingen zu ben höchsten Ehren und Gunftbe= zeugungen gelangt, welche ein beutscher Gelehrter erreichen konnte, er hatte als folder einen europäischen Namen, er ftand mit feinen Rolle= gen, unter benen Mosheim, Matthias Gefiner und Michaelis, in gutem Bernehmen, und wußte durch ben Abel seiner Gesinnung und durch bie Milbe seines Benehmens auch ben Reid zu verföhnen. Unter biesen Umftanden ift es begreiflich, wenn er mehrere glanzende Berufungen nach bem Auslande ablehnte. Allein i. 3. 1749 wurde ihm eine noch höhere, bisher in Deutschland nicht erlebte Auszeichnung zu Theil. Friedrich ber Große nämlich berief zu gleicher Zeit Boltaire und Saller an feinen Sof, um zugleich ben geiftreichften und gewandteften Schriftfteller und ben grund= lichften Gelehrten und ben tugendhafteften und reinften Charafter zu befigen, indem er auch darin den Beweis ablegte, daß trot einer falfchen Erziehung und einer materialistischen Richtung, die ihm durch die Gewohnheit zum perfönlich leitenden Suftem geworden war, er bennoch als Staatsmann gerne einer reinern Erkenntniß und einer beffern Ueberzeugung folgte. Demnad wurde Saller (1749) unter ber Zusage einer überausgroßen Befoldung nach Berlin geladen und ihm freigestellt, Titel und Rang nach feinen Bunschen zu verlangen, ohne ihn zu irgend einer amtlichen Thätig= feit zu verpflichten. Sallers großer Name follte aber vorzüglich ber neugegrundeten Afademie zur Ehre gereichen. Zugleich ward ihm die Ausficht eröffnet, daß ihn der König nebst Boltaire und Andern zu den vertrauten Abendgesellschaften einladen werde; und ferner Hoffnung gemacht, baß er später die Direction bes Medicinalwefens in ber gangen preußischen Monarchie erhalten werbe. So lebhaft ihn biefer ehrenvolle Ruf in Un= fpruch nahm, und so fehr er geeignet gewesen ware, nicht nur als Ge= lebrter, fondern auch als feiner Gesellschafter ju glanzen, fo überwog boch Die Rudficht, welche er gegen seinen bamaligen Zögling, 3. G. Zimmermann von Brugg aussprach : "Denten Gie fich einen Chriften , benfen Sie fich einen Menschen, ber an bie Religion Jesu glaubt und fie von gangem Bergen bekennt, nach Potebam, zwischen ben Rönig, Boltaire, Maupertuis und d'Argens!" Um Sallern in Göttingen zu feffeln, wurde die Gründung ber königlichen Gesellschaft ber Wiffenschaften befchleunigt und ihm ber Borfit übergeben und zugleich ein Abelsbrief ausgewirft. Daneben opferte er bas Unerbieten bes großen Königs auch

bem Wunsche, in spätern Jahren seinem Baterlande nütlich zu sein und in bemselben zu fterben.

Man hat Dieses Berlangen Sallers nach einer Staatsstelle in Bernoft verfannt und als Schwäche ausgelegt, indem man nicht begreifen fonnte, bag ber Ruhm, ber erfte Gelehrte feiner Zeit zu fein, fur ihn nicht einen weit höhern Werth haben follte, als eine Beamtung in einer fleinen Republik. Allein ber gereifte Mann hing mit berfelben Liebe an feinem Baterlande wie ber Jüngling, bas Schweizervolf und feine Sitten hatten für ihn noch ben gleichen Reiz, und ber Bunich, frei im Schoofe besfelben au leben, war burch bie Steifheit bes Universitätslebens in ihm nur vermehrt worden. Rann er fich boch felbst bei ber feierlichen Eröffnung ber Gefellschaft ber Wiffenschaften nicht enthalten, über die "Traurigkeit bes akabemischen Lebens" Rlage zu erheben. "Die Bemühung Junglinge zu bilben, und bas arbeitevolle Amt eines akademischen Lehrers, erfordert eine einsame, stumme und gleichsam von aller Freundschaft ausgeschloffene Lebensart. Bon ben Büchern geht man zu ben Vorlesungen, von bensel= ben fehrt man wieder zu andern Arbeiten zurud, und ber Tag verftreicht unter ftets angeftrengten Seelenfraften; er wird burch feine Erholung, burch feinen andern Troft gemilbert, als benjenigen, ben bas Bewußtsein giebt, feine Bflicht erfüllt zu haben, einen Troft, ber fur ben Menichen, bas gesellschaftlichste ber lebendigen Geschöpfe, weder erfreulich noch unschuldig genug ift, auch so nah an die Eitelfeit granget, daß ein-die mahre Glückseligkeit liebender Mann feinen rechten Geschmack baran findet, weil ihn die Erfahrung lehret, wie leicht fich ein Gift in diesen Becher mischen kann." Dieses Gift war an Haller in Göttingen nicht vorübergangen und machte ihm bas leben in ber Fremde zum Efel. Seine Beimat bagegen übte auf ihn immer benfelben Zauber aus. Bei feinen verschiedenen Urlaubsreisen nach Bern konnte er sich nicht enthalten, feinen geliebten Bergen entgegenzueilen. Bei feinem erften Besuche in ber Schweig, i. 3. 1739, eröffnet er bie Beschreibung feiner Reise\*) mit ber Erflärung : "Ich konnte ben Unblid ber Berge, welche fich im Kranze um meine Vaterstadt lagern, nicht ertragen, abgesehen von bem füßen Berlangen nach ben Bflanzen, welche ich auf benselben als Jungling fo vielmal gesammelt hatte, von der unschuldigsten Freude burchströmt." 2118 er mit dem ihn begleitenden Jugendfreunde in die höhern Berge fam : "Jene Gebirgsgegend empfahl fich zwar nicht burch ihren Reich=

<sup>\*)</sup> Alberti Haller Iter Helveticum. Anni 1739.

thum an Bflangen, allein fie erfrischte bie Seele wunderbar burch bas fuße Bild bes Bludes, bas aus ber Freiheit entfteht." "Die wohlbebautesten Landhöfe nehmen alle jene Sügel ein, welche freie, fröhliche, reiche und, wofern ben Menschen foldes Schickfal zu Theil werben fann, gluctliche Landleute bewohnen." "Das war eine ganz poetische Reise." Es war also nicht etwa nur die Herrlichkeit des Landes, welche Hallern an fich zog, sondern er war auch ebenso fehr fur sein Volk begeistert. Daber er in fväterer Zeit urtheilt : "Reine Auflagen, fein unumschränfter Minifter, fein ftebendes Beer, und fein Schein eines zu befürchtenben Rrieges. Welche Vorrechte! findet man folche an irgend einem Orte ber Erbe? So ift bas golbene Zeitalter gewesen: Ehrgeiz und Reichthum haben ben übrigen Theil ber Erbe beffen beraubt. " - So mar Saller ber gerftückelten Eriftenz eines blogen Gelehrten- und Bücherlebens mube, und fehnte fich nach einer Lage und einer Thätigkeit, wo er mit allen Rraften feiner Seele wirffam fein, wo er fein Bemuth befriedigen, und · bas burch ben einbrechenden Zeitgeift bebrohte Blud feines Baterlandes ichugen fonnte. Gein Leben in ber Frembe hatte zudem feine Gefundheit erschüttert.

Alls baher Haller im Frühling bes Jahres 1753 seine älteste Tochter ihrem Bräutigam entgegenführte\*), griff er bei ber eben stattsfindenden Aemterbesehung zu Bern in das Loos und erlangte die bescheidene Stelle eines Rathhausammannes\*\*). Mit dieser untergesordneten Stelle, der zusolge er nach einer spöttischen Bemersung Bodsmers die Thüre des Nathssaales zu öffnen und zu schließen und dei sestlichen Anlässen in der Amtstracht vor dem Tisch zu stehen und die Gesundheiten anzusangen hatte, eröffnete sich für Hallern der Staatsbienst. Es ist begreislich, wenn Bodmer, welcher eine litetarische Thätigseit viel höher schätzte als politische Beamtungen, sich über diese scheinbare Erniedrigung Hallers mit seinen Freunden seinen Scherz erlaubte. Haller selbst dagegen, welcher mit aller Berehrung an den

<sup>\*)</sup> Mehrmals ift das alberne Gerücht wiederholt worben, Haller habe fich plogslich mit feiner Tochter von Göttingen entfernt, weil ein ungarischer Graf bieselbe habe entführen wollen. Allein Briefe bes Bräutigams, eines herrn von Jenner, an J. G. Schultheß, thun schon vier Monate früher ber mit biesem verabredeten Reise Erwähnung.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Die Ammannstelle war fehr gesucht; sie gab bei Regimentserneuerungen ein Prafentationsrecht. Ammann war, was jest Stimmenzahler, Saalinspektor." Anmerkung eines Enkels von Haller.

politischen Einrichtungen Berns hing, konnte es nicht unter seiner Burbe finden, Die althergebrachte Laufbahn jum höhern Staatsbienfte burchzumachen. Denn Saller war fur die Ariftofratie, nicht nur aus Borliebe für die Berfaffung der Republik Bern, sondern weil ihn die Beschichte lehrte, daß so wie die Demofratie in ben Republifen bes Alterthums herrichend wurde, Die Berftorung bes Staates bamit verbunden war. Demnach machte er es fich auch zur republikanischen Bflicht, gang anspruchlos und ohne Rudficht auf feinen Gelehrtenruhm, wie jeder andere Burger bem Staate von unten auf zu bienen. Doch bald öffnete fich ihm eine angemeffene Wirtsamkeit, als er Mitglied bes afabemischen Senates wurde, indem auf feinen Borfchlag ein philologifches Seminar in Bern errichtet ward. Wenn ihm die mit Rarl Emanuel von Bonftetten gemeinschaftlichen Bemühungen gur Reform ber Afademie von Laufanne nicht gelangen, so war er bagegen glücklicher in Beforderung einer fchonen Stiftung, zu beren Berwirflichung Saller wefentlich beitrug und beren innere Organisation von ihm ausging, nämlich bes neuen Baifenhauses in Bern. Ale Sauptgrund ber Nothwendigfeit einer folchen Unftalt führt er bas burch ben Müßiggang in der Sauptstadt eingeriffene Berberben an und spricht fich über bie Urfache biefes Berberbens im Namen ber Committierten mit alter Freimuthigfeit aus: "Der patricifche Sochmuth, die Einbildung gum Regieren geboren zu fein, Die Gemächlichkeit, ohne mahre Arbeit, allerlen Benfteuren zum Lebensunterhalte zu erhalten, find allerdings bie Urfachen biefes Berberbens." Wie wohl übrigens Saller mit feinem neuen Aufenthalte im Baterlande gufrieden war, geht aus einem Briefe an Zimmermann hervor, nachdem er schon wieder ein Sahr in Bern verlebt hatte: "Ich habe biefe Beiterfeit wiederge= wonnen, welche mehr werth ift, als bas Bergnugen; nichts wiegt Die Bufriedenheit auf, die ich fühle, Muße zu haben, barüber Berr zu fein und zu ftubieren ohne Sinderung und ohne davon niedergedrückt au werben."

Eine eigenthümliche und merkwürdige Thätigkeit erhielt Haller burch die Uebertragung der Direction der Salzwerke zu Alen in der Waadt: denn hier konnte er beweisen, welche Bortheile die Wissenschaft für die praktische Geschäftsthätigkeit und für die Landwirthschaft darbot; auch eröffnete diese Stellung ihm als Schriftsteller ein neues Feld. Nachdem er nämlich durch mehrere Reisen nach den Salzwerken und durch genaue Untersuchung ihrer Umgebung sich in den Fall gesetz sah, der Regierung

neue Vorschläge zur Ausbehnung und vortheilhaftern Bearbeitung berfelben einzureichen, beren Scharffinn und Grundlichkeit überraschten, wurde er für feche Jahre, von 1758 bis 1764, mit ber unmittelbaren Aufficht und Leitung biefer Arbeiten beauftragt, wobei er bie Zubereitung bes Salzes fehr vereinfachte und bie Roften verminderte. Er wohnte während diefer Zeit in der größten Abgeschloffenheit in einem einsamen Gebirgothale auf bem Schloffe von Roche. Bu biefem gehörte ein ausgebehntes, aber burch Berfumpfung größtentheils nuplofes But. Auch ba machte es fich ber Naturforscher zur freudigen Aufgabe, seine Gelehr= famfeit zur Nachhülfe ber Natur und zur Berbefferung ber Landwirth= schaft anzuwenden. Sowohl Hallers Beschreibung ber Salzwerke zu Alen und ber mit benfelben vorgenommenen Untersuchungen und Berbefferungen, als fein Bericht über die Nugbarmachung bes fumpfigen Grundes zu Roche geben ein so lebendiges und anmuthiges Bild von Sallers einfichtsvollem und unverdroffenem Bemühen, daß man mit ber größten Befriedigung ben Gelehrten in ben Gewerbsmann und ben Landwirth verwandelt fieht. Nicht weniger anziehend find seine meteorologischen Beobachtungen (aus seinem Thale) und die Beschrei= bung einer epidemischen Krankheit seiner Statthalterschaft, welch letterer aufolge ber Landvogt es nicht verschmähte, zum berumwandernden Dorfarzt zu werden\*). Indem ein großer Gelehrter fich herabließ, in biefen Schriften bie Wiffenschaft popular und gemeinnützig zu machen, gab er ben Anstoß zu ähnlichen Bemühungen Anderer und war somit einer ber Sauptbeförderer jener gemeinnütigen Bolfeliteratur, welche besonders in ber Schweiz so bedeutend und einflugreich wurde, und wesentlich dazu beitrug, bem Antheile ber Schweizer an ber beutschen Literatur eine allgemeine Beachtung zu verschaffen. Welche Befriedigung überhaupt aber Sallern biefe volksthumliche Thätigkeit gewährte, ber zu= folge er fich angelegen fein ließ, ben Gebanken und Ergebniffen wiffen= schaftlicher Erfenntniß bie größte Berbreitung und die allgemeinste Unwendung auf bas Leben zu verschaffen, geht baraus hervor, bag er auf bie " Sammlung feiner fleinen Schriften" ben größten Werth

<sup>\*) &</sup>quot;Ob ich gleich seit langer Zeit zu andern Beschäftigungen beruffen bin, so hab ich boch niemals gelernt meine Ohren vor der Stimme der Menschlichseit zu verschließen, und ich überließ mich ganz diesem Gefühle, unerachtet der Abneigung, die Arzneifunst anders als durch meine Rathe auszuüben, weil ich in dem verlaffenen Zustande dieser Leute die Nothwendigkeit vor mir sah, welche niemand von der Pflicht losspricht, die Feuersbrunft zu löschen. "— Sammlung kleiner Schriften. 3ter Theil, S. 110.

unter allen seinen Werfen legte. In biesen brei Banben nämlich waren außer ben zulett genannten Schriften bie popularen Ginleitungen zu verschiedenen wissenschaftlichen Werfen von ihm oder Andern, einzelne praftische Aufsate und Berichte und Auszuge aus Abhandlungen ent= halten, welche die wichtigften Fragen ber Zeit erörterten. Diese fleinen Schriften charafterifieren Sallern aufs genaufte und schönfte ale Menschen und Burger und bilben zugleich einen Magftab für bie Reife und Grund= lichkeit seiner Wiffenschaft burch die allseitige Klarbeit, welche dieselbe feis nem Blicke in alle Gebiete bes Lebens und Denkens verlieh. Denn außer ben in biefer Sammlung enthaltenen gemeinnutzigen Schriften weiß Haller in fleinern, fur fich bestehenden Abhandlungen ober in Borreben einen Gegenstand ber Fachgelehrsamkeit, oder eine philosophische Zeitfrage fo lebendig und anziehend zu behandeln, baß die Theilnahme jedes gebilbeten Lefers mitten in die Sache hineingezogen wird. Go vereinigte er mit beutscher Gründlichkeit die Lebendigkeit und Anmuth bes Frangosen und zugleich die ruhige heitere Burbe bes Alterthums. Als Mufter in biefer Urt nennen wir die Vorrede zu Buffons Naturgeschichte, wo er gegen die Materialisten, die nichts für wahr anerkennen wollten, als was die Sinne wahrnehmen, "ben Nuten der Sprothesen" burchführt, b. h. die Bulaffigfeit ber philosophischen Brincipien, ber Theorie, um auf biefem Wege allmählig zur Erfenntniß ber Wahrheit zu gelangen. Ein zu gleicher Zeit entstandenes (1751), Die gleiche Richtung befämpfenbes Seitenftud bilbet bie Borrebe gur " Prufung ber Sekte, bie an allem zweifelt", worin Saller mit aller Neuheit und Frische bes Unwillens über bas einbrechende Berderben bie "praftischen Folgen bes Unglaubens" schildert.

Haller hatte während seines Aufenthaltes in Roche zugleich auch bie Befriedigung als Regent und Gesetzgeber nützlich zu sein, indem er über ein Jahr lang von 1762 bis 1763 Stellvertreter des während seiner Amtsführung verstorbenen Landvogts zu Alen war. Dem zusfolge sammelte und ordnete er die Gewohnheitsrechte, welche in den verschiedenen Distriften jenes Amtes Gültigkeit hatten; und es erschien diese Sammlung gedruckt unter dem Ramen Code d'Aigle. Die anshängliche Dankbarkeit seiner Untergebenen, welche sich nach seiner Rückstehr nach Bern durch eine mit dem Ausdrucke derselben beauftragte Abordnung aussprach, rechnete er zu den willsommensten Ehrendezeugungen, welche ihm in seinem Leben zu Theil geworden. Alle diese Arbeiten während seines Aufenthaltes in Roche hatten ihn nicht gehindert,

feinen großen wiffenschaftlichen Unternehmungen obzuliegen, viel= mehr forderten ihn die umgebenden Berge zu fehr angenehmen und erfolgreichen botanischen Streifzugen auf. Unter biefen Umftanden geborte fein bortiger Aufenthalt zu ben ichonften Abschnitten feines Lebens. Bar er Deutschland und seinem Berkehr ferner gerückt, so ftand er in besto lebhafterem wissenschaftlichen Briefwechsel mit ben Gelehrten bes Subens, namentlich beförderte bie Rachbarschaft von Benf eine fehr vertraute gegenseitige Mittheilung mit Bonnet. Diesem theilt Haller auch bas Bergnügen mit, bas er über fein neues Lebensverhaltniß em= vfindet. Wir heben einige biefer Mittheilungen aus, die, wenn fie nicht unmittelbar zur Literatur gehören, boch Hallers Wefen charafterifieren, aus welchem bie Gigenthumlichkeit seiner literarischen Beftrebungen bervorging. Buerft machte Saller bie Eröffnung: "Run ift mein Schidsal entschieden: ich habe mir die Direction ber Salzwerke von Roche erwählt; ein für mein Alter mittelmäßiges Umt, aber verbeffert burch die Muße und bie Soffnung, gang mir felbst und meinen Stubien anzugehören. Die Physiologie hat einen wesentlichen Untheil an biefem Plane; ich schmeichle mir, fie in biefer Ginsamkeit zu vollenden. "

Nachdem er fich aber eingelebt, berichtet er: "Ich habe biefen Winter Morafte ausgetrochnet und viele fleine Arbeiten verrichtet, welche, ohne philosophisch zu fein, boch bas Herrschaftsgut verbeffert haben . . . . Alles unterhalt mich und macht mir Vergnügen, und ich weiß nicht, ob ich mich je wieder mit dem unnüten und in der That thörichten Gefcmate ber Stabte verfohnen werde." Nachdem er biefer ftillen Buruckgezogenheit schon beinahe vier Jahre genoffen, schreibt er in ungeschwächter Freude: "Ich sehe alle Morgen ber Sonne entgegen, bie mich mit einem fanften aber innigen Bergnugen einer mäßigen und freiwilligen Arbeit entgegenführt. 3ch febe bie Nacht mit ber Befriedigung berankommen, die Rube ber Belehrung folgen, zu laffen. 3ch liebe alles, was sich mir nahet, und finde mich glücklich, mit ein wenig Unftrengung bas Glend einiger Familien zu vermindern, Prozesse zu beendigen, Keindschaften zu ersticken und die Thränen der Unglücklichen ju trodnen. 3ch wurde fur ben Beifall meines Jahrhunderts nicht gleichgültig fein; aber wenn ich besselben beraubt sein soll, so werbe ich mich mit bem Guten troften, bas mir zu erweisen vergönnt ift. 3ch habe zudem eine viel beffere Befundheit als früher, und habe fie fchaten gelernt . . . . Ich bringe hier einen Theil meines Lebens foftlich au.

bie Wohlthaten best liberalften Souverains zu verbreiten. Streitigkeiten zu schlichten, alte Prozeffe zu entscheiben, ben Frieden und bie Ordnung unter einem vernachläffigten Bolfe wiederberzustellen. 3ch habe nur ein Quintchen von Macht und wenige Jahre bieselbe auszuüben; aber wie alücklich ware bas Menschengeschlecht, wenn seine Leiter die Un= nehmlichkeit, Butes zu thun, fühlen fonnten! Das hat mich veranlagt. jene Bracht zu verabscheuen, bas Schoosfind Boltaire's, welche bas Berg verhärtet und es ben Bedürfniffen der Unglücklichen verschlieft. weil sie die unfrigen ins Unenbliche vervielfältigt. Lieber wollte ich die autmuthige Ginfalt unferer Voreltern, ohne Induftrie, allein ohne Bedurfniffe." Mit Boltaire felbst fam Saller in Berührung, als jener beffen Berwendung gegen ein angebliches Libell in Unspruch nahm, und unter Unberm in feiner leichten und verbindlichen Weise an Haller, als einen Philosophen, appellierte. Saller, welcher gerade in Diesem Bunfte feine Gemeinschaft mit Voltaire an sich kommen lassen wollte, antwortete ibm aus Roche folgender Maßen: - - , Si par Philosophe Vous entendés un homme qui s'applique à se rendre meilleur, à surmonter ses passions, et à éclairer un esprit révolté dès sa prémière jeunesse contre le joug de l'autorité, je ne refuserai pas ce caractère. Mais de tous les effets de la Philosophie celui que j'ambitionnerais le plus, ce serait sa tranquillité d'un Socrate visà-vis d'un Aristophane ou d'un Anvtus. Exposé de tous côtés aux médisances et aux jugemens injustes, nous ne pouvons être heureux qu' à force d'insensibilité."

"Vous ignorez apparement que je suis cultivateur et que je me plais à lutter contre les mauvaises qualités du terroir: j'éprouve tous les jours qu'elles résistent à l'industrie de l'homme; mais qu'elles lui cèdent à la fin, ce sont des victoires innocentes que j'aime à remporter. Un marais desséché, sur lequel je ferais une récolte, une colline couverte d'épines qui rendrait de l'esparsette par mes soins, voilà les conquêtes que j'aime à faire, et je suis assez simplé pour sentir redoubler ma satisfaction par là même, que je la vois dépendre de moi\*)." (1759.)

Wohl mochte Voltaire bei Lefung eines folchen Briefes fich zum

<sup>\*) &</sup>quot;In einer leichten Ironie, die in allen Briefen hallers an Boltaire burchs blieft, in der Meisterschaft, mit welcher er die frangosische Sprache handhabt, würde man faum den ernsten Physiologen errathen. In diesem literarischen Wettfampse war der Sieg nicht auf Boltaire's Seite." Anmerfung eines Enfels von Haller.

gleichen Ausrufe veranlaßt finden, welchen er wiederholt hören ließ, als ihm eine Dame aus der französischen Uebersetung von Hallers Gedichten vorlaß: "Ah que cela est pitoyable!" Für Hallern aber ist es ganz charafteristisch, wenn er dem französischen Hospmanne und Philosophen diese schweizerische Einfalt der Lebensweise und der Gesinnung als ernste Lebensausgabe entgegenhielt\*).

## 8. hallers aufopfernde Thätigkeit.

Nach Hallers Rückfehr von Roche wurde er Mitglied mehrerer Oberbehörden, unter andern bes großen Kirchenrathes, und bie wichtigften Verfügungen bes Sanitätsrathes in biefer Zeit gingen von ihm aus. Namentlich aber wurde er für Staatsgeschäfte in Unspruch genommen und baber bem geheimen Rathe beigeordnet. In biefer Stellung war er mit bem Entwurfe aller wichtigen biplomatischen Aften beauftragt, vornämlich bei ben Verhandlungen mit bem frangösischen Sofe während ber Genfer Unruhen. Und als ber Minister Choiseul ben Safen und bie Stadt Berfoir zu grunden unternahm, um fur Frankreich am Genferfee einen blühenden Sandelsplat zu gewinnen, fo war der große Namen Sallers die Zuflucht, ber fich die Eidgenoffenschaft durch Bern bediente, um diese Beeinträchtigung abzuwenden; und wirklich erreichte Saller burch seine Verbindungen und als eines ber acht auswärtigen Mitglieder ber Afademie ber Wiffenschaften von Paris, mas einem schweizerischen Magiftrate nicht gelungen ware. Merkwürdiger Beife machte biefer berühmteste und einflufreichfte Berner fich vergebliche Soffnungen, feinen liebsten Bunsch zu erreichen, nämlich Mitglied bes fleinen Rathes ber Republif Bern zu werden. Allerdings wurde ihm die Erreichung biefes Biels burch bie bestehenden Staatsformen erschwert, aber ein noch größeres Sinderniß stellte ihm die patricische Eifersucht entge=

<sup>\*)</sup> Revue Suisse. 1854. Septembre. Neuchatel. Alb. de Haller (fragment d'un cours sur l'histoire littéraire nationale) par Aimé Steinlen, p. 585—606. Bit ethalten hier eine vortressiche Darstellung von Haller als Dichter und Schriftssteller. Ueber sein Berhältniß zu Boltaire wird der 5.599 bemerst: "Sa position scientissque et son immense réputation le disposaient assez peu à courber la tête devant l'idole du siècle: la résistance naturelle qu' oppose la sierté suisse à l'omnipotence française entrait aussi pour quelque chose dans sa froideur. Il était ensin frappé de la légèreté des doctrines des philosophes, de leur peu de solidité et de vraie pratique; et la prétention de ces hommes à se poser en arbitres des idées réligieuses et politiques révoltait sa conscience."

gen \*). Mit einer Gebuld und Singebung, beren Ursache nicht in ehr= geiziger Schwäche, sondern in seiner Baterlandeliebe und feiner Burgertugend gesucht werden muß, hielt Saller in ungewiffen Berhältniffen aus, welche ihm nicht einmal ein genügendes Auskommen für seine zahlreiche Familie barboten. Wenn er fich baber in ber ersten Zeit nach ber Rudfehr in das Baterland durch ben Ruf zur Burde eines Kanglers und Rurators ber Universität Salle, womit ihn Friedrich ber Große von Reuem beehrte, nicht bewegen ließ, fo fette ihn bagegen bie Aufforderung Georgs III., der ihm ichon als Kronvring eine ausgezeichnete Gewogenheit geschenkt hatte, zur Rückfehr nach Göttingen unter ben glänzenoften Bebingungen, wobei ber Konig auch bie Regierung von Bern um Unterstützung seines Wunsches anging, in lange und peinliche Unrube. Denn sein Schwanfen, ob er ber Reigung seines Bergens, ober ber Nothwendigkeit, für seine Kinder zu sorgen, folgen sollte, dauerte nicht weniger als fünf Jahre: da er nicht begreifen konnte, daß seine Mitburger seinen bescheibenen Erwartungen, um ihn zu fesseln, nicht ent= sprechen wurden. Er war zwar von Anfang an entschieden : "Wenn meine Mitburger mir nur einige Freundschaft zeigen, ziehe ich bieselbe allen Annehmlichkeiten ber Welt vor." Das gange Spiel ber Bemuthezustände Sallers während dieser langen Zeit ber Unruhe fpiegelt fich in seinen Briefen an Bonnet \*\*). Als bie zu seinen Gunften erwarteten Schritte nicht erfolgen wollten, weiß er auch fo den rechten Standpunkt zu finden : "Wenn es nicht fein kann, fo werde ich anderswo fortkommen muffen. Und am Schluffe ber Rechnung ift eine Akademie mein natürliches Baterland; bas ift ber einzige Beruf, ben ich gelernt habe. 3ch habe nur mit dem Herzen und durch die natürlichen Gin=

<sup>\*) &</sup>quot;Es muß bemerkt werden, daß durch eine folche Beförderung alles wiffenschaftliche und schriftstellerische Wirfen ihm durchaus unmöglich geworden wäre. — Eine der Ursachen war, daß seine Tochter Mariane einem jungen Mann aus der zahlreichen und mächtigen Familie F..... eine Leidenschaft eingeslößt hatte, die jedoch ohne Erfolg blieb, weil eine Heirath bei dieser Familie nicht für vortheilhaft genug galt. Eben diese blieb fortan Hallern abgeneigt." Unmerfung eines zweiten Enfels von Haller.

<sup>\*\*)</sup> Siehe bas vortreffliche Bert: "Albert de Haller. Biographie. Par l'auteur des soirées de famille (Fraulein Chavannes). Lausanne" — welches bereits die zweite Auflage erlebt hat. Allein dieser biographische Versuch berücksichtigt vorzüglich Hallers patriotisches und religiöses Verdienst, giebt also feine umfassende Uebersicht seiner gestigen Entwicklung, seiner Gedanken und seiner allgemeinen literarischen Thätigteit. Eine genaue Viographie Hallers mit Aufsuchung seiner Vriese an seine nähern Freunde und mit Venugung der Vriese seines bernerischen distorisers.

fichten regiert, ohne daß ich mich in dieser Kunft habe unterrichten fon= nen." Allein wenn er feiner Soffnungen gebachte, feine Projecte für die Afademie von Laufanne und für die waadtlandische Kirche bennoch ins Leben zu seten, fo wurde er wieder gang warm: "Wenn ich in meinem Baterlande einiges Gewicht hatte, fo wurden mir die glanzend= ften Entbedungen weniger schmeichelhaft scheinen, als bas föstliche Befühl, meinem Geschlechte und ben nachfolgenden Geschlechtern, welche aus demselben hervorgehen werden, wohl zu thun." Und als die eine feiner Beftrebungen fich in ber That verwirklichte, indem fur bie Berbefferung ber waadtlandischen Bfrunden jahrlich 17000 Franken verwendet wurden, schöpfte er wieder neuen Muth ob dieser "wahrhaft sel= tenen Freigebigkeit in einem Zeitalter bes Unglaubens und ber Bracht." 216 aber nach langen Brüfungen und schweren Erfahrungen ber endliche Entscheib i. 3. 1769 erfolgte, nahm ihn der Rath in lebenslänglichen Staatsbienft und creierte zu biefem Zwecke eine Stelle, welche nach Hallers Tobe wieder eingehen follte. Die Schadloshaltung aber für alle bie glänzenden Anerbietungen bes Auslandes bestand in 1000 Franken (nur eine fleine Angahl von Stimmen hatte gerne 1600 Franfen ausgesett -)! Auch fo ift Saller zufrieden und schreibt an Bonnet: --- "Run ift Ihr Freund unveränderlich an Bern gefoffelt und an den Wagen ber Geschäfte gebunden, wo er ben größten Theil seiner Muße verlieren wird, wenn das ein Berluft ift, bieselbe fur fein Land anzuwenden." - - Allein Saller hatte wenig Dank von Seite ber Regenten für feine Aufopferung. 3mar wurde ihm die Ausfer= tigung ber wichtigften Depefchen zugewiesen, weil "ber Styl ber Kanglei zu wenig fließend und zu trocken" war, allein er nennt es "eine schwere und unluftige Arbeit, wegen ber Beurtheilungen, welchen biefe Ausfertigungen unterliegen." Daher freut fich Saller ber von feinen Geschäften erübrigten Studienzeit, nicht aber ber Beschäfte felbft. In Diesem Sinne schreibt er ein Jahr später an Bonnet: "Ich befinde mich sehr gut in meinem Kabinete, alles gelingt mir baselbst; alles unterrichtet mich und zwar in aller ber Stille, an welche ich gewöhnt bin. Ich habe feinen Geschmad an ben schreienben Bersammlungen meiner Mitburger; ich finde mich bei den Repräsentanten angeschwärzt; man sieht mich nur ungerne. Warum foll ich hartnädig barauf beharren, ben Steuermann eines Schiffes zu machen, beffen Mannschaft nach einem andern Safen zielt als ich?"

Es ift nothwendig, biefe Lebensverhältniffe und die fie begleitenden

Unfichten Sallers anzuführen, um seine geistigen Bestrebungen und bie bamit verbundene literarische Thätigkeit seiner letten Jahre zu verstehen. Wir haben gesehen, wie er bereit war, jede wiffenschaftliche Arbeit bem Staatsbienfte und ber Wohlfahrt feiner Mitburger unterzuordnen; als man ihm aber absichtliche Hinderniffe in ben Weg legte, fo that er zwar seinem Umte ferner ein Genüge, allein er versenkte fich wieder mit aller Liebe in die Ginfamfeit seiner Studierstube, und verfolgte eine toppelte literarische Aufgabe. Auf ber einen Seite arbeitete er an feinen großen wissenschaftlichen Unternehmungen fort; auf ber andern aber wollte er als populärer Schriftsteller für Aufrechthaltung ber Gesete, ber Sitten und ber Religion wirffam fein, ba ber freudige Erfolg einer unmittelbaren Wirffamfeit im Staatsbienste ihm verfagt war. Saller hatte eben por dem Abschluffe seiner Lebensbestimmung die Geschichte der schweizerischen Pflanzen vollendet, ein Werk, das zwar burch bie wiffen= schaftlichere Begrundung seines Freundes Linné veraltet und an Bollständigfeit durch spätere schweizerische Naturforscher weit hinter sich ge= laffen worden ift; allein die Borrede zu bemfelben, werin Saller eine Ueberficht ber Gebirge, ber Erbarten und ber Pflanzen Selvetiens giebt, bleibt immer noch eine ber frischesten und anmuthigsten Beschreibungen ber schweizerischen Gebirgswelt und ihres Pflanzenwuchses\*). zuvor war bie Hauptarbeit seines Lebens erschienen, wodurch er sein wiffenschaftliches Berbienst und seinen Ruhm auf bas Dauerhafteste gegründet, nämlich seine Physiologie, worüber Trorler urtheilt \*\*): "Nicht nur die erfte wiffenschaftliche Physiologie, sondern auch die erfte Grundlage zu einer mahren Rinchologie verbanken wir Schweizer und mit uns bie Nationen unserm einzigen Albrecht Saller. Gie liegt in jenem geistigen Riesenwerfe, das jest noch wie ein fester Dom gegen die empirischen Magazine und speculativen Luftschlöffer unserer Tage glangend absticht." Außerbem war Saller bis zu feinem Tobe in feinen Berufswiffenschaften ganz unendlich thätig: und wenn es auch größten-

<sup>\*)</sup> Gaullieur in seinen anziehenden, "Etudes sur l'histoire littéraire de la Suisse française" bezeichnet Haller als denjenigen, welcher den Anstoß zu den schweizerischen Gemälden gegeben, welche in der französischen Literatur mit besonderer Berliebe auszgebildet wurden. S. 193: "Le créateur du genre, si l'on veut remonter aux origines, est, à vrai dire, le grand Haller, qui, dans son poëme des Alpes, dans ses opuscules botaniques, dans son histoire des plantes de l'Helvetie, se montre à la sois poëte, paysagiste et savant."

<sup>\*\*)</sup> Trorler, Natur : u. Lebensfunde. Rebe an bie fcmeizerische naturforschende Gefellschaft. S. 39 ff.

theils nur Sammelwerke waren, so zeigten sich bieselben boch in ihrem Plane so gediegen und in der Ausführung so sorgfältig, daß sie auch heut zu Tage beständig noch ihren Werth behaupten. In den Mußestunden aber beschäftigten ihn seine politischen und religiösen Werke.

# 9. hallers Schriften allgemeinen Inhalts.

Denn Saller gehörte zu jenen großen und ftarfen Seelen, welche burch feine außern Berhältniffe niedergedrückt und burch feine wider= wärtigen Erfahrungen entmuthigt werden fonnen. Dbgleich ihm nämlich nur in geringem Dage vergönnt war, was er nach feinem Ausbruck "außer nich leben" nannte, um helfend und forbernd in bas Dasein Anderer einzugreifen, so bewährte er boch unverbroffen jenen Ginn reiner Menschlichfeit, ber ihn in ber Jugend befeelt hatte. Raum würde er als Regent weder sich befriedigt gefunden, noch den Berbaltniffen entsprochen baben. Denn ba er, wie er felbst faat, nur bem Bergen nach Staatsmann war, fo mochte ber Spielraum, ben ihm eine fleine Republik bargeboten batte, mit feinen Bestrebungen in einem sehr ungunstigen Berhältnisse gestanden haben. Dagegen war er weit beffer geeignet, als Schriftsteller zu wirfen und ber hereinbrechenden Fluth rabifaler Grundfage ale ein fester Damm fich entgegenzuseben. Noch besaß die deutsche Literatur fein Werk, welches auf eine anziehende und anregende Beise bie Pflichten des Kurften gegen bas Bolt bebandelt hatte. Er unternahm es also, bei seiner Nation in die Kußtaufen von Kenelon und Montesquieu\*) zu treten, um im Bilbe eines ebeln Fürften ben Segen beffelben für fein Bolt barguftellen. Co entstand ber erfte feiner politischen Romane, "Ufong," ein Spiegel für ben Beberricher einer unumschränkten Monarchie. Daß Saller feinen Selben in Affien wählte, kommt von ber Vorliebe bamaliger Zeit für morgenländische Sittengemälde her; auch eignete fich diefer Schauplat für seine besonnene Vorsicht, der zufolge er alle individuelle Bezüglichkeiten auf bamalige europäische Buftande vermeiben wollte. Freilich benimmt die Allgemeinheit der Gemälde und die Ueberschwänglich= feit ber Tugenden dem Werfe an praftischem Interesse. Dennoch lassen fich in Ruschirwani und Ismael Beziehungen auf bie Raiserin Maria

<sup>\*)</sup> Steinlen p. 600: "Admirateur de Fénélon, il voulait encadrer ses leçons politiques dans un tableau; disciple de Montesquieu, il fondait tous ses principes sur l'histoire."

56 Saller.

Therefia und ihren eben bamals hoffnungsvoll fich entfaltenben Sohn nicht verkennen. Er selbst konnte es sich nicht versagen, in ber Berson bes chinefischen Beisen Delsfu Charafterzüge und Erfahrungen aus feinem eigenen Leben zu vereinigen, welche burch einen trüben Schatten eigener Betheiligung noch bezeichnender werben. Ueber ben 3med bes Buches berichtet er felbst : "Große Fürsten nehmen sich vor, wie Bäter zu herrschen, und einige bavon erfüllen die Absicht. Bielleicht find eben biese Bermahnungen auf beutsch, noch nicht oft genug, nicht lebhaft genug gegeben worden. Bielleicht ruft bie wiederholte Stimme ber Wahrheit die Fürsten von der Jagd, von den Tänzen und der Mufterung gurud in ben Berhörfaal, und gur Arbeit eines Fürften." Der Raiser Joseph II. mochte, als er Hallern in beffen lettem Lebensjahre besuchte, während er an Voltaire und bem Regimente von Bern vorüberging, mit bem Gefühle fommen, ber Soffnungen, welche ber Schriftsteller in ihn gesett, nicht unwürdig zu fein, und er scheint auch bei ber Ibealität feines Strebens einzelne Rathe Sallers nicht unbeachtet gelaffen zu haben. Daß ber Usong in wenigen Jahren fünf beutsche und mehrere französische und englische Auflagen erlebte, und außerbem in brei andere europäische Sprachen übersett wurde, liefert ben Beweis, daß ein so mäßiges und die Fürsten schonendes Buch bamals noch ben öffentlichen Beifall gewinnen konnte. - Gleich= gultiger wurde ber folgende Roman, "Alfred," aufgenommen. worin die Bestandtheile und Vorzüge einer constitutionellen Monarchie. und namentlich ber englischen, gang im Sinne von Montesquieu's politischem Sufteme, hervorgehoben waren: benn schon die unbedingte Berherrlichung König George III. in ber Zueignung ließ eine unbefangene Freimuthigkeit bes Urtheils faum erwarten. In einem noch engern Rreise blieb ber britte politische Berfuch "Kabius und Cato" und boch ift berfelbe bas eigenthümlichste ber Er= zeugniffe Hallers biefer Urt. Sier handelte er nämlich von den Borgugen ber Ariftofratie in einem mittelmäßigen Staate : er fprach alfo Unfichten und Vorschläge aus, welche ihm zunächst am Bergen lagen. indem er die Schweiz und besonders die eigene Republif Bern im Auge hatte. Rouffeau's Schriften, gegen bie er in ben Göttingischen Unzeigen langst die fraftiafte Oppositionsstimme in Deutschland erhoben, Die Unruhen zu Genf, welche ihn mehrere Jahre beschäftigt, und der Buftand benachbarter Demofratien, fo wie die Folgen der Herrschaft bes Bolfes in ben griechischen Städten, waren fur Saller bie entscheibenden Be-

ftimmungegrunde, unter ben republikanischen Berfaffungen ber Arifto= fratie ben Borzug zu geben, und er erfannte in biesen Grunden "bie Nothwendigkeit, daß Freunde des menschlichen Geschlechtes auftreten. um die Sache ber Regierungen, die Rechte ber Societäten, wiber bie unerfättlichen Unsprücke ber Fürsprecher ber Rechte einzelner Bürger, und wiber bie allgemeine Gleichheit ber Menschen zu vertheidigen." Go erhob Haller, ber mit ber Klarheit seines Blides das nahe Berein-. brechen ber Revolution vorausfah, bie lette Stimme zur Rettung feiner geliebten Republif und wußte berfelben einen befondern Nachdruck gu' geben. Das Gemälbe, bem er seine politischen Betrachtungen einflicht. bildet eine hiftorisch genaue Erzählung bes zweiten punischen Krieges. Als ber alte Fabius in ber Erhebung bes Scipio Befahr fur bie Republik erblickte, ftellte ihm Cato, ber Jungling, Die Vortheile einer unbeschränften Beförderung des Berdienstes entgegen; worauf jener zeigte, wie die Tugend oft die Urfache zum Ausschluffe von höhern Burben fei, und wie ein freier Spielraum bes Ehrgeizes bem Staate Berderben bringe. Dann legt ber Berfaffer Rouffeau's politische Ideen in ben Mund bes griechischen Redners Karneabes. Cato, ber unterbeffen gereifte Mann, weist berfelben Unftatthaftigfeit nach und zeigt, wie wohlthätig fur einen fleinen Staat die Berrichaft ber Ebeln fei. Offenbar ber intereffanteste Theil bes Buches find Die Vorschläge, welche er giebt, um ein billiges Gleichgewicht in ber Ariftofratie herzustellen. Bu biefem Behufe verlangt er, daß alle Burger ber Sauptftadt regiments= fähig feien, baf bieselben einen Rath von wenigstens breihundert Mitgliedern bilden, daß dieser Rath fich felbst mable, daß er die Wahl für alle wichtigen Aemter habe, baß auch die Burger der untergebenen Städte und ber Landadel an der Herrschaft Theil nehmen, daß ben Bürgern, welche feinen Git im Rathe haben, bas Recht zu Borftellungen gestattet fei, bag in Rriegsfällen und bei neuen Auflagen auch die Stimme bes Bolfes vernommen werde, daß fur Befähigung gu einem Umte eine Brufung ftattfinde, bag in ben Beamtungen ein Steigen von unten auf verlangt werbe, und bag bie hohen Burben manbelbar feien. Endlich greift er ben später zu besprechenden Bebanten Bobmers auf, bem zufolge funftige Regenten ihre Schule in zu biefem Zwede errichteten politischen Instituten burchzumachen hatten. - Es ift merkwürdig, daß, fo fehr Saller ber Uriftofratie zugethan. war, fo daß er g. B., ber felbft Gutoherr war, allein im Großen Rathe gu Bern für ben Fortbeftand bes Gefetes fprach, bag bie "Löber", eine

58 Saller.

gewiffe Abgabe beim Berkaufe herrschaftlicher Guter, fortbestehe. - er bennoch bie Schwierigkeit fühlte, bie reine Ariftofratie langer aufrecht gu erhalten, und bem zufolge Modificationen in die Berfaffung bringen wollte, welche bas Snitem felbft in feinen Grundfesten erschüttern und bald weitere Unforderungen nach fich ziehen mußten. — Wir haben früher ichon Sallers Berbienfte um bie beutsche Profa gebacht. Auch feine letten beutschen Schriften zeichnen fich burch Burde und Wohllaut. burch Einfachheit und gedrungene Kurze aus. Allein noch beutlicher . als in ben frühern Schriften ftellt es fich hervor : es ift nicht eine Sprache, bie er dem beutschen Genius abgelauscht hat, sondern fie bewegt fich in ber rubigen Majestät ber lateinischen Sprache. Dft wird man baber bie Angemeffenheit bes Ausbruckes erft inne, wenn man manche Stelle in bas Lateinische übersett. Gben weil ihm biese Sprache bie geläufigere war, worin er fich also mit aller Sicherheit und Schönheit ausdruckte, jo findet er fich häufig in ber Wahl beutscher Wörter und Wortformen ungleich und schwankend. Doch achtete Saller bie beutsche Sprache und fannte ihre eigenthumlichen Borzuge. Wenn er also vergeblich den Wunsch wiederholte, daß fur wissenschaftliche Wegenstände allein die lateinische Sprache gebraucht werden follte, fo wendete er gleichwohl auch ber beutschen bie grundlichste Sorgfalt zu, und fo fonnte es nicht anders fein, als bag er die Rlarheit und Rraft. womit er seine Bedanken burcharbeitete und abrundete, auch auf feinen beutschen Ausbruck übertragen mußte. 3war fällt in seinen größern Schriften, ben Romanen namentlich, Die etwas eintonige Reierlichfeit und Abgemeffenheit auf, allein in feinen praktischen Auffagen und in feinen Göttingischen Anzeigen zeigt er eine völlige Freiheit und Un-Daber barf mit Recht behauptet werden, bag in ber gemessenheit. Mitte bes vorigen Jahrhunderts noch fein anderer beutscher Schriftsteller eine so reine und zwanglose Prosa schrieb, wie Saller.

#### 10. hallers religiöse Schriften.

Namentlich herrscht eine schmudlose Einfalt in allem bemjenigen, was Haller über die Religion schrieb. Da er ursprünglich bem geistelichen Stande bestimmt war und also auch seine frühere Erziehung biese Richtung beförderte, so mußte in Haller frühe schon eine religiöse Gesinnung geweckt werden. Diese fand aber die beste Nahrung in der eigenthümlichen Anlage seines Wesens selbst: benn sein stiller Ernst,

feine sittliche Kraft und seine aufopfernde Sumanität machten auch eine entschiedene Religiosität zur innern Nothwendigfeit. Diefer im Eltern= hause gepflegte Reim wurde namentlich gestärft burch seinen großen . Lehrer Boerhaave, ber fich oft auf ben berief, "ber ben Menschen beffer fannte, als Cofrates." Allein Saller war ein zu freier und felb= ftanbiger Beift, als bag er fich burch Jugenbeinbrucke hatte leiten und fesseln lassen. Man thut ihm baber sehr Unrecht, wenn man feine Frommigfeit zum Theil einer geiftigen Befangenheit und einer bovochondrifchen Aenaftlichfeit beimeffen will. Denn feine Gedichte find ber beste Beweis, bag es auch fur Sallern eine Zeit gab, wo er gegen jede höhere Erkenntniß gleichgültig war, welche in ber philoso= phischen Prüfung nicht bestand, und wo er, in ber Unmöglichkeit, Die Glaubenslehren mit ber naturlichen Erfenntniß zu vereinigen, feine Rube in ber allgemeinen Ueberzeugung eines philosophischen Deismus Diesen Stepticismus brudt befonders fein Bedicht über "Bernunft, Aberglauben und Unglauben" aus. Denn nachdem er bie Abwege bes Aberglaubens wie bes Unglaubens hervorgehoben, fährt er fort:

> Unseliges Geschlecht, bas nichts aus Grünten thut! Dein Wissen ift Betrug, und Tand bein höchftes Gut. Du fehlft, sobald du glaubst, und fällft, sebald du manterst, Wir irren allesammt, nur jeder irret anderst.

#### Um Enbe ruft er seinem Freunde gu:

Ber will, o Stähelin! ift Meister bes Geschickes,
Zufriedenheit war stets die Mutter wahres Glückes,
Bir haben längst das Nichts von Menschen-Wis erkennt,
Das herz von Citelfeit, ben Sinn von Tand getrennt;
Laß albre Beise nur, was sie nicht fühlen, lehren,
Die Seligkeit im Mund, und Angst im herzen nähren,
Uns ist die Seelen : Nuh und ein gesundes Blut,
Bas Zeno nur gesucht, bes Lehens wahres Gut.

Allein bevor Haller noch von schweren Schicksalssichlägen betroffen warb, welche allerdings auch auf seine religiöse Lebensansicht Einfluß hatten, gewann ihn Dittons Schrift, "Die durch die Auserstehung Jesu bewiesene christliche Religion", für das Christenthum. Er berichtet daher in der Vorbemerkung zu dem in den kleinen Schriften enthaltenen Auszuge aus Dittons Werke: "Es sind 40 Jahre, daß ein längst in der Ewigkeit belohnter Freund mir rieth, im Ditton die Ueberzeugung der Wahrheiten der christlichen Religion zu suchen. Ich fand sie in solcher

60 Saller.

Stärke, bag ich zu meinem eigenen Gebrauche, und zur bequemen Wieberholung bes Beweises biesen Auszug für mich schrieb : und gesegnet wird bie geringe Arbeit mir scheinen, wenn nur ein einziger Mensch Die Rraft ber Grunde fo lebhaft fühlt, als ich fie gefühlt habe." Bon biesem Zeitpunfte an, ber schon in sein vierundzwanzigstes Lebensjahr fällt, gehörte bie Bertheidigung ber driftlichen Religion zu Sallers Lebensaufgabe. Wenn er sich von ber Boefie feine Waffen bafur reichen ließ, so geschah es eines Theils allerdings, weil ihm iener höchste Begriff von der Burde der Poeste noch fehlte, den erst Klovstock berfelben geben follte; andern Theils aber insbesondere, weil feine tiefe Bietat eine gewiffe Scheu trug, in einer unbeholfenen Sprache von ben göttlichen Geheimnissen zu fingen. Dagegen trugen alle feine fritischen Arbeiten in der Göttinger gelehrten Zeitung, wie bie wiffenschaftliche, fo auch bie religiofe Beihe, und indem er auf bem gangen Gebiete ber Gelehrsamkeit, namentlich in Naturwiffenschaft, Beschichte und Philofophie, beharrlich und mit ber ganzen Macht feines Wiffens gegen ben Materialismus und ben Unglauben anfämpfte, war fein Wort von großer Wirksamfeit. Allein Saller begnügte fich nicht nur mit einem beiläufigen Zeugniffe fur bas Chriftenthum, fonbern er bethätigte feine Besinnung auch in einläßlichern Arbeiten. Go gab er ichon im 3. 1744 einen ausführlichen Bericht von ber Thätigfeit ber Miffion auf der danischen Rolonie Trankebar, um zu protestantischen Mission8= versuchen in größerm Umfange aufzumuntern. Mit offener Entschiebenheit und mit einer überraschenden Kraft tritt er bann aber 1751 in ber fchon oben erwähnten Schrift "Bur Brufung ber Sefte, bie an Allem zweifelt," auf: wo er eingange erflart: "Meine Absicht ift nicht aus einer bloß theoretischen Liebe zur Wahrheit ent= ftanden, obwohl ich biese im geringsten nicht mißbillige. Aber meine vornehmfte Rudficht geht auf die praktischen Folgen bes Unglaubens, auf bas in unfäglicher Geschwindigkeit zunehmende Berberbniß, bas aus ber Aufnahme ber Gottesverläugnung quillt." Wir entheben biefer ausgezeichneten Abhandlung eine feine, auch fur unfere Tage noch beherzigenswerthe Bemerkung: "Es bleibt auch ben ben verdor= benften Ländern, und in den Gemuthern der Frengeister felbit, noch viel Butes, bas eigentlich bem Chriftenthum zu verbanfen ift. Sie treffen, felbst wenn sie groß und mächtig find, eine Menge guter Ginrichtungen und Anstalten schon gemacht an, die sie umzustoßen bedenklich finden, und beren guter Rugen fur ben Staat gar zu augenscheinlich ift. Sie

find selber, von ber Erziehung, aus bem Lesen guter Bücher, noch voll von moralischen Begriffen, beren sie sich so wenig, als ber epikuräische Lufretius, entschütten können. Die Scham zwingt sie, sich zu verstellen, und ber noch nicht genugsam erleuchteten Welt nicht zu früh zu erkennen zu geben, daß die Frengeisteren die Religion bes Lasters sen. "

Der Ernst ber höbern Jahre bestimmte endlich Sallern in ben "Briefen über bie wichtigften Bahrheiten ber Offen= barung" (1772).\*) zu einer ausführlichern Arbeit. Die unmittelbare Beranlaffung war, wie er felbst berichtet, bas Todtbett eines ber Säupter ber Bernerichen Republif, eines Freundes von Saller, an welchem ein Geiftlicher lettern aufforderte, "in Zeiten, ba bas Chriftenthum in feinen wesentlichen Theilen so häufig angegriffen werbe, die Grunde seiner Neberzeugung an ben Tag zu legen". Gine innere Aufforderung fand er in ber Betrachtung, daß, wenn "ein Lave über ben Glauben fcbriebe, wenn er baben nichts als bie allerunläugbarften Begebenheiten zum Grunde seines Vortrags legte, wenn er sonft in einem langen Leben feine Liebe zur Wahrheit, auch mit seinem größten Nachtheil, thätig bezeugt batte," seine Arbeit nicht ohne Rugen sein fonnte. Ferner fand er, "daß Die Gottesgelehrten und auch die frommen Chriften, Gott etwas zu fehr in seinem Berhältnisse gegen ben Menschen betrachteten, und ihn baber oft zu flein, ihnen felbit zu abnlich vorstellten, faft wie einen Schutgeift einer Erbe ober eines Bolfes. Mich hat bie Renntnif ber Natur ge= lehrt, höher von Gott zu denfen 2c." Um seiner Arbeit eine populäre Saltung zu geben, fundigte Saller biefelbe nur als eine Fortsetzung ber letten Reben Ufonge an, und entsprechend bem baselbst erwähnten Bermächtniffe bes Baters an feine Tochter giebt er nun feinen Briefen biefe gemuthliche Geftalt. So fehr er fich verwahrt, bag man in bem Bater nicht ihn suchen solle, so theilt er boch in ben Briefen seine eigenste Erfahrung mit \*\*), indem er unter Anderm fagt : "Dein Bater hat in einem langen, einem bemühten Leben bie ihm frengebliebenen Stunden auf Die Erforschung der Wahrheit gewendet, und diese wichtigste der Wahrheiten ift

<sup>\*)</sup> Auberlen hat diese Briefe 1858 aufs Neue mit einer einleitenden Charafteristift Hallers herausgegeben; und hundeshagen hat in den Brot. Monatsblattern, Juni 1838, "Bur Erinnerung an A. v. S.", ben hauptinhalt der Briefe hervorgehoben.

<sup>\*\*)</sup> Birklich waren biese Briefe zunächst seiner ausgezeichneten Tochter Charlotte, Fran Zeerleder, gewidmet, welche den Anlagen und Neigungen nach dem Bater am nächsten stand. Frl. Chavannes schöpfte im 7. Cap. von Hallers Biographie über Fr. 3. aus Familienmittheilungen.

62 Saller.

alle Jahre ihm heiterer, verehrungswürdiger, unzweifelhafter geworden, so wie er ihre Grunde näher eingesehen hat." Und bas Schlußwort enthält folgende Bergendergießung : "Beisere Menschen, Manner, Die aludlich genug find, einen größern Theil ihred Lebens ben wichtigften unter allen Wahrheiten zu leiben, fonnten biefe Borftellungen bunbiger, schlüsfiger, lebhafter vortragen. Nimm bu, meine Beliebte, fie von beinem bem Grabe fich nahernben Bater, als bie reichfte Babe feiner Liebe an, Die er vollfommener geben wurde, wenn fein Vermögen größer ware. Gie ift bie Frucht feines Nachbenkens, feiner uneingenommenen Beftrebung nach ber Wahrheit, feiner zwingenden Ueberzeugung. Auch er, bein Bater, hat gezweifelt, hat geirrt, fein Berg hat gewunscht, baß Gott nicht fo beilig, daß bie Gunde nicht fo verwerflich ware. Auch er ift verborben, er ift ein Knecht ber Gunde gewesen. Aber Gottes Gnabe hat ihn ergriffen, er fieht nunmehr ohne feiges Zittern fein nahes Grab, er fieht jenseits besselben die Soffnung, die ihm zur Ewigkeit winfet, ju welcher weber ber Tob burchbringen, noch bie Gunbe fich einen Beg bahnen fann." - Berade weil Dieje Schrift auch fur unfere Zeit ihrem gangen Inhalte nach bedeutend ift, find übersichtliche Auszuge faum möglich. Ueber Blan und Absicht bes Werfes fpricht fich Saller in seinen Briefen an Bonnet folgender Magen aus: "Mes petites lettres sont écrites pour mes concitoyens. Je n'ai visé qu'à prouver maintenant, et par l'accord de l'histoire et des prophéties, que Jesus Christ n'a été, en effet, que celui que les prophètes avaient annoncé; que par conséquent, il faut en croire ses paroles; qu'il s'est manifestement attribué des qualités divines et qu'il est mort pour les hommes." "Ce que je n'avais pas éspéré, les Lettres sur la Révélation, ont été reçues très favorablement, mieux qu' Usong, par mes concitovens: la jeunesse même les a lues; je souhaite qu'elle en profite; c'est pour elle que j'ai écrit." Allein biese Schrift erreichte weit mehr, als bas bescheidene Biel, welches ber Berfaffer fich vorgestedt hatte, benn es wurde dieselbe in mehrere europäische Sprachen übersett, und übte sowohl burch ihre innere Klarheit und Barme, als durch die Berfonlichfeit des Berfaffers ein großes Gewicht aus\*).

<sup>\*)</sup> Steinlen p. 604: "Les arguments particuliers de Haller sont de même nature que sa manière générale de penser. Toujours le fait, la réalité; bien rarement un raisonnement abstrait. L'ouvrage abonde en idées aussi simples que frappantes et profondes."

Bum Schluffe über Sallern, als religiöfen Boltofchriftsteller, burfen wir ber Fragmente aus feinem geheimen " Tagebuch e" nicht vergeffen, welche von 1736 bis 47, und von 1772 bis wenige Tage vor seinem Ende nach seinem Tobe auszugsweise herausgegeben worden. Dieses Tagebuch ift die treufte Bestätigung beffen, was Saller öffentlich befannt, und bas vollständigfte Zeugniß für eine in feinem gangen Leben fich gleich= bleibende Befinnung. Dan hat feine immer wiederkehrenden Gelbft= anklagen und seine Zweifel an seiner Begnadigung einer hypochondrischen Mengstlichkeit und einer kleinlichen Todesfurcht beimeffen wollen. Allein es liegt biefer bemuthigen Gelbftprufung junachft bas reine Befühl ber hohen Burbe und Bestimmung zum Grunde, wozu ber Mensch von Gott ausersehen ift; und in dem reuevollen Bekenntniß feiner Fehler offenbart fich bas Sehnen und Ringen nach höherer Vervollfommnung. Auch wird niemand Diefen Geständniffen Die tiefe Wahrheit und Redlichfeit abswrechen können, wenn Saller über bie Anfechtungen bes Welt= finnes, ber Lieblosigfeit, ber Chrsucht trauert. Doch eben in ben letten leidenvollen Jahren Sallers, ba nach seinem eigenen Ausdrucke "die Seele mit der traurigen Empfindung des Bermefens ihres Körpers beschäftigt war", tritt und aus seinem Tagebuche bisweilen bie Macht bes im Glauben ruhenden Friedens hervor, indem er fich 3. B. über die Bereitelung seiner letten Soffnung auf "weltliche Große" beruhigt, ober bie Beilfamkeit feiner Leiben erkennt. In ber letten Stelle bes Tagebuches, Die seinen Abschied von der Welt ausspricht, nachdem bas Urtheil der Aerzte ihm ben naben Tod angefündigt, erwartet er mit gefaßter Ergebung "ben fürchterlich feierlichen Augenblich." Es mag bier nicht unerwähnt bleiben, daß man auch noch in jungfter Zeit zur Chre ber religiösen Wefinnung Sallers feine letten Aeußerungen in Abrede ftellen zu follen meinte. Es wird nämlich erzählt, er habe bis auf ben letten Augenblid ben Schlag feines Bulfes mit ben Worten beobachtet : il bat, il bat, il bat - und enblich ausgerufen: plus! ben Augenblick andeutend, wo berselbe ftille ftand. Allein wie einfach und natürlich ift ce, baß ber bis an ben Rand bes Grabes thatige Naturforscher bie Aufgabe feines Lebens bis zum letten Augenblick und in ber Beobachtung feiner felbst verfolgte; vielmehr fann man in biefer Aufmerksamkeit auf die Losung bes letten Beheimniffes biefes Lebens einen Beweis ber Gelaffenheit bes Sterbenben nicht verfennen.

64 Saller.

## 11. Hallers Charakter.

Nachbem wir Sallers eigenthumliche Bestrebungen und Leistungen in ben perschiedenen Gebieten der Literatur erörtert, haben wir noch einen zusammenfassenden Rückblick auf seine Versönlichkeit und auf sein Verbaltniß zu seinen Zeitgenoffen im Allgemeinen zu werfen. Saller hat sowohl bei seinen Zeitgenoffen als bis auf unsere Tage unter allen Schweizern die ungetheilteste, andauernoste und am weitesten verbreitete Anerkennung gefunden. Er war zwar kein erfindungsreicher ober mit glänzenden und fühnen Gedanken bochbegabter Genius; ihm ftand feine die Maffe blendende und hinreißende Beredtfamkeit zu Gebote; er mar nicht barauf bedacht, weber feiner verfönlichen Individualität eine besondere Bedeutsamkeit beizumeffen, noch Aufsehen zu erregen. Allein feine Größe beftand barin, ben einmal festgehaltenen Bedanken, Die liebgewonnene Aufgabe nach allen Richtungen zu verfolgen und zur mög= lichsten Klarheit und Nugbarkeit zu bringen. Wiffenschaft und Gelehrfamkeit war ihm ftets nur Mittel zu einem höhern 3wecke; ober Untrieb ober Biel bes wiffenschaftlichen Strebens mußte ihm wenigstens eine gemuthliche Befriedigung gewähren. Go entzündete ihn bie Liebe gu feinem Baterlande zur Beschreibung von beffen Pflanzen; und fo fehr er ber ausübenden Arzneikunst abgeneigt war, so ließ er doch bie unauf= hörlichen Ronfultationen einer fehr großen Zahl von Merzten aller Länber nie ohne Antwort. Sein Berg, wie er felbst fagt, machte ihn zum Dichter und zum Staatsmanne, b. h. burch Belehrung und Begeiste= rung zu wirfen und für die unmittelbare Wohlfahrt des Bolfes thatig zu sein. Als Letteres ihm nicht, wie er wünschte, gelang und er baber vier Jahre vor seinem Tode seine Staatostellen niederlegte, blieb er gleichwohl bis ans Ende Prasident der in schönster Bluthe befindlichen öfonomischen Gesellschaft, welche alle vorzüglichen Berner in ihrer Mitte gablte und für Landwirthschaft und Rultur des Bolfes besonders wirtsam zu werden versprach. Hallers Vorschlägen maß B. B. von Tscharner, in ber feierlichen Lobrede, welche er im Ramen ber Gesellschaft auf beren Brafidenten hielt, beinahe jeden Erfolg in den Unternehmungen derselben bei. Aus feinem Bergen erwuchs auch die innige Gottesfurcht; baber erscheint er sein ganzes Leben hindurch als ein unermüdlicher Vorkämpfer gegen ben Materialismus ber Naturforscher und Geschichtschreiber, ber Philofophen und Belletriften; baber war es ihm mitten in seiner wissenschaft=

lichen Thätigkeit ein großes Anliegen, in Göttingen eine reformirte Rirche zu ftiften, welche Stiftung er vorzüglich burch freiwillige Beitrage aus ber Schweiz und aus Holland bewerfstelligte; baber begegnen wir in ber Rraft seiner Jahre unter seinen fritischen Arbeiten bem Ausfpruche: "Die Religion ift immer bas Einzig-Nothwendige bes Menschen. Ihre Wirfungen geben bis in bie Ewigkeit fort, und bies Bedurfniß nimmt beständig ju; benn einft bleiben boch alle Arbeiten hinter und." Allein während Saller burch Biffenschaft und Religiosität mit einem universellen Blide Welt und Menschheit umfaßte, so fühlte er fich boch nach Art und Gesinnung seinem innersten Wesen nach als Deutscher und vertheidigte bei jedem Anlaffe mit bescheidener Unbefangenheit bie Burde und Ehre beutscher Nation, ihrer Sprache und ihrer Schriftfteller. Gine noch unberührte Seite, wo fein Berg, wie fein Beift und feine Gelehrfamkeit fich in gleich vortheilhaftem Lichte zeigen, bilben Sallers Briefe, von welchen leiber nur eine fleine Bahl zur öffentlichen Kenntniß gefommen und über welche Johannes Müller urtheilt, Saller habe nirgends mehr Beift gezeigt und er felbst habe nie eine größere Mannigfaltigfeit wichtiger Gebanken beisammen gesehen. Der fonft vorsichtige und abgemeffene Saller eröffnete seinen vertrauten Freunden bas Innerste seiner Seele und zeigte sich ganz einfach und naip, offen und mahr. Den längsten und ununterbrochenften Briefwechsel führte er mit feinen Jugendfreunden Joh. Gefiner (von 1728 bis 77) und Sam. Engel von Bern (1737 bis 77); in seinen reifern Jahren vorzüglich mit ben Schweizern Bonnet, Tiffot, Zimmermann, Konig 2c. und mit ben Göttinger Freunden Münchhausen und Werlhof, welch Letterem Saller vor Allen bas innigfte Bertrauen geschenft zu haben scheint. bie sämmtlichen Briefe an Saller, größtentheils von ihm felbst geordnet, auf ber Bibliothek in Bern aufbewahrt find, scheinen seine eigenen meis ftens gerftort ober verloren zu fein. Daß aber bie wenigsten biefer Briefe bie Literatur beschlugen, geht baraus hervor, bag ber Briefwechsel mit ben bamals lebenben beutschen und schweizerischen Schöngeiftern nur gering war. Go erwiederte er Bobmers warmes Entgegenkommen etwas furz, fühl und ausweichend, jo daß dieser seine Empfindlichkeit barüber gegen seine Freunde nicht unterdrücken konnte und Sallers Buruckhaltung einem Mangel an Freimuthigkeit beimaß. Allein Saller erscheint bem rührigen, feden, unternehmenden Burcher gegenüber als entschiedener Berner. Denn so wie Haller im geselligen Leben burch seine hohe Gestalt, durch den burchdringenden und seelenvollen Blid

66 Saller.

feiner ichonen Augen, und burch feine einnehmende Beredtsamkeit imponierte, fo baß, als er einst in Laufanne mit Boltaire gesellschaftlich gusam= mentraf, die Bunft ber Frauen fich entschieden auf feine Seite wendete : fo befliß er fich auch als Schriftsteller und Gelehrter einer gemeffenen Burbe und Vornehmbeit, welche in ihrer gleichmäßigen Keierlichfeit bisweilen etwas ungelenf und fteif, nie aber weber anmagent und berausforbernt. noch nachlässig und unbedacht erschien. Dem zufolge ift es auch begreif= lich, wenn Saller fich alle Muhe gab, nicht in Bodmers literarische Streis tiakeiten verwickelt zu werben, fo wie er es fich zur Regel machte, leibenschaftlichen Unariffen und barten Urtheilen ein rubiges Schweigen ent= gegenzuseken. Indem Haller fich foldermaßen immer mehr auf fich felbst zurudzog, und mit zunehmenden Jahren auf sein Studierzimmer fich abschloß, nur im Briefverfehr mit den alten Freunden fich aufschliefiend, wurde er der neuen Richtung der deutschen Literatur in der zweiten Sälfte bes achtzehnten Jahrhunderts ferner gerückt, allein fein Ruhm war fest gegründet; so daß Lessing von ihm sagen konnte: "Saller gehört unter bie glücklichen Gelehrten, welche schon bei ihrem Leben eines ausgebreitetern Ruhms genießen, als nur wenige erft nach ihrem Tobe theilhaft werden. Diefes Borgugs hat er fich unwidersprechlich durch überwiegende Berdienfte würdig gemacht, die ihn auch noch bei ber spätesten Rachwelt eben so groß erhalten werden, als er jest in unpartheilschen Augen scheinen muß. Sein Leben beschreiben, beift nicht, einen bloffen Dichter, ober einen bloßen Zergliederer, ober einen bloßen Kräuterfundigen, sondern einen Mann zum Mufter aufstellen."

# II. Drollinger und Spreng.

# 1. Drollinger.

Hachdem Saller feine Stubien vollenbet und große Städte und bie größten Gelehrten Europas besucht hatte, brachte er noch ein aludliches Jahr unter ben Gelehrten Bafels zu, wie er felbit fagt - "gleichfam burch ben Genius bes Ortes von einem wundersamen Gifer beseelt." Denn Basel hat sich zu allen Zeiten burch ein treues Zusammenhalten und ben ebeln gegenseitigen Wetteifer seiner wissenschaftlichen Danner bemerfenswerth gemacht. Wir haben oben gesehen, wie Saller in Bafel wieber zum Dichten angeregt wurde und wie biese Anregung von Drollinger ausging. Dhne etwas von biefer Einwirfung zu wiffen, fällt bie Berwandtschaft biefer beiden Dichter auf, welche gleichsam auf bem gleichen Boben großgezogen wurden. Denn Rarl Friedrich Drollinger\*) (1688-1742), obgleich in Durlach geboren, hielt fich boch von früher Jugent an in Basel auf. Spreng sagt baber in feiner Gebachtnifrede auf Drollinger von biefer Stadt : "Gie fann fich berühmen, daß sie ihn großgezogen, gelehrt und aufgestellt; diese ist vorzüglich berechtigt, ihn, als ihr Schooffind, fich zuzueignen und Ihren Drollinger zu nennen. Billig mag er also ber erfte schweizerische Dich= ter heißen." Denn Spreng fagt von Haller: "Er fang fpater, obschon er ber Welt burch frühern Druck befannt worben." Beibe Dichter, Saller und Drollinger, betraten eine neue Bahn, indem fie von ben englischen Dichtern ihren Boesien einen tiefern Gehalt geben lernten, und beibe wetteiferten mit einander in fraftiger und gedrungener Sprache.

<sup>\*)</sup> R. Fr. Drollinger. Atab. Festrede von Bilh. Backernagel, 1771, wo nebst ber Charafterifierung Diefes Dichters zugleich bie Stellung ber Schweiz zur beutschen Literatur im Anfange bes 18. Jahrhunderts in flarer Ueberficht gegeben ift.

Beibe find vorzugsweise philosophische Dichter, mit bem Unterschiebe jeboch, daß ber Gine Gegenstände mehr aus bem Bebiete bes fittlichen, ber Undere mehr aus bemjenigen bes religiofen Lebens mahlt. Beide find Naturdichter: Drollinger nicht fo neu und bie Natur in großen Beziehungen auffassend wie Saller, aber boch nicht mehr wie Brockes nur ein Naturmaler, sondern von der Anschauung ber Natur zu höhern Betrachtungen übergebend. Allein Drollinger hat bas eigen= thumliche Berbienft, bag er ohne Borganger ber religiöfen Dbe bie Burbe ber alten Sprache und zugleich ben Schmud ber Boeffe zu geben verstand und baß er in reinen Berfen Sobheit mit Ungezwungenheit verband. Drollingers Sprache ift nicht nur weicher und fliegender, fondern auch feelenvoller und warmer als biejenige Hallers, während ber Gebankengang eben fo klar und übersichtlich ift. Seine Dbe "Lob ber Gottheit", welche 1733 in ben "Beitragen" ber beutschen Ge= fellschaft zu Leipzig erschien, brachte ihn in Berbindung mit Gottsched und badurch zur ehrenvollen Aufnahme in jene Gesellschaft. Diefe Die zog auch bie Aufmertsameit Bodmers auf ben bescheibenen Mann, baher Drollinger von biefer Zeit an in unausgesetzter Berbindung mit ben Zurchern ftand und namentlich seine fernern Bersuche bem Urtheile und ber Berbefferung Bodmers unterwarf. Bobmers Ermunterung gab ihm auch ben Muth, fich zur Beröffentlichung feiner Gebichte zu entschließen. Spreng erhielt ben Auftrag, bie Berbefferung nach ben Sprachregeln und ber Rechtschreibung vorzunehmen und bie Berausgabe zu beforgen. Der Beauftragte entledigte fich nach bem Tobe bes Dichters feiner Aufgabe auf eine etwas willfürliche und felbstgefällige Beife, namentlich fügte er ber von Drollinger gebilligten Auswahl einen zweiten Theil von "Leichen- und Troft-Gebichten" bei, wodurch ber Dichter in eine sonderbare Stellung zu bem Spotte fommt, den er felbft über die Lobgedichtschreiber ausgießt. Denn Drollinger wollte nur mit einer auserwählten fleinen Zahl von Gedichten bei bem Bublifum erscheinen, würdig feines erften Auftretens.

Was den Inhalt der "Drollingerschen Gedichte" (vom Jahr 1743) betrifft, so bilden jene Dde auf Gott und die beiden andern "Ueber die Unsterblichkeit der Seele" und "Ueber die göttliche Fürschung" einen Cyklus, welcher die poetische Behandlung der höchsten religiösen Ideen auf dieselbe Weise versucht, wie Haller die poetische Lösung der seine Zeit beschäftigenden philosophischen Fragen in einen innern Zusammenshang bringt. Vergebens hat man die Einflüsse früherer Dichter auf

Spreng. 69

Drollinger nachzuweisen versucht: benn er schöpfte aus einer höhern Duelle und stellte sich fein geringeres Ziel als die Nachahmung der Psalmen, baher er im Eingange seines Lobes der Gottheit fleht:

Und fulle mich mit jenem Triebe, Der beinen David einst entflammt!

Demnach versuchte er auch die freie Bearbeitung einiger Pfalmen. — Allein eben so glücklich wie in ber inhaltsschweren Dbe ift Drollinger auch in ben verschiedenen Gattungen bes scherzhaften Gebichtes. biefer Beziehung ift ber Einfluß Boileau's nicht zu verkennen, indem Drollinger von diesem frangofischen Dichter namentlich eine leichte und sinnige Sandhabung bes Wites und ber Laune sich aneignet und barin feine Mäßigung beweist. Befonders giebt fich in feinen Urtheilen über beutsche Poesie nicht weniger Einsicht und Geschmack fund als bei Bobmer, allein die Sprache fteht ihm beffer zu Gebote. Ueber die Tprannei bes beutschen Reimes, namentlich bes Alexandriners, spricht er sich mit ben Zürcher Kritifern übereinstimmend aus. Fernere Proben eines gewandten und zwanglosen Scherzes geben auch seine Sinngedichte, Die einzigen, worin fich eine Spur bes Sinblide auf bie nordbeutschen Dichter iener Beit entbecken läßt. In einigen fleinen profaischen Studen ift die leichte Unwendung ber Profa bemerkenswerth; nament= lich in der "Klage des Buchstabens i wider den Buchstaben e" ift sowohl Die Sprachkenntniß als besonders die anmuthige Sandhabung ber Bolksiprache in fo früher Zeit überraschend, so baß badurch Drollinger auch zu den frühesten bessern Brofaisten bes vorigen Jahrhunderts gehört.

## 2. Spreng.

Mit Drollingers Namen verbunden ist Johann Jakob Spreng (1699—1768), Professor der deutschen Beredtsamkeit und Dichtkunst in Basel, desselben Freund und einziger Schüler in der Poesse. Spreng ist beinahe von gleichem Alter mit Bodmer und nahm sich diesen in Beförderung deutscher Sprache offenbar zum Muster. Allein sein großer Eifer war nicht mit zutreffendem Geschieft und Glück begleitet wie bei Bodmer; benn er war von den äußern Berhältnissen eben so wenig als von den Gaben des Geistes in gleichem Maße wie jener begünstigt. Zuerst als Pfarrer bei einer Waldenser- Gemeinde in Würtemberg lebend, mochte er nöthig haben, seinem armen Pfründlein durch die Feder nachzuhelsen; allein indem er alle möglichen Potentaten besang und daher

schon i. J. 1724 als kaiserlich gefrönter Poet figurierte, hat man biesen Lorbeerfranz nicht hoch anzuschlagen. Bemerkenswerth ist, daß Spreng, Bodmers Unstoße folgend, bei seiner seierlichen Befränzung eine beutsche Rebe über die Beschaffenheit und die Säuberung der schweizerischen Schreibart hielt. Er ist überhaupt voll guter Vorsätze und Pläne, aber die Ausführung hält immer nicht Schritt. Schon frühe klagt er baher über Abnahme seiner Glut, hofft aber von Drollingers Anregung,

Daß Rauracis mohl einft ben ersten beutschen Schwan, Den Tellens Land erzeugt, an mir bewundern fann.

Sprenge hauptwerf ift die Bearbeitung ber "Bfalmen Davibe" für ben Kirchengesang (1741). Es ift ein vieliähriges Werf und verbiente ben Borgug, welcher bemfelben von mehrern Kirchen ber Schweiz vor ben Lobwasserschen Pfalmen zu Theil murbe. Er ift gewandt im Gebrauch einer gereinigten beutichen Schreibart und feine Berfe fliegen weich und leichtverständlich babin. Allein er begnügt fich zu fehr, vom gefälligen Klange ber Berfififation fich fortziehen zu laffen, thut baufig bem natürlichen Ausbrucke um bes Beries willen Gewalt an und bleibt in Rraft und Bestimmtheit bes Gedankens allzu weit hinter ber Sprache feines hoben Borbildes in ben Pfalmen zurud. Diese wesentlichen Mangel hinderten indeffen Spreng nicht, von fich felbft Großes gu benfen; benn in seiner allerdings vortrefflichen Charafteriftif ber geift= lichen Dichter Dpig, Rift und Schmolfe ftellt er fich felbst als einen neben fie, welcher Diefelben übertroffen zu haben meint. Allein feine eigenen geiftlichen Lieder find feine Belege fur biefe gute Meinung von fich felbst. Er hatte nämlich schon bem Pfalmenwerfe "Auserlesene, geiftreiche Rirchen= und Saus = Befange, theils verbeffert, theils neu verfertigt" - beigefügt. Dabei ftellt fich nun heraus, bag er weder in Bearbeitung alterer Befange gludlich ift, noch bag feine eigenen Lieder fich für spätere Zeiten Anerkennung zu verschaffen vermocht haben. Denn die Gedanken find erfünstelt und phrasenhaft; was fich namentlich in feiner einft belobten Dbe auf ben "Meffias" fund thut. - Im Jahre 1748 erschien ein erfter Theil " Beiftlicher und weltlicher Bebichte." Sier fommt eine Reihe von Pfalmen in neuer Bearbeitung vor, ferner eine Auswahl seiner mit ber Pfalmenübersetzung erschienenen geistlichen Gefänge, Andachten aus bem Frangösischen; auch versucht er fich in frangöfischen Den und Pfalmen nach J. B. Rouffeau's Borbild. Seine "Selbengebichte" schwingen fich nicht höher hinauf, als zur Berherrlichung irdischer Machthaber; und auch die Themata seiner "BerSpreng. 71

mischten Oben" find Lobpreisung zahlreicher Gönner und Freunde. Co ist begreiflich, baß ein bereit liegender zweiter Theil seiner gesammelten Gebichte im Bulte liegen blieb.

Wenn bemnach Sprenge Boeffen von ben Wellen ber Zeit völlig verschlungen worben, so verdient boch sein redliches Streben die Unerfennung ber Geschichte. Befonders bilben seine Bemühungen für beutsche Sprache eine bemerkenswerthe Seite. Bu Diesem Behufe stiftete er nämlich in Bafel eine beutsche Gefellichaft, zu beren Mitgliebern un= ter Undern auch noch Isaak Ifelin gehörte, und fuchte bieselbe in Berbinbung mit abnlichen Bereinen in Zurich und Bern zu bringen. Ginige Beitschriften, welche er in gleicher Absicht zur Beforderung ber beutschen Sprache unternahm, machten freilich wenig Glud, und Burcher und Berner fpotteten barüber. Auch bas Intereffe für altdeutsche Literatur, worin er wieder mit Drollinger, bem einsichtigen Ordner ber im martgräflichen Sofe zu Basel niedergelegten Schabe bes babischen Archives, aufammentraf, theilte er ebenfalls mit Bobmer, und widmete, von biefem ermuntert, einen Theil seines Lebens ber Sammlung eines schweize= rifchen Ibiotifons. Bon einer vortrefflichen Seite zeigt fich Spreng endlich in seinen Briefen an Bodmer, worin er diesem mit edler Freimuthigfeit bie Rehler feiner Rritif vorhalt, aber freilich fein Gehor fand.

# III. Bodmer.

# 1. Bodmers Ingend und Bildung.

Johann Jakob Bodmer wurde i. 3. 1698 ju Greiffensee geboren, wo fein Bater Pfarrer war. 3m väterlichen Saufe waltete eine patriarchalisch fromme Stille: benn bie Briefe ber Seinigen geben bas Bild eines schönen, in Gott heitern Friedens, ber von ber Welt weber berührt noch gestört wurde. Das gleiche Geprage friedlicher Stille trug bas Belanbe, in bem Bodmer feine erfte Jugend verlebte : er freute fich im Blick auf ben ruhigen "Landsee, " die Alpen, ben herrlichen Walb, bie heitern Sügel und die alten Burgen. Daber vergegen= wärtigte er im höchsten Alter fich und feinen Freunden biefe lebhaften Bilber feiner Kindheit. Ginfam in Wald und Felb herumzuftreifen, im Gee zu baben, ober noch lieber mit ben Schlittschuhen über benfelben hinzufliegen, war seine höchste Luft. Jugendgespielen hatte er feine, ober nur vorübergehend. Daher versenfte fich ber lebhafte Knabe früh in die Bücher. Bor allen zog ihn die Bibel an, indem ihn vornämlich die Erzväter und Selden und die Wunder der Bropheten erfüllten; im neuen Teftament fesselte ihn hauptsächlich bie Offenbarung. Bald auch nahmen ihn Dvids Verwandlungen und alte Selbenromane in Anspruch. Ueber solchen Unterhaltungen famen freilich bie grammati= falischen Studien zu furz. Allein als er nach Zurich versett wurde und bald mit Jakob Zimmermann und Heinrich Meister eine Freundschaft schloß, die nur durch den Tod getrennt wurde, ging ihm all= mählig bas Licht für bie Alten auf. Stets aber feffelte ihn bas Wunderbare und Abenteuerliche am meisten und darum warf er sich mit Eifer auf bas Studium ber Dichter, unter benen Birgil und homers Obyffee ihn vorzüglich anzogen: so wurde ihm im Interesse für den Inhalt auch die Sprache bald leicht und geläufig. Reben ben Alten

aber übte bie romanhafte Poefie fortwährend ihren Reiz auf ben Jung= ling aus, wofür er im Saufe feines Dheims, bes Baters bes nach= berigen Bürgermeifters Drelli, hinlangliche Nahrung fant, indem er hier in die deutsche poetische Literatur des 16. und 17. Jahrhunderts eingeführt wurde. Die Befanntschaft mit dem Telemach gewann ihn für die frangösische Sprache. Die beutsche aber sollte er erft burch Dpit fennen und lieben lernen. Diesen Dichter führte er Jahre lang in ber Tafche; baber feine Mitschüler ben Ramen biefes Dichters auf ihn übertrugen und bem einfamen Romantifer oft zuriefen : "Dpit, fomm hinter bem Dfen hervor!" Bei biesem Sange auf ber einen, und bei ber ftarren Schulweisheit seiner Lehrer auf ber anbern Seite, mußte Bodmer bem Buniche seines Baters, bag er fich bem geiftlichen Stanbe widme, wenig entsprechen. Dazu fam, daß schon im Anfang bes vorigen Jahrhunderts durch ben Ginfluß frangösischer und englischer Philosophen und namentlich durch die Universität Levden, wo ein großer Theil ber jungen Schweizer ftubierte, ein fritischer Beift unter ben benfenden Röpfen fich verbreitete, ber um so tiefere Wurzeln faßte, als bie bamaligen Schulen bemfelben feine Waffen ber Wiffenschaft, fondern nur Eifer und Verbote entgegenzuseten wußten. Schon bamals traten baber bie beffen unter ben Studiengenoffen Bobmers in eine engere Berbindung zusammen, wo sie auf bem Wege freier Forschung ihre eigenen Wege gingen. Bon biefer Zeit her schreibt fich bie treue und aufopfernde Freundschaft bes brei Jahre jungern 3. 3. Breitinger für Bobmer. Diese Berbrüderung ftartte bie Junglinge von fruhe an, in ber Wiffenschaft eine felbitändigere und fühnere Bahn zu geben, als man beffen bisher in Zurich gewohnt war. Bei Bodmer bedurfte es eines geringen Unftofes, ber ihm burch bie Befanntschaft mit Baple gegeben worden zu fein scheint, um über fein Leben zu entscheiben und ihn von ber Theologie abzuziehen. Die baburch bem Bater verursachte Betrübniß scheint zwischen Bater und Sohn eine bauernde Entfernung und Entfremdung veranlagt und biefen in religiofen Dingen zu einer besto rudfichtslofern Entschiedenheit gebracht zu haben.

Nun sollte sich Bodmer, obgleich widerstrebenden Herzens, ber Handlung widmen und baher nach einem Aufenthalte in Genf in Oberbitalien eintreten. Der Eintritt in die Welt gab dem bisher schüchternen Jünglinge Kraft und Selbstgefühl, daher sind seine Mittheilungen aus bieser Zeit an die Freunde voll frischer, gedankenreicher Kühnheit. In schönen lateinischen Gedichten, welche am besten beweisen, wie tief

74 Bobmer.

er von den Alten durchdrungen war, spricht er sein Heimweh nach der Wiffenschaft aus und feine Betrübniß, seine Freunde nicht nach Deutschland begleiten zu können, bas er, zum großen Rachtheile seiner Bilbung, nie feben follte. Dagegen benutte Bobmer ben Aufenthalt in Italien zu feiner geistigen Entwicklung auf Die beste Beise. Freilich haben Uebelberichtete, und unter biefen felbft ber Bobmern vieliahrig nahestehende Wieland, in spätern Tagen ihr Bedauern ausgesprochen, baß berfelbe in Italien, ftatt mit "frommen Afcetifern", fich nicht mit ben großen Dichtern ienes Landes befannt gemacht. Allein feine eigenen Briefe aus Italien an bie Freunde geben bas bestimmte Beugnif, mit welch beiterem und freiem Auge er bafelbst in bas Leben geschaut. Denn nicht nur nennt er unter ben wenigen Büchern, beren er habe habhaft werben fonnen, ben Taffo, sondern er macht fich namentlich über bie "fpigfindige Scholaftit finfterer Jahrhunderte" luftig, welche in Italien als allgemeine Lehrweise gelte. In zierlichem Frangofisch entwickelt er den Freunden seine beitere Lebens= und Glaubens= ansicht; unter Anderm: "Ift es nicht der Zweck unserer Religion, lernen recht zu thun und an bas Evangelium zu glauben; sich ber Tugend zu weihen und bas Lafter zu haffen? Warum bas nicht einfach fagen? Wozu so viel Galimathias?" Zugleich aber spottet er auch des höfisch lügenhaften Wefens ber frangöstichen Dichter. Auf einer Reise von Lugano nach Mailand und Genua geht er gleichgültig an ben Buchern ber ambroffanischen Bibliothef vorüber; spricht bagegen sein Entzuden aus über bie baselbst befindlichen Werke beutscher Runft, Die Bemalte von Solbein und Durer. Ginem italienischen Liebesliede aber, womit er seine Freunde nach einem vierteljährigen Aufenthalte in Italien überrafcht, fügt er in einem icherzhaften Briefe bie ausdrückliche Bemerfung bei : "Wenn ich nicht weise geschrieben, so habe ich boch galant gefchrieben wie Unafreon." Dieß mag genug fein, um Bodmers fruhefte Richtung gegen bie Hinneigung zu einem finftern Belotismus zu vertheibigen. Unterbeffen aber hatten bie Geinigen hinlängliche Gelegenheit, fich zu überzeugen, daß von seiner kaufmännischen Thätigfeit wenig zu hoffen sei, und baber ließen sie ihn in Die Beimat zurückfehren.

Wenn Bobmer seine Zeit im Auslande mit ihm widerstrebenden Geschäften zugebracht und wenn es bem schüchternen Jünglinge nicht vergönnt gewesen, die Befanntschaft irgend einer bedeutenden und ihn förbernden Persönlichkeit zu machen, so hatte sich wenigstens unterdessen

fein Urtheil geschärft und fein Blid fur bas leben fich geöffnet. In Folge seines Geschäftslebens und feines Umgange mit ben praftischen Italienern hatte er fich von einer unbestimmten Leserei und vom scheuen Bergraben in ben Buchern frei gemacht und fich über bie bloß fchulmäßige Gelehrsamfeit erheben gelernt. Dazu hatte namentlich auch bie Bekanntschaft mit Abbison\*) und Montaigne beigetragen, welche ibn ben ersten Blid in bas menschliche Berg thun lehrten. In biesem Sinne wunschte er fich unter feinen Mitburgern eine neue Laufbahn gu eröffnen, indem er nicht nur die Wiffenschaft popularifieren, sondern bas Rachbenfen über bas öffentliche, burgerliche und gesellige Leben wecken und anregen wollte. Dabei mablte er fich als besonderes Fach die Beschichte aus, namentlich bie vaterlandische; und um zu biesem Behufe bie Einsicht in die öffentlichen Angelegenheiten zu gewinnen, so schlug er ben gewöhnlichen Weg ein, um fich fur öffentliche Befchäfte vorzu= bereiten, er besuchte nämlich bie Kanglei. Zugleich trug er fich mit bem Plane, eine Buchhandlung zu errichten, sowohl um fich eine öfonomifch unabhängige Lage zu verschaffen, als um feine geiftigen Beftrebungen zu verwirklichen. Denn schon jest barf nicht verschwiegen bleiben, baf Bodmern von ber Sandlung her bie berechnende Spefulation geblieben war und baß biefelbe lange Zeit mehr ober minber ihren Einfluß auf seine literarischen Bestrebungen und Unternehmungen ausübte. Allein ehe er fich zur Ausführung Diefer Plane in Burich nieberließ, übte er sich in seinem heimatlichen Greiffensee in mancherlei philosophischen und poetischen Bersuchen und hatte im Sinne als Erstlinge feiner Mufe "Gebichte eines Unbefannten" herauszugeben. Daraus geht hervor, wie irrig ber Borwurf ift, als wenn Bodmer erft in fpater Beit und wohl gar aus Gifersucht zum Dichter geworden ware. Allein wie wenig diese unterbliebene Berausgabe seiner Jugendgedichte zu bebauern ift und wie tief die schulmäßige Auffassung ber Poesie in ihm gestedt, geht baraus hervor, bag Bobmer schon bamals fand, ein Poet fei nach seinem Begriff fein so großer Zauberer, und baß, weil er viele Stellen aus ben Alten und ben Frangofen nachgeahmt; er feine Gedichte mit Unmerkungen und Parallelftellen ausruften wollte. Dagegen be-

<sup>\*)</sup> S. Bodmers Apollinarien, herausgeg. v. F. Stäudlin. Tub. 1783. Abbison hatte mein Herz; mit ihm, in seinen Papieren Ging ich aus meinem Winkel und that die ersten Besuche Bei den handelnden Menschen, den Bürgern, denen vom don ton, Denen die in der Nask' in der Kirch', im Nathhaus erschienen.

76 Bobmer.

wies er schon bamals in einer kurzen Charafteristif ber zu jener Zeit bestanntesten Dichter ein richtiges Urtheil, und schon bamals zeigt sich die erste Spur des Strebens, das er sich allmählig zur Lebensaufgabe gesmacht: "Ich möchte gern den Gout der Deutschen verbessern, wenn es möglich wäre; — ich wollte daneben auch, daß die Franzosen von den Deutschen vortheilhafter urtheilten und nicht länger Ursache hätten, ihnen den bel esprit abzusprechen, sonderbar den Schweizern nicht..." Zu eben dieser Zeit hatte sich bei ihm auch schon die Ansicht über den Reim gebildet, welche er sein ganzes Leben festhielt und versocht: "Ich will alle Kräfte meiner Eloquenz und Authorität anspannen, damit eine Bill aus der Canzley des Parnasse, signé Apollo, ausgewirft werde, welche die Reime für eine Pedanterey erkähre, und alle Poeten von ihrer usurpierten Herschaft frey und ledig spreche."

Wenn die Spekulation, wie schon bemerkt, eine ber Triebfebern war, welche Bodmern bei feinen literarischen Planen leitete, fo find nichts besto weniger seine Briefe an die Freunde Beweise, mit welch ernfter Sorgfalt er fich auf feine erfte literarische Unternehmung vorbereitete. Diese nämlich follten bie Disfurse ber Maler fein. Den Un= ftoß bazu hatte ihm zwar eine aus Italien mitgebrachte frangöfische Uebersetzung bes englischen Buschauers von Steele gegeben, allein er ruhte nicht, fich ben Bebanken nach allen Seiten so auszubilben, bis feine ganze Lebensansicht und Eigenthumlichkeit bamit verwoben war. 3war hatten seine Freunde schon vor seiner Rudfehr aus Italien fich mit ber Berausgabe einer neuen Zeitschrift beschäftigt, allein fie famen mit ihren Gebanken nicht über die Grangen einer handwerksmäßigen Gelehrsamkeit hinaus; Bobmer bagegen wußte ihnen ben Blid auf ein neues Kelb und ein freieres Biel zu eröffnen, indem er fie einlub, mit vereinter Rraft das Lafter und die Ignorang zu bekämpfen und vor allem aus bas Publifum an bas Denken zu gewöhnen, indem fie fich vorzuglich an ben Burgerstand wendeten und auch bas weibliche Geschlecht zu gewinnen trachteten. Seinrich Meifter, welcher mit ben guten Röpfen unter ben Bernern in Berbindung war, rieth seinem Bobmer, nach Bern zu fommen, um biese fur seinen Blan zu gewinnen. Allein Bobmer antwortete ihm: "Ihr wurdet wenig Ehre mit einem Freund auflesen, ber so geartet ift, wie ich: Ich thue bas Maul nicht gern auf; es thut mir weh, wenn man mich hart anschaut, und ich werde confus in meinen Discursen, wenn mir Leuthe von Authorität und Ansehen widersprechen." Diese Sonderbarkeit Bobmers ift bezeichnend, indem fie auf seine ganze geistige Richtung und Thätigkeit nicht ohne einen versengenden Einfluß blieb.

#### 2. Die Diskurse der Maler.

Mit dem Jahre 1721 begann bie Berausgabe ber Disturfe ber Maler. Disturfe hießen bie einzelnen Abhandlungen, weil bie Berausgeber Bodmer und Breitinger nebst Johannes Meister, welcher indeffen nur ber Sefretair ber Verhandlungen war, fich wöchentlich in regelmäßiger Situng versammelten und ihre eigenen Arbeiten ober bie einge= fandten der Freunde besprachen und verbesserten oder einzelne Artifel in jugendlich muthwilliger Frohlichkeit gemeinschaftlich ausgrbeiteten. Maler nannten fie fich, weil fie in naturgetreuen Sittengemälden auf die gesellschaftlichen und sittlichen Buftande zunächst ihrer Baterftadt einwirken wollten, daher unterzeichneten fie fich mit bem Namen eines berühmten Malers, Bodmer führte gewöhnlich benjenigen bes Rubens. Ihr Bemühen, Die beffern Ropfe ber Schweiz allmählig für ihren 3wed zu gewinnen, gelang ihnen nur in geringem Maße, baber fast fämmtliche Arbeiten von Bobmer und Breitinger herrühren, nur einzelne hingegen von Zellweger und Lauffer, Zollifofer und S. Meifter. Um fich einiger Magen gegen bie Strenge ber Cenfur und bie Amtomiene ber Magiftraten ju schützen, ftellten fie fich unter bie Obhut eines einflugreichen Broteftors. In ber Anfundigung erflärten bie jungen Männer, daß fie ben englischen Zuschauer zum Mufter nehmen, und bie Absicht haben, "bie Tugend und ben Geschmad in ihren Bergen einzuführen. Gie schreiben nicht fur ben großen Saufen, sondern fur einen engen Cirkel politer Menschen, ihr Object sei ber Mensch. Die Bücher von ben Sitten ber Menschen in beutscher Sprache seien rar und in fremben Sprachen verborgen: ihr Unternehmen fei daher fühn, groß und wohlgemeint, und verdiene die Beihilfe aller berjenigen Bersonen, welchen bas Intereffe ber beutschen Musen und bes Vatterlandes angelegen sei. " Ihre Arbeiten umfaßten bemnach vorzüglich brei Bunfte, Moralphilosophie, Beschichte und Literatur. Allein namentlich in Betreff bes erften Begenstandes und des Hauptzweckes entsprechen die Auffäte der zuversichtlichen Rühnheit nicht, mit welcher fie aufgetreten waren. Wir feben bie Sittenmaler mit gehemmtem und beschnittenem Flügel in oft gewundenen und verhüllten Betrachtungen babinschweben, indem ihr Tabel nur die Dberfläche und die Außenseite berühren durfte, wie 3. B. die Bedanterei, die

78 Bobmer.

Rlaticherei, die Rleibertracht, die Rofetterie, Die Lederhaftigkeit u. f. w. In mehrern allgemeinen Gebankenentwicklungen, wie über die Tobesfurcht, die Freundschaft zeigt fich bagegen ein tieferer, ansprechender Gehalt. Namentlich aber entfaltet Breitinger unter Anderm in feiner Abhandlung über ben Migbrauch ber Wiffenschaft in Beziehung auf bie Rritif ber Bibel eine Rlarheit und Bebiegenheit' nebft einem Scharffinn, wodurch er sich vortheilhaft über den leichtern Ton erhebt, von dem Bodmer nicht frei ift und ber bei ben Freunden oft in Leichtfertigkeit Wenn Bodmer im Allgemeinen einen berben und schwerfälligen Bit spielen läßt, so fehlt es boch bisweilen nicht an schönen und feinen Zügen, worin fich ein freier und glücklicher Naturfinn fundgiebt. So zeigt er fich z. B. in einem Gespräche zwischen ber Rachtigall und ber Lerche über die Armseliafeit bes Menschen auf eine auffallende Weise als Vorläufer Rouffeau's. Er läßt bie Bogel ihren Naturtrieb und ihre Werke benen ber Menschen entgegenseten und über beren Wiffenschaften fich luftig machen. "Diefe Natur, biefe Neigungen, Runfte und Wiffenschaften, von welchen bie Menschen ihre Bucher machen, find nicht biejenigen, welche fie in ber Beburt von bem Schöpfer empfangen haben; fondern fie haben biefelben von der Auferziehung, der Gewohnheit, dem Caprice, ber ungeformten Phantafie, Die ihnen gleichsam eine neue Natur, Baffionen, die gang außgelaffen find, Runfte und Wiffenschaften erfunden haben, bie fie so wenig nothig hatten, als wir, wenn fie bem Inftinkt ter puren Natur folgeten." — Allein nur ungern und wiberstrebend hielten fich bie Freunde in ben Schranken biefer Allgemeinheiten. Das gegen ware Bodmer auf der Fahrte der Geschichte viel eher im Kalle gewes fen, einen eigenthumlichen Gang zu geben, wenn es nicht mit ben nachften Absichten ber Zeitschrift und noch mehr mit ber politischen Gebundenheit feiner Zeit im Widerspruch gewesen ware. Denn in einem Briefe an Breitinger aus jener Zeit schreibt er: "Unsere Siftorienschreiber find unter die einfältigste Art zu gahlen, welche nichts Eigenes haben; von welchen nichts weiter prätendiert wird, als bie Sorgfalt und ber Fleiß, zusammenzulesen was zu ihrer Wissenschaft gelangt, und Alles getreulich, ohne Gefährde und unerlesen zu registrieren." Dann fährt er mit ber richtigsten Einsicht fort die Hauptpunkte hervorzuheben, worüber er in einer Geschichte ber Eidgenoffenschaft Aufschluß verlange, nämlich über bie ursprüngliche Verfassung ber brei Länder, über ihr Verhältniß zum Reiche in ben verschiedenen Zeiten, über bas alte Kriegswesen. — Später läßt er an seine Freunde die Aufforderung ergeben, damit fie sich mit ihm

Mühe geben, Sittenbilder aus allen Kantonen über bie eigenthümlichen Gewohnheiten und Gebrauche bes Schweizerlandes zu erhalten. Ungeschief und Furcht bamaliger Zeit wurde nicht entsprochen. von Anfang an hatten manche bem Unternehmen ber Jünglinge mit Bebenfen zugesehen: Lauffer unter andern, ber vorsichtige Weltmann, welcher fonst seinen jungen Freunden vielfach mit gutem Rathe bei ber Sand war, erklärte ihnen am Ende ebenfalls, "ber Zwang, in bem man in ber Schweiz lebe, hindere ihn, viele Disfurse ju schreiben. Bubem fonne man ohne Schilberung ber Politif und Religion feine vollständigen Sittenbilder machen; allein er mochte um ben Breis ber Folgen nicht homme d'esprit fein. "- So in die Enge getrieben und vom ursprung= lichen Ziele verrückt, machte fich die muntere Gesellschaft viel mit dem Frauenzimmer zu schaffen, indem sie aussprach, "eine ihrer vornehmsten Sorgen fei, daß fie die Imagination bes Frauengimmers bereinige, und ihm einen Efel vor bem Gothischen Geschmad beibringe." Die Sathre jedoch, welche dabei gehandhabt wurde, war weder leicht noch fein. Inbeffen gab biefes Beftreben ben Berbundenen eine größere gesellige Freis beit, so daß fie ihre literarischen Sigungen allmählig in peripatetische Unterhaltungen umwandelten und ihre Disfurse im Blate (bem befannten Spaziergange Zurichs) spazierend ausbilbeten, baber fie fich etwas barauf zu Gute thaten, baß einer berfelben "mitten in einem Kranze aufgeweckter blühender Mädchen entworfen worden." Unter biefen erften schwachen Bemühungen, bei bem schönen Geschlechte ihrer Baterftadt ein höheres geiftiges und literarisches Intereffe zu erwecken, ift bas merkwurdigfte Zeugniß bas Berzeichniß einer Bibliothef fur Daffelbe enthält unter 35 Titeln nur 10 beutsche gegen 25 frangösische. Sie haben ihren Damen noch feine anbern beutschen Bucher zu empfehlen als bie Schriften von Dpig, Canig und Beffer ; fie muffen fogar noch Gotthard Beibeggers Acerra Philologifa und feine Schrift von ben Romanen hinzunehmen; bagegen find fie genöthigt, an franzöfische Uebersetungen von Birgil, Horaz, Terenz u. f. w. zu verweisen.

Unter solchen Umftanden blieb ben jungen Mannern allein auf dem Felde ber schönen Literatur eine freie Entfaltung ihrer Ansichten und ihrer Gestinnung möglich; daher sind auch die Leistungen des Malers der Sitten allein von dieser Seite von Interesse und Bedeutung: dieses Berdienst aber kommt ausschließlich Bodmern zu, indem alle dahin einschlagenden Artisel ihn zum Berfasser haben, einen einzigen über die Fabel ausgenommen, wo Breitingers ordnende Klarheit mithalf. Doch

80 Bobmer.

auch hier begegnen wir nur noch fehr unentwickelten Bebanken, beren Merth jedoch barin besteht, baf sie schon bie ganze, nachmals berühmte Rritif ber Schweizer im ursprünglichen Reime enthalten. Das größte Berbienst war, bag bie Zürcher Maler ben Muth hatten beutsch zu ichreiben, mit möglichfter Bermeibung ber bamals zur allgemeinen Dobe gehörenden Beimischung fremder Wörter, und bag fie fich, durch Lauffer barin ermuntert, von ben andern Freunden nicht abwendig machen ließen, wie z. B. Rodolf, ber felbft ein geschliffenes Frangonich ichreis bend, "bas Deutsche zu feiner Darftellung tauglich" findet; und eben fo wenig burch Zellweger, ber fich gegen feine Berner Freunde öftern Scherz über ben harten und gezierten Styl ber Burcher herausnimmt. Dagegen weiß Bobmer gar gut, bag bie Sprache allmählig burch "bie Reben politer und wißiger Manner flar und rein werbe, und bag fie fich mit guten Wörtern, die bei ihrer jegigen Bernachlässigung burch ben all= gemeinen Gebrauch bes Lateinischen fehlen, bei fortgesettem Schreiben in berselben bereichern werbe." Allein eben weil er einsieht, bag nur bie mit ber Natur übereinstimmenbe Wahrheit ber Sprache einen Werth hat, so eifert er vornämlich gegen bie leeren Wortspiele ber hoffmannswalbau'ichen Schule, und fein gefunder Sinn giebt feinem Urtheil fefte Zuversicht: "Hoffmannswaldau ift ber erste gewesen, ber bie falschen Imaginationsspiele und die ungemeffenen, unvollkommenen und ohne Ende zurudkommenden Metaphoren von einigen grotesquen Italienern angenohmen hat. Lobenftein hat geholffen mit seiner pedantischen Belahrtheit und feinen zusammengeflicten fleinen Sentengen bie Rebe verbunkeln, und fie in Phebus und Galimathias einzukleiden. Neukirch ift ihr Affe und glaubet, daß in biefem unvernünftigen Weschwäße, bas fie machen, die Sohheit der Boesie bestehe." Dagegen hofft er, bas Bublifum zu überzeugen, daß alle Poefie nur barin bestehe, bag man naturlich schreibe. — Unter diese falschen Wortspiele gablte der unmusikalische Bodmer bann freilich auch ben Reim, ber nein Erbe ber barbarifchen Poeterei unserer Alten sei, einen schlechten Ginfall nicht gut mache; bagegen ben Gedanken hemme und die besten Ausbrude entfrafte." Mit biefer verftandigen Auffaffung ber Boefte fteht auch Bodmers Berehrung für Opit in genaufter Berbindung; baber er erklart: "Wir haben be= schlossen, Dvis für ben größten Boeten Deutschlands zu erheben, bieweil wir finden, daß er ber größte Philosophus biefes Landes gewesen." Allein mahrend Bobmer Dpigens forrecte Sprache und feine flaren Bebanken hoch schätte, wußte er mit richtigem Takte zu unterscheiben, baß

Die Poesie in etwas gang Anderem als in logischer Planheit bestehe, inbem er erkannte, daß bie Quelle berfelben bie Phantafie fei. Daher er ben Grundsatz aufstellt : "Gine Imagination, die fich wol cultiviert hat, ift eines von den Saupt Studen, burch welche fich ber gute Boet von bem gemeinen Sanger unterscheibet, maßen bie reiche und abandernbe Dichtung, die ihr Leben und Wesen einzig in ber Imagination hat, bie Poeffe von der Profa hauptfächlich unterscheidet." Beim eigenen gang= lichen Mangel an Phantafie und origineller Schöpfungefraft zeigte alfo boch Bodmer schon in frühester Zeit jene vielseitige Empfänglichkeit und jenen naturlichen Scharffinn, welche fein Urtheil unbefangen und gefund machten. Allein auf biefe Auffaffung ber-Erforderniffe zur Poefie hatte ihn vornämlich bas Studium ber Frangofen geführt, und von ihnen hatte er gelernt, daß bie Boefie ein Gemälde fein muffe. Daher findet fich fchon im Sittenmaler jene Bergleichung ber Poefie mit ber Malerei. "Die Ratur ift in ber That die einzige und allgemeine Lehrerin berjenigen, welche recht schreiben, mablen und ägen; ihre Professionen treffen barinne genau überein, daß fie fammtlich biefelbe gum Driginal und Mufter ihrer Werke nehmen, sie ftudieren, covieren, nachahmen." - Aus biefer Werthschätzung ber Naturgemälde ging bann auch bie Borliebe für die Kabel hervor, indem Bodmer und Breitinger von der Unficht ausgingen, "bie gange Natur fei eine Schule, in welcher uns ber Schöpfer unter mancherlei Emblemen unsere Pflichten vorhalte; qu= bem haben bie Thiere eine gewiffe Gattung von Sprache; fie konnen fich flagen, freudig ftellen, einander liebkofen, zu Bulfe rufen; fte schmeicheln, broben, bitten und." Befonbern Werth aber legten fie barauf, baß "ber gute Geschmad in ber Kabel nicht nur eine nüchterne Moral, sondern auch die physischen Eigenschaften der Dinge anzutreffen Wir werden später sehen, welche glückliche Unwendung lettere Auffaffung in ihrer Schule fanb.

Indem diese kritischen Aussprüche dem Sittenmaler einen historischen Werth gaben, verloren sie sich doch allzusehr unter der Menge bedeutungs-loser Abhandlungen oder versteckter, kleinlicher, matter Satyren, da sie die Censur immer mehr in die Enge trieb und jede freie Entfaltung muthiger Wahrheit und Kraft unmöglich machte. Indessen muß man gestehen, die Arbeiten der Maler waren im Durchschnitt zu unreif, zu jugendlich unbesonnen, oft auch für die damaligen Zeiten in sittlicher oder religiöser Beziehung zu anstößig, als daß nicht die Censur ohne Bedenken manches hätte unterdrücken dürsen. Wie sehr jedoch die

82 Bobmer.

jungen Talente in ihrer Entwicklung burch biefen 3mang gehemmt wurden, zeigen am besten bie gleichzeitigen Briefe ber Freunde, und namentlich biejenigen Bobmers, indem fich barin viel mehr geistige Gigenthumlichkeit, naiver Wit und Gedankenreichthum fund geben. als in ben Disfurfen. Lange fuchte fich bie Gefellichaft burch Spott über bie oft albernen Bemerkungen bes Cenforen = Collegiums schadlos zu halten, und namentlich jubelte fic, als ber Berleger burch ein halbes Dupend Buderftode die vom Antistitium ausgehenden Donnerkeile zu beschwichtigen wußte. Allein endlich wurde fie ber geringen Theil= nahme bes Bublifums und jener Bladereien mube und Bobmer ichloß Die Schrift mit einem Scherz. Er läßt nämlich ben Albrecht Durer in eine Stadt tommen, wo er ein Gemalbe verfertigen foll. Allein gleich anfangs wird er ein vorzügliches Kunstwerf ansichtig, wobei er vernimmt, bag ber Meifter desselben für einen seltsamen Phantaften gegolten und im Spital geftorben fei. "Alls unfer guter Albrecht biefes vernahm, aab er gleich Befehl, bag ihm fein Pferd wieder zugeführt wurde, und indem er fich barauf schwang, sagte er: Wenn hier die Berdienste nicht beffer erfannt werden, fo arbeite euch wer ba will; ich reite wieder bavon." - Wenn Bodmer fein erftes literarisches Unternehmen zu rechter Zeit und mit guter Art aufzugeben wußte, fo hatte er hingegen wenig Geschick gezeigt, die geistigen Kräfte in der Schweiz für fich zu gewinnen und zu gemeinsamer Thätigkeit zu vereinigen. Denn baran hinderte ihn nicht nur die früher erwähnte Schüchternheit und Unbeholfenheit, sondern noch mehr verdarb sein zu ungebundener Sang zur Sathre. Er verlette nämlich gleich anfange burch einen Streich gegen bie Bebanten, wo ber Wis gering, aber bie perfonliche Absicht unverkennbar war, zwei seiner Mitarbeiter, Sagenbuch in Zurich und Altmann in Bern. Daher entfernte fich Letterer von den Zurchern und grundete fur Bern eine abgesonderte "Gelehrten = Cotterie." Wenn bie Leiftungen berfelben unbedeutend waren, fo verdienten boch ihre Bemühungen für eine reinere Sprache Anerkennung und keineswegs ben ganksüchtigen und muthwilligen Spott, ben Bobmer oft über gang gute Gedanken und Ausbrude ergeben ließ. Durch biefe Begenüberstellung war in literarischen Dingen ein gutes und zusammenstimmendes Bernehmen mit Bern auch für spätere Zeiten sehr erschwert. Allein Bodmer fühlte bald biefen Berftoß so fehr, bag er selbst nach einigen Jahren öffentlich erklärte : "Es ift wahr, daß der Berfaffer die meiftenmahle auf ben rechten Weg ge=

rathen, aber er beschimpfte auch nicht selten bie Bernischen Blätter auf eine Manier, welche vielmehr eine Begier zu spotten, als das Abgesichmackte zu verbessern, an ben Tag legte."

Gleichwohl follten die Disfurse ber Maler auf eine andere Beise ihren Weg machen und ihre Belohnung finden. Denn Bobmer, im Gefühl mit seinen Freunden nicht Gewöhnliches geleistet zu haben . und namentlich in Betreff ber ausgesprochenen Unsichten über bie beutschen Dichter bamaliger Zeit, begann schon bei biesem Anlasse seine wohlberechnete Geschäftigkeit zu entfalten, um angesehene Stimmführer in Deutschland für fich zu gewinnen. Daber wurden bie Disturfe zu= nachft an ben Philosophen Chriftian Wolf in Salle gefchicht, welcher nicht ermangelte, fich burch höfliches Lob und leifen Tabel bankbar zu Ferner wußte ihm fein Buchhandler in Leipzig zu berichten, baß der Hofpoete König "in den größesten Affembleen ben Sofe jederzeit mit großem Ruhme von ihrer Arbeit spreche." Daburch veranlaßt. trat Bobmer in unmittelbare Berbindung mit bem Schwaben ent= stammten Ulrich König. Der richtige Taft, mit bem ber allem lebendigen Berkehr mit Deutschland entruckte Bodmer die guten Eigenfchaften ber Canis, Beffer und Ronig herauszufinden wußte, indem biefe ftatt ber Schulpoefte einen reinern Geschmad und Welt = und Menschenkenntniß in die deutsche Dichtung zurückführen wollten, dieser Takt barf ihm um so höher angerechnet werden, als er für ihre Fehler nicht blind war und Freimuthigfeit genug befaß, fich barüber auszusprechen. Dieß hinderte indeffen nicht, daß König, ber Hofpoet, und ber freifinnige Schweizer fich in einen bauernben Bund gegen bie philisterhafte Plattheit und die Schulfuchferei vereinigten. Auch bem höher stehenden Brodes empfahlen sich bie Disturse ber Maler bermaßen, baß er findet, es feien biefelben "mit fo vielem Beift, Belehr= samteit und tugendhaften Absichten angefüllt, daß er gegen die Berfaffer alle mögliche Hochachtung bege, unerachtet er barin fein gar zu vortheilhaftes Urtheil von feinen eigenen Gebichten angetroffen." bedauert, daß er "fo braven Leuten zu mißfallen bas Unglud gehabt." Somit war es den jungen Schweizern durch ihr erftes literarisches Auftreten gelungen, ihrem Urtheile Geltung zu verschaffen und bedeutende Berbindungen mit ben bamaligen beiben Mittelpunften ber beutschen Literatur, mit Sachsen und Hamburg, zu fnupfen, welche fur bie Bufunft für fie von großer Wichtigfeit wurden.

#### 3. Bodmers Freunde.

Nachbem Bobmers erfter Verfuch, auf Leben, Sitten und Denfungsart feiner Mitburger einen unmittelbaren Ginfluß auszuüben, aus Mangel an eigener Reife und Durcharbeitung und burch ben lahmenben 3mang ber Censur mißlungen war, wendete sowohl er als Breitinger fich wieder ben ftrengern wiffenschaftlichen Studien zu, um burch grundliche Borbereitung das einmal gewonnene Ansehen ihres Urtheils über deutsche Literatur zu sichern und wirksamer zu machen. Denn wenn auch ber fleißige und scharffinnige Breitinger eine Reihe von Jahren fich größtentheils auf philologische und theologische Arbeiten legte, welche ihm in biefen Kächern einen bleibenden Ruhm gefichert haben, fo ftand er boch fein ganges Leben feinem Freunde in beffen schönwiffenschaftlichen Bemühungen zur Seite und gab fowohl in Arbeit als in anhänglicher Treue ben Beweis einer fo garten, innigen und aufopfernden Freundschaft, wie ein folder in ber Gelehrtengeschichte selten ift. Denn zu jeder ausbauernben Sulfe und Mitwirfung bereit, trat er boch immer gerne hinter seinem rührigen, vordringlichen, ruhmbegierigen Freunde gurud, und was noch mehr war, bot er fein ganges Geschick auf, um beffen Blogen und Verftöße zu beden: baber er auch ben reizbaren und bisweilen unbefonnenen Freund nie preisgab, fondern alle Anfeindungen und Wiberwärtigfeiten mit ihm theilte, bestand und burchfocht. Auch Breitinger war ein geselliger Mann, welchem jedermann wohl wollte, der ihn näher fannte, und welcher zugleich burch Milbe, Borficht und Gleichmuth Freund und Keind Achtung einflößte. Daher hielt er manches Berhältniß für fich aufrecht, welches fein rudfichteloferer Freund geftort Gleichwohl hatte er als Geiftlicher manche Widerwärtigkeit zu bestehen, welche ihm die Befangenheit jener Zeit zuzog. Denn schon während ber Herausgabe ber Diskurse wollte ihm die fernere Theilnahme an benselben burch ben Antistes untersagt werden, bis er biesen burch ben Muth und die geiftige Ueberlegenheit seiner perfonlichen Bertheidi= gung in die Enge trieb und entwaffnete. Allein er zeigte fich namentlich in seinen religiösen Unsichten als ein Mann von ber tuchtigften Gefinnung, indem er sein ganges Leben hindurch und bei aller Mannigfaltig= feit seiner verschiedenen Bestrebungen ben Rern einer festen und lautern drifflichen Frommigfeit nie verleugnete. Wenn fein Altersgenoffe und Freund, Joh. Jafob Bimmermann, nach Bodmers Urtheil in Burich

ber erste gewesen, welcher "bie bem Evangelium so nachtheilige Lehrweise abgelegt, daß es die philosophische Untersuchung nicht aushalten moge"; und wenn berfelbe in feinem Auffehen erregenden Werke - "Apologie ber fälschlich bes Atheismus verbächtigten Gelehrten" bie im Ramen ber Religion begangenen Gunden aller Zeiten aufgebedt und unter Underm bie Gläubigfeit von Jafob Bohme, Bargcelfus und Chriftian Bolf nachgewiesen: so war bagegen Breitinger vorsichtiger und zuruchaltender und zeigte fich bei aller Borliebe zur philosophischen Brufung, in reli= giofen Dingen weniger eifrig aufzuklären als zu befestigen. Saller fich berufen fühlte, die höchsten Resultate ber Naturwiffenschaft gur Vertheidigung ber chriftlichen Wahrheiten zu benuten ; fo ergiebt fich bei Breitinger ein ähnliches Bemühen, die philosophische Kritif und Sprachfunde im Dienste ber Religion zu verwenden, baber er fchon febr frühe als ein vorzüglicher Kämpfer gegen die Voltaire'schen Ansichten auftritt. Richts besto weniger wurde er in mehrere harte Streitigkeiten verwickelt, als er fich verpflichtet fühlte, die Irrthumer einer frommen Unwiffenheit entschieden und freimuthig aufzudeden. Allein ungeachtet feiner zurückhaltenden Besonnenheit gehörte Breitinger unter bie erften jener freisinnigen Burcher, welche fich ber Bande enger Borurtheile entlebigten und Talent und Bilbung auch unter ben verschiedensten Geftalten hochschätten. Als er baber in frühester Zeit Bifar im Thurgau war, trug er fein Bedenken in einen bauernden Freundschaftsbund mit Bolli= tofer und Zellweger, ben Befennern einer freigeistischen Philosophie, einzugehen, die er auf bem benachbarten Schloffe Alten - Rlingen fennen lernte, bas einem gefeierten Ganger ber alten Zeit ben Ramen gegeben\*). Denn bie fröhlichen und geiftreichen Lebemanner wußten bie ftrengern Unfichten und Grundfate ihrer beiben Freunde in Burich eben fo fehr gu ehren, als biefe die gefunde Lebenderfahrung, ben tiefern Blicf in menfch= liche und burgerliche Berhältniffe und bie vielfache Gelehrfamfeit jener zu benuten verstanden. Mit biefem Streben nach einer freiern Bilbung im Allgemeinen mag in Berbindung zu bringen fein, daß Breitinger fich manches Jahr mit bem Plane trug, Deutschland zu besuchen, um bort seine Studien fortzuseten und Verbindungen anzufnüpfen; ein Plan, beffen Ausführung auch Bodmern fehr am Bergen lag, während er nach seiner Eigenthümlichkeit sich nicht bewogen fand, seine heimat= liche Burückgezogenheit zu verlaffen.

<sup>\*)</sup> S. Balther von Klingen, acad. Programm von Bilh. Backernagel. 1845.

Wenn ber fleißige, ftatige Breitinger bem beweglichen, vielthätigen, von Ginem zum Undern eilenden Bodmer einen Gedanken festhalten, ergrunden und nach allen Seiten ausbilden half und fomit beffen Bebankenreichthum bie philosophische Gründlichkeit hinzufügte: so war Bodmer fo gludlich, einen zweiten Freund zu besitzen, der fich ihm burch feine Weltkenntniß und heitere Lebensphilosophie als Rathgeber und Rührer nicht weniger forberlich erwies, nämlich ben Doftor Laureng Bellmeger in Trogen\*). Diefer war feche Jahre alter ale Bodmer und hatte zu biefer Reife vor ihm voraus, bag er feine Jugend zu Lvon verlebt, wo fein Bater fich niedergelaffen hatte. Sein Aufenthalt in Lenden und Paris hatte ihn jum ausgezeichneten Arzte gebilbet und einen großen wiffenschaftlichen Gifer in ihm gewectt, allein bei feinem lebhaften und muntern Wefen ihn auch gewöhnt, bas Leben frei und leicht zu nehmen, so baß es feines ebeln und gewissenhaften Sinnes beburfte, wenn er burch bie Cophiftif frivoler Freunde nicht weit über bie Grangen fittlicher Grundfage und einer weisen Lebensphilosophie binausgeriffen werden sollte. Offenbar sagten ber tiefere Gehalt und bas ernstere Streben seiner neuen Freunde in Burich sowohl seiner ebeln Natur als feinem Biffensbrange beffer zu, als ber fecte Conismus und Die Freigeisterei seiner schweizerischen Universitätöfreunde; allein bennoch sehen wir ihn lange zwischen beiden schwanken, und er fann sich nicht enthalten, auch nachdem die Korrespondenz und die literarische Berbindung mit den Burchern langft eingeleitet ift, fich wiederholt bei ben Bernern über berfelben Steifheit und Affestation luftig zu machen. Allein ber empfängliche und enthusiastische Bobmer klammerte fich fo fest und treu an den geiftreichen Mann voll Mutterwiß und jovialer Laune an, schloß sich ihm so offen und ergeben auf und trug ihm eine fo warme und schwärmerische Verehrung entgegen, baß Zellweger sich immer näher zu biesem Freunde hingezogen fühlte. Die rechte Innigfeit fonnte ber Freundschaftsbund jedoch erft erhalten, als Zellweger i. 3. 1723 nach Burich fam und bie Beiben fich von manchen Seiten in ber Gleichheit bes Wefens und ber Befinnung begegneten. Denn auch Zellweger war beim ersten Zusammentreffen schüchtern und rebete wenig, allein im traulichen Rreise belebte er sich balb und ließ seinen muntern Appenzeller = Wit fpielen. Daburch fühlte fich Bodmers

<sup>\*)</sup> Denfmal fr. Dr. E. Bellweger von ber helvetischen Gesellschaft errichtet burch Dr. J. G. hirgel. 1765. Mit Bellwegere Bildniß.

fatyrifche Aber und feine fühne philosophische Freimuthigkeit frisch und fraftig angeregt, benn er hatte ben Mann gefunden, bem er feine innersten Gebanken ohne Ruckhalt aufschließen burfte, und ber ben oft wenig abgemeffenen Ausbrud augenblidlicher Erregung gehörig zu faffen wußte. Indem fie übereinstimmten in ber Bewunderung ber Schönheit und Lebenstüchtigfeit ber Alten, im furchtlofen Befenntniß philosophischer Denkfreiheit und eines vernunftmäßigen Glaubens und in ber Ueberzeugung von ben engen und fur bie Länge unhaltbaren Buftanden ihres Baterlandes, trafen fie fich nicht weniger in treuer Unhanglichkeit und Thätigkeit für ihre Beimat und im unermüdlichen Forschen nach ben Wegen geiftiger Erhebung. Allein Beiden mar es Bedürfniß, unterbeffen burch eine bald ichergende, bald geißelnbe Sature fich über ben engen Geift ber Gegenwart zu erheben. Während nämlich ihre bis zum Tode ununterbrochen fortbauernde häufige Korrespondenz hauptsächlich philosophische Gegenstände umfaßt, enthält sie zugleich auch einen fortlaufenden Kommentar zur Politif ihrer Zeit, wo Zellweger bem oft fturmischen Reformeifer Bodmers bas fühlere und begütigende Zusehen und Lächeln des Weltmanns entgegenstellt. äußeres Band bes Berkehrs war ein beständiger Sandel und Tausch mit Buchern, indem eine auserwählte Bibliothet fur Bellweger ber Stolz feines hölzernen Sauses war. Er schrieb einen nach Montaigne's und Charrons Styl gebildeten frangofischen und einen geistreich naiven beutschen Brief: allein um Bücherschreiberei befümmerte er sich nicht und ließ fich nur zuweilen von Freunden irgend eine Mittheilung abnöthigen, welche bann sowohl Geift als Renntniß beurfundet. Gin Sauptzug beiber Freunde mar, in charafterfester Gelbftandigfeit und Unabhängigfeit burch bas Leben ju geben, nicht burch Meinungen, Menschen oder Berhältniffe gebunden; und in zwangloser Freiheit fich ber Wiffenschaft zu wibmen. Wenn baber bei Bobmer bie Bratention, bas Nachbild einer antifen Freundschaft aufzustellen, unverkennbar ift, fo offenbart sich bagegen in ber Besinnung treugemeinte Aufrichtigkeit, und deswegen ift auch wohl die "De an Philokles," in welcher Bodmer seinen Freund befingt, Die schönste und gefühlteste feiner Boefien. Wir fommen auf Diefelbe fpater gurud, fchalten aber bier bas Charakterbild Zellwegers ein. Nachdem ber Dichter einleitend bas geliebte Land und Bolf von Appenzell, bes Freundes ehrwürdigen Bater, ben Landammann, und bann bes Cohnes Beilfunde gepriefen, fährt er fort:

Doch fennt er nicht allein die Tiefen bes Körpers, Er fieht ihn durch bis in die innerste Seele, Sieht der Gedanken Wesen in ihm entstehen, Und mit ihm erwachsen.

Wer fennt so gut als er die Schwäche des Menschen, Die Ohnmacht seines himmelstürmenden Stolzes, Die Hölle, die des Aberglaubens Gespenfter Für Thoren erbauen?

Noch mehr halt ich auf fein freundschaftliches Gerze, Das meine schwersten Sorgen mit mir getheilet, Als ich die schönre Hälfte von meinem Leben Frühzeitig verloren.

Ihm darf ich meiner Seele Innerstes zeigen, Den stärkften fo, wie den unreifften Gedanken, Er bringet den zu seiner Zeitigung nahe, Den hebt er noch höher.

Bir haben oft auf bes Gaberius Sohen, Im Angefichte bes Camors und bes Megmers, Die Säupter freier Staaten und die Monarchen Gelehrt und gezüchtigt.

Dieses Mannes Winke und Nathschläge übten stets einen großen und wohlthätigen Einfluß auf Bodmern aus und leiteten ihn in Allem, was Leben und gesellschaftliche Berhältnisse anging, sicher und gut; freilich, was die schöne Literatur betraf, begab er sich des Urtheils und bescheidete sich, einzelne Fingerzeige abgerechnet, gegen seinen Freund, einer zu nachsichtigen und unbedingten Berehrung. Gleichwohl hatte er schon auf Sprache und Haltung der Disturse bedeutend eingewirft, indem er theils auf einen natürlichen und reinen Ausdruck brang, theils die Freunde zum Bemühen um eine leichte und scherzhafte Einsleidung vermochte. Namentlich aber hatte Zellweger das Verdienst, Vodmern auf das Studium der englischen Dichter hinzuweisen, und er gab ihm zuerst Milton in die Hand.

#### 4. Miltons Einfluß auf Bodmer.

Milton befaß alle Eigenschaften, um für Bodmern Ibeal zu sein. Ihm war jene malerische, plastische Schönheit eigen, welche Bodmer an Birgil bewunderte und worin er die wesentlichste Eigenschaft der Poeste

fette. Milton befriedigte Bodmers religiofes Gefühl, indem er fein Epos ber heiligen Geschichte enthob; und er fagte wieder seiner philo= sophischen Rritif zu, indem er feinen Gegenstand fühn und frei behandelte, bagegen aber in Betreff ber sittlichen Sobbeit unantaftbar sich erwies. Milton zog Bobmern an burch feine bilber = und gebankenreiche Er= habenheit, und noch mehr durch das idullisch Liebliche und anschaulich Menschliche seiner Gemälde. Ein eigenthumliches Interesse gewährte bem burch manche Unfreiheit ber vaterländischen Zustände verletten Junglinge ber in Berfolgung und Roth ergraute Republifaner, sowie Milton wieder als strenger Puritaner ben ber bestehenden Kirche vielfach widerstrebenben Bodmer feffelte : und wie mußten die fchonen Gemalbe vom Urguftande der Menschheit den für Natureinfalt schwärmenden und für die Berbefferung ber gefellschaftlichen Buftanbe begeifterten Bobmer ent= guden. Ohne vorher einen englischen Profaifer gelesen zu haben, warf fich nun Bobmer mit glubenbem Gifer auf Miltons verlornes Baradies und überraschte den Freund mit der Nachricht, daß er an einer Ueber= fetung besfelben arbeite. Man begreift, bag biefelbe Bodmern bei ber mangelhaften Kenntniß ber englischen Sprache und bei der Unbeholfenheit in Sandhabung ber beutschen Brofa anfange nur fehr unvollkommen gelingen fonnte. Meint er boch felbft, seine erfte Bearbeitung bes vertornen Barabiefes (1732) fei fchweizerifch, allein bie zweite (1742) beutsch und die dritte (1769) poetisch herausgekommen\*). Es wäre da= ber unbillig, sowohl bas Uebersetzertalent als bie Sprache Bodmers nach ber erften Ausgabe Miltons beurtheilen zu wollen, benn gerade burch eine Bergleichung ber vier von ihm felbst besorgten, jedesmal verbefferten Ausgaben, welche im Laufe von achtundvierzig Jahren erschienen, zeigt fich, wie forgfältig und achtfam Bobmer ber Ausbildung ber Sprache ge= folgt war. Es ftellt fich vielmehr feine Sprache in ben spätern Ueberfegungen bes verlornen Barabiefes von ber gunftigften Seite bar, indem fie allmählig schwungvoll und reich an bezeichnenden, sehr gut gebildeten Ausbruden wird; andere freilich find häufig zu eigenmächtig erfunden und zusammengesett, ohne genugsame Berathung ber Boltosprache. Und wenn ber Diftion ber Rhythmus fehlt, so rührt bas weniger von undeutscher Beimischung ber schweizerischen Mundart ber, als weil bie= felbe an sich oft hart und willführlich war.

<sup>\*)</sup> Sanbidriftliche Briefe Bodmers an Bellweger auf ber Bibliothef in Trogen, welche auch ferner, ohne genannt zu werben, oft als Quelle dienen.

90 Bobmer.

Es ift nöthig, bei Milton noch etwas länger zu verweilen, weil burch ihn bei Bodmer eine neue Veriode beginnt, indem berfelbe auf beffen gange fünftige Richtung bestimment einwirfte. Denn Bodmer war unschlüssig, für welche literarische Thätigkeit er sich entscheiden solle, und bie balb barauf, im Jahre 1725, erlangte Profeffur ber eidgenöffischen Geschichte und Politik schien seine Rrafte von biefer Seite in Unspruch nebmen zu wollen. Allein Milton zog ihn auf eine andere Bahn. Er nahm erftlich feine Zeit und fein Berg. fo gang in Unspruch, daß auch die Briefe aus biefer Periode großentheils in milton'icher Erhabenheit baberichreis ten : er war nämlich überzeugt, er mache burch seine Uebersebung Deutschland seit langem zuerft wieder mit achter Boefie befannt; bann wurde er in ber Bertheidigung bes verehrten Dichters veranlaßt, seine ganze Theorie ber Dichtkunft wesentlich auf die Grundanschauungen Miltons aufzubauen; und endlich führte ihn der siegreiche Kampf für biefe milton'schen Grundfate und bas Sineinleben in milton'sche Sympathien babin, daß er fich felbst ben Uebergang jum Dichter leicht machte. Es ift baber merfwurdig, zu beobachten, in welche enge Beziehung Bodmer bei ber Einführung Miltons fich mit beffen Berson und mit ben Motiven bes Dichters fest und wie er fich mit bemfelben identificiert. Denn überall blidt es hindurch, wie Bodmer in der Charafteriftif Miltons zugleich fich felbft zeichnet und für fich felbft fpricht. Wenn bie folgenden Mittheilungen ber dritten Ausgabe enthoben find, fo geben fie nichts besto weniger bie ursprünglichen Gesichtspunfte an, welche Bodmern in ber Auffaffung Miltons geleitet. Indem er Milton als Burger fcbildert, bemerkt er: "In den Bewegungen, welche die englische Nation gegen Karl I. erregete, erwies fich Milton als einen Anwalt von allen Arten ber Freiheit, ber Kirchenfreiheit, ber häuslichen und ber burgerlichen Freiheit; Die Liebe zur Freiheit mar Die beliebteste Reigung feiner Seele. Er war gang und gar ein Republifaner, und bachte von bem gemeinen Wefen, wie ein Grieche ober Römer, mit welchen er volltommen aute Bekanntschaft hatte. . . . Er fürchtete vor allen Dingen die geiftliche Sklaveren, und trat barum zu Eromwell und ben Independenten, unter welchen er eine größere Gewiffensfreiheit erwartete." Ueber Miltons Bedicht felbst läßt sich Bodmer also vernehmen: "Gleichwie es ein Meisterstück bes poetischen Geistes ift, und faum ein höherer Gipfel ift, auf welchen fich bas Gemuthe bes Menschen erheben fann, so fann man aus ben Bürfungen, die es thut, einiger Magen abnehmen, auf welchen Grad ber Geschmad am Vortrefflichen ben gewiffen Bersonen, Claffen

ber Menschen, und gangen Nationen gestiegen ift. Das Schickfal, welches bas verlohrne Paradies hier ober bort empfangen hat, ift bas Schickfal, welches die Gaben bes freieften Geiftes, Die schönfte Beisheit, und die würdigste Tugend allba empfangen." Miltons Berhältniß zur Bibel wird also bezeichnet: "Der Verfasser zeigt fich burch bas gange Werf als einer ber grundlichften Lefer und ber gerührteften Bewunderer ber heiligen Schrift. Er ift ber Bibel unendlich mehr verbunden als Somer und Birgil und allen andern Buchern. Richt nur feine Saupt= fabel, fondern alle feine Episobien find auf die heilige Schrift gegrundet. Die Bibel hat ihn nicht allein mit ben vortrefflichsten Ginfällen verseben. feine Gedanken erhöhet und feine Ginbildungsfraft angefeuert, sondern auch feine Sprache fehr bereichert, feinem Ausbrucke eine gewiffe Keftlichfeit und Majestät mitgetheilt, und ihm manche von seinen auserlesensten und glücklichsten Redensarten angewiesen. Darum fann man wohl von ihm biese beiligen Schriften bochachten lernen. Wir find überzeugt, wer wahren Geschmad und einiges Genie hat, wird biefes Gebicht fur bas beste unter ben Werfen ber Neuern, und bie Bibel fur bas beste unter allen Werfen ber Alten erkennen." - Dbaleich Bobmer ichon im Sahre 1724 bie in ber Literargeschichte bedeutende Drell'sche Buchbandlung grundete, ber ein im Geschäfte betheiligter Berwandte ben Namen gab, fo zeigte er boch von Anfang an die immerfort beobachtete faufmännische Rlugheit, sich vor gewagten Buchhändlerunternehmungen gu huten. Seine Uebersetzung Miltons machte baher bie Runde burch Deutschland, um einen Berleger zu finden; ba fie indeffen unverrichteter Sache gurudfehrte, wagte er bie Berausgabe berfelben erft im Jahre 1732. - In ber gleichen Absicht, Deutschland mit ben englischen Boltsbichtern befannt zu machen, gab Bobmer einige Jahre nachher, die zwei erften Bucher von Butlers Subibras heraus (1737). Er fühlte es felbft, daß ber burleste Ton des Driginals in feiner schwerfälligen Ueberfetung verloren ging, allein er wollte vielmehr burch feinen Berfuch nur Die Aufmerksamkeit auf Diesen Dichter lenken. Daneben aber feffelt ihn vornämlich die Tendenz des Werfes, von dem er mit besonderm Beifall bemerkt: "Die Sauptabsicht besselben ift, bie Feuerbläser in ber Rirche und dem Staate burchzuhecheln, welche unter bem Vorwand ber Religion ben König Carl ermorbet, ein eigenmächtiges Reich eingeführet, und Gleichfineren, Beuchelen, und Schwermeren auf ben Thron gesetet." Auch zu biefer Arbeit wurde Bodmer burch Bellwegern veranlaßt.

# 5. Anfang der Streitschriften der Bürcher.

Während Bobmer fo allen Kleiß barauf verwendete, Die beutsche Nation mit ben englischen Dichtern befannt zu machen, hatte Breitinger fich bewogen gefunden i. 3. 1723 feinen " Bestäupten Leipziger Diogenes" als eine Art Rachläufer ber Maler = Dis= furse herauszugeben. Es war nämlich in Leipzig unter bem Titel bes "Leipziger Spectateur" eine ichlechte Rachahmung ber Burcher Maler erichienen, beren Blößen Breitinger aufbeden wollte, indem er eine Theorie ber Eigenschaften aufstellte, welche ber Autor einer solchen Bolfsschrift haben muffe, und nachwies, wie fehr diefelben bem Leipziger in Bergleich mit ben Zurchern fehlen. Merkwürdiger Weise ging also bie erfte ber gurcherschen Streitschriften unmittelbar nicht von bem streitfertigen Bobmer, sondern von seinem zurückhaltendern Freunde aus \*). Kerner machte Breitinger zu gleicher Zeit ben verdienstlichen Bersuch, für bie Schweiz eine Literatur = Zeitung zu gründen, unter bem Titel : "Neue Zeitungen aus ber Gelehrten Welt, zur Beleuchtung ber Hiftorie ber Gelehrsamkeit" (1725). Dieselbe wollte nebst einer Nebersicht ber hauptfächlichsten Erscheinungen in beutscher und franzöfischer Sprache namentlich eine vollständige Nachricht über bie literaris ichen Erscheinungen ber Schweiz geben. Das Bemerkenswerthefte barin ift eine fühne Vertheidigung bes eben aus Salle verbannten Philoforben Wolf gegen die Angriffe ber bamaligen Theologen. Das Unternehmen hatte jedoch bas gleiche Schickfal, wie ähnliche in neuerer Beit, es scheiterte an ber Kleinheit und Getheiltheit ber Schweiz.

Bu ben fernern Nachahmungen der Zürcherschen "Mahler" ges hörten in jener Zeit der "Patriot" und die "Tadlerinnen", welche in

<sup>\*)</sup> Das Verhältniß zwischen "Gottsche dund ben' Schweizern" ift von schweizerischer Seite noch nie mit Benugung bes im Bodmer'schen Nachlasse vorhandenen Materials historisch behandelt worden. Die bisher zu Gebote stehenden Quellen, Jörden's Lerikon und Manso's's 8. Band ber Nachträge zu Sulzers Theorie der schönen Kunste hat Gervinus mit mehr Fleiß und Urtheil benugt als jeder Andere. Seither ist Eh. B. Danzels "Gottsche und seine Zeit" — 1848 — heraussgekommen. Der Verfasser hatte damals seine Arbeit über Bodmer schon vollendet: er lernte aus Danzels Werk sehr viel; sah sich aber zu feinen Veränderungen in seiner Darstellung veranlaßt. Er glaubt vielmehr dadurch entschuldigt und berechtigt zu sein, mit Husels ber unbenugten Duellen die Stellung der Schweizer zur beutschen Literatur in aussübrischer Uebersicht und aus neuen Gesichtsvunsten zu beleuchten.

ben beiben Mittelvunkten bes bamaligen geiftigen Lebens in Deutsch= land, jener in Samburg, biefe in Salle und Leipzig erschienen. letterer Wochenschrift eröffnete Gottsched feine literarische Laufbahn, und trat in der Wahl der Gegenstände und in der nach Wit sich bemühenden Schreibart völlig in die Außtapfen der Burcher ein, ohne ihre Driginalität zu erreichen. Schon bier entwickelte Gottsched einen seiner Runftgriffe, um fich überall Unhang und Gonner zu verschaffen, bag er mit Lobeserhebungen nach allen Seiten nicht farg war; und fo erhielten auch seine schweizerischen Vorganger ihr gebührendes Theil. Allein er bewies in seinem anerkennenden Urtheile über diese zugleich auch Unbefangenheit und Offenheit, indem er fich folgender Magen ausspricht: "Bor wenigen Jahren haben fich in der Schweiz etliche muntere Köpfe gefunden, die einen guten Anfang zu öffentlichen Beurtheilungen ge= macht haben. Gie haben bie gebundene Beredsamfeit vorgenommen, und in manchem großen Poeten und Rebner Schweizer gewiesen, Die porbin niemand bemerdet hatte. Gie haben biefes auf eine fo finnreiche Urt gethan, bag fich fein Bernunftiger bes Lachens enthalten fann, wenn er es lieset. Und es ift nicht zu sagen, was fie bereits an verschiedenen Orten vor gutes gestiftet. Ein einziges hat biesen geschickten Männern noch gefehlet, nemlich bas Bermögen sich in einer reinen hoch= beutschen Schreibart auszudrücken. Ihr Baterland hat fie gehindert, baß fie in Worten und Redensarten die Richtigfeit nicht beobachten fonnen, die fie in ihren Bedanken und Bernunftschluffen erwiesen. Die= fes follte aber ben einem öffentlichen Beurtheiler ber Scribenten von Rechtswegen fein. - Es ware also nichts mehr zu munschen, als baß fie ihre Schrift noch einmahl überseben, und mit Benhülffe eines rechten Renners ber Zierlichkeit unserer Muttersprache alle biejenigen Stellen, die mehr nach ber Schweig, als nach Deutschland schmeden, ausbeffern mögten. Daß es ihnen leicht fei, ihre eigenen Fehler zu er= fennen, haben fie ichon felbst gewiesen. " - Weichmann, ber Beraus= geber bes Hamburger Patrioten, welcher fonst ben Zurchern ebenfalls feine Achtung bezeugte, vertheibigte ihnen gegenüber ben Bers und wollte es nicht in ber Ordnung finden, baß sie einige wenige Dichter nur rühmten, und neben diesen alle andern nur tadelten. - Allein bie zürcherischen Runftjunger fühlten sich schon zu sehr, als baß fie von, wie fie glaubten, ihnen Nachstehenden ein, wenn auch gerechtes, Urtheil bingenommen hatten. Wie baber Breitinger im "Geftaupten Leipziger Diogenes" angefangen hatte, fo fchrieb nun Bodmer bie "Unfla=

94 Bodmer.

gung bes verberbten Weichmads ober Anmerkungen über ben Samburgifden Patrioten und bie Sallifden Tablerinnen". worin er mit richtigem Tafte bie Blößen beiber Schriften aufbecte und bort ben in niedrige Spaßmacherei ausartenden Wis und hier bie unflaren Begriffe über Boeffe, namentlich die unzulänglichen Erklärungen vom Sinnreichen und Scharffinnigen geißelte. Bobmer ließ fich in aller Stille Gottscheds Rath gesagt fein und suchte wirklich in Leipzig Die nachhelfende Feber auf, um feine Schrift von Sprachfehlern zu reinigen, so wie er dieselbe in Leivzig gedruckt wünschte. Allein die Sandschrift. beren rucksichtsloser und scharfer Ton Bedenken erregte, fam daselbst in mehrere Sande und auch in Gottscheds, und so wurde ber Druck nicht nur hintertrieben, fondern auch die Sandschrift felbst zwei volle Jahre vorenthalten, fo daß sie erst i. 3. 1728 zu Zurich erschien, bevorwortet burch ein Schreiben an König, worin er bie gegenwärtige Schrift als bie Frucht ber mit biefem gemeinschaftlichen Unschläge erflärt, um bamit "ber Deutschen Luft an Critischen Schrifften zu probieren." Gegen Die ihm von Leipzig her vorgerudte Grobbeit, eine Bezeichnung, die wirtlich nicht unverdient war, sucht sich Bodmer also zu rechtfertigen: "Die Worte muffen fallen, wie die Gedanken urtheilen, und keines vergebens hingeset werben. Stellet bas Urtheil eine Sache als haflich, lächerlich, gering ober abgeschmacht vor, so muffen Worte gesucht werben, die Saß, Sohn, Berachtung, Edel gegen bieselbe erweden. Bon bergleichen Aufrichtigkeit ift die Söflichkeit entfehrnt, fie verstellt, verkehrt und verkleistert die Wahrheit, fo offt es wehe thut fie zu hören; Gin Söfflicher barff mit heraussagen ber Wahrheit weber beschämen, noch betrüben, noch erzörnen, noch erschröcken, noch auslachen. Er muß freundlich thun, wenn er zörnt, und lachen, wenn er traurig ift." Man fieht alfo, Bodmer rechnet fich feine "aufrichtige Grobheit" zur Ehre an, indem er rudfichtslose Freimuthigkeit als ein Vorrecht und als ein charafteriftisches Merkmal bes Schweizers betrachtet: man barf fich also nicht wundern, wenn dieses an sich löbliche Bestreben leicht zum Miß= brauch umschlug.

Diese polemischen Gelegenheitsschriften, in benen "die Zürcher mit überströmendem Selbstgefühl ihren Beruf zu erkennen gaben, Deutschland über das Wesen der Poesie aufzuklären", machten thnen die Nothewendigkeit eines gründlichern Studiums dieses Gegenstandes fühlbar. Sie gingen baher an die umfassende Arbeit einer deutschen kritischen Dichtkunst, von der sie schon 1727 den ersten Theil erscheinen ließen.

Dieß war bas erfte Werk folcher Urt in Deutschland; allein fo neu und theilweise anziehend die Behandlung war, so fand es boch nicht ben erforderlichen Gingang, ber die Berfaffer zur Fortsetzung ermuntert hatte. Der Titel bes Buches ift: "Bon bem Ginfluß und Gebrauch ber Ginbildungefraft; jur Ausbefferung bes Gefchmade: Dber genauere Untersuchung aller Urten Beschreibungen, Worinne bie auserlefenfte Stellen ber berühmteften Poeten biefer Zeit mit grundlicher Frenheit beurtheilt werden." Um Ende ber Borrede find Die beiden Burcher mit ihren Unfangsbuchstaben als Verfasser bezeichnet, und wirtlich ift bas Bange bermagen in Ginem Ton und Geift burchgearbeitet, daß man aus den einzelnen Theilen feinerlei Berschiedenheit herausmerft. Offenbar gehört bie Grundauffaffung und bie Feststellung ber Sauptgesichtspuntte Bobmern an, bagegen aber scheint Breitinger fein Cbenmaß und feine ausführende Klarheit hineingebracht zu haben : fehr oft fühlt man baber bie Ueberarbeitung eines Bobmer'ichen Gedankens burch Breitingern heraus. Um die Identität recht bestimmt hervorzuheben, fpricht barum ber Verfaffer auch nur in ber Gingahl. Statt ber Borrede geht bem Werke ein Schreiben an Chriftian Bolf voran, worin er in bankbarer Erfenntlichfeit ausspricht, wie er bie Grunbfage ber "Beredt= famkeit", worunter er zunächst die Boeste begreift, aus seiner Philosophie abgeleitet. "Denn auch bie Beredtsamkeit gehört mit zur Philosophie, weil fie die Gedancken und Begriffe von ben Dingen beutlich und fraftig ausbrücken lehrt, wodurch bie Wahrheit erft ihr mahres Licht und ben rechten Rachbruck bekommt." Ueber ben Buftand ber beutschen Rritik vor Bodmer erhalten wir folgendes anschauliche Bild : "Was unsere Deutschen insonderheit anbetrifft, so find ihnen fast alle Arten critischer Auffate über Werde ber Beredtsamfeit noch etwas unbefandtes, und biejenigen, welche über Beredtsamfeit überhaupt geschrieben haben, halten fich einzig bei ber äußerlichen Form ber Rebe auf, und richten nicht mehr aus, als daß fie mit leeren Sinnen lange schwagen lehren : bie Figuren ber Rebe find ihre Rhetorick, und die Lerica ber Bey = Wörter versehen ihnen bie Runft, Beschreibungen zu machen. Erft jungft haben fie fich unterstanden, absonderliche Stellen zu critifieren : Aber es fehlet ihnen an ber critischen Wage, sie urtheilen nicht auf einen gewissen Fuß; sondern auf gerathe bin, ehe fie noch bie Grundsate ber Beredtfamfeit gelegt haben." "Es ift furwahr eine Thorheit zu hoffen, daß bergleichen Eritid = Berfaffer ben Geschmad verbeffern werben, und bag bie mahre und philosophische Wohlredenheit von diesen Anführern werde hergestellt

werben: Bielmehr ift nichts anders zu erwarten, als baß biefe Leute, bie von ihnen unterrichtet werben, allein lernen werben, aus bem Bebachtniffe machinalische Schluffe zusammenzufügen und aus gesammelten Gemein = Büchern ein mannigfaltiges verworrenes Gewebe burch einander zu fnüpfen; daß fie bie Gedanden von dem Reime entlehnen werben, und forgfältiger für die Lage und ben gemeffenen Kall ber Gyl= ben fenn, als ben Berftand ihrer Worte; baf fie mit Sachen ohne Bes wicht, aber die mit gefirniften, klingenden und verstiegenen Red - Arten bie unmundigen Lefer betriegen, ihre Baviere anfüllen werden. Wenn fie über bie geringften Gattungen Gebichte, über bie Sochzeit= und Tobten = Lieber, über bie Sinngebichte, Cantaten und Sonette hinauf= steigen werden, wird bas Epische Gebicht und die Tragodie Romantische Belben- und Opern = Sanger, und die Comobie Sans Burfte aufführen." - Den Ernst ihres Strebens und die Grundlichkeit ihrer Studien bezeugen bie Burcher bann ferner in folgender Beife : "Bas mich betrifft, so ift mein Beift mit einer so großen Liebe fur die grundliche Wahrheit eingenommen, welche ohne höfliches Beding verwirfft, was sich mir nach einer genauen Untersuchung nicht als wahr erzeiget: Ich verstehe bie Ceremonie nicht zuvor um Berzeihung zu bitten, che ich Die Wahrheit heraus fage: Ich habe mich niemal bekummert ob ein wol erwogenes Urtheil mein eigen, ober von andern gebilligt wurde; Ich halte für verächtlich eine Meinung burch Practicen geglaubt gu machen, welche ich nicht mit wol befestigten Grunden andern bevbringen fan; und verlange nicht, baß jemand eines von meinen Urtheilen annehme, beffen er nicht überführt ift : schäme mich auch nicht eine Meinung abzulegen von beren Ungrund ich überzeugt worden. Diefe Bemuthe = Art habe ich zu meinem lange bedachten und spät entschlossenen Bornehmen gebracht, alle Theile ber Beredtsamkeit in mathematischer Bewißheit auszuführen, und ben mahren Quellen fowol bes Ergögens, bas uns gute Schrifften geben; als ber Kaltsinnigfeit, in welcher uns fclimme Schriften stehen laffen, nachzuspühren." Dann wird ber Inhalt ber fünf Bücher angegeben, wovon bas erschienene Wert bas erfte enthielt, und ausbrücklich bemerkt, daß die Eintheilung fich auf die verschiedenen Kräfte der Seele grunde. Das Werk selbst enthält eine Busammenftellung und fritische Vergleichung der bedeutsamften poetischen Gemälde ber vorzüglichsten beutschen Dichter von Dvis an. Die Gemalbe werden in außere und innere eingetheilt, und von jenen hervorgehoben die verschiedenen Beschreibungen ber Schlange, ber Jungfrau,

bes Morgens, bes Krieges, bes Sturmes, ber Peft und bes Todes. Bei ben Charaftergemälden wird ben Deutschen durch die Alten und die Engländer nachgewiesen, wie arm jene gegen den Geift und den Reichsthum bieser seien. Diese Prüfung ist mit gesundem Sinn und fräftiger Laune behandelt, und so wollten die Verfasser im weitern Verlauf eine vollständige Kritif sämmtlicher deutscher Dichter aufstellen. Man sollte in berselben "eine hinlängliche Anweisung finden, wie der gute Geschmach erlangt und der schlechte verbessert werden könne, und sie erwarteten von ihrer Arbeit die Wirkung, daß unphilosophische, gedankenlose und seichte Köpfe in Zukunst sich schechten würden, das Publikum mit ihren schlechten Schriften zu belästigen, indem dieses nunmehr in den Stand kommen würde, die Schlechtigkeit derselben sogleich zu erkennen."

Der geringe Gingang, ben bas erfte Buch biefer Schrift fant, schreckte die Burcher von der Fortsetzung berselben ab, und veranlaßte fie, ben Wegenstand berfelben überhaupt langere Zeit ruben gu laffen. Rur gab Bobmer einige Jahre nachher noch feinen "Brief = Bechfel von ber Ratur bes Boetischen Geschmades" mit bem italienischen Grafen Conti heraus (geschrieben 1729, erschienen 1736). worin er gegen biefen burchführt, bag bie Schonheit ber Poefie nicht nur von einem allgemeinen poetischen Geschmad abhänge, welcher nur eine blinde Empfindung fei, fondern daß fich die Regeln ber Wohl= rebenheit unter "allgemeine, in ber Natur bes Menschen und ber Dinge gegrundete Saupt = und Grundfage muffen bringen laffen." Leibnig habe bem "mechanischen Suftem ber Wohlredenheit von ber Metaphora, bas die Cartesianische' Philosophie aufgebracht, und zugleich ber unbeftimmten Empfindung einen tödtlichen Streich beigebracht, er habe biefe ihres fo lange Zeit wider Recht gebrauchten Richter-Umts entfetet, und allein zu einer mitwirkenden und gelegentlichen Ursache des Urtheils der Seele gemacht." Bugleich spricht fich Bobmer hier beutlicher als in ben frühern Schriften über feinen Borfat und fein vermeintliches Bermogen aus, burch feine fritischen Bemühungen Dichter zu bilben. "Faffen wir es fo, bag eine geubte, fertige und felbft in ben fleinften Studen behutsam = gebenbe Ueberlegung ber Empfindung bes poetischen Geschmackes vorgeben folle, und geben wir berselben das Richteramt über bie Streitigkeiten ber Rebner und Boeten auf, fo wird bie Befchicklichkeit im Beurtheilen mit ber Geschicklichkeit im Schreiben in einem Baar gehen. Der Criticus wird eben fo viel Berftand zum Beurtheilen, als ber Poet Wit jum Schreiben bringen. Wer andere in ber Runft

98 - Bobmer.

gu fcbreiben unterrichtet, wird felbst barinne vortrefflich senn. Auf biefe Beife werben bie Schrifften ber jest : lebenden zu ber Bollfommenheit, bie wir in ben Werden ber Alten bewundern, nabern, weil fie benn nach einerlen Grunden werden geschrieben fenn." Seine Unsicht über bie Berwandtschaft zwischen Boeste und Malerei hat fich bei ihm unterbeffen folgender Magen ausgebildet: "Die ganze Redefunft und Boeffe ift eine Nachahmung, eben wie die Mahleren, die Musik, die Bildhauer-Runft." "Die Ursache bes Ergegens rührt nicht unmittelbar von ber Empfindung, fondern von der Ueberlegung her, von welcher die Em= pfindung eine bloße Folge ift. Denn bas Ergegen entsteht nicht von ber blogen Borftellung nach bem leben abgeschilderter Bilder und ber Empfindung, bie von ihnen entspringt. Diefes Ergegen aber fann' feine andere Urfache haben, als die Harmonie und vollkommene Ueber= einstimmung der Bilber mit ber Sache, die fie vorbilben; und diefe Nebereinstimmung muß nothwendig ihren Grund in ber geschickten Berfnüvfung, Bufammenfetung und Chenmage ber Wörter, Figuren und Gleichniffe haben, welche ohne Ueberlegung und Bergleichung ber Bilber mit bem Urbilde nicht können entbeckt werden." - Budem enthält bie Schrift viele gute und richtige Bemerkungen über die Natur ber Empfindungen und Leibenschaften.

Gleichwohl fanden die beiden Zurcher mit diesen fritischen Berfuchen unter ben Deutschen wenig Beachtung; und selbst ber Sofpoete Ronia, welcher Gottsched haßte und die Schweizer gegen benfelben insgeheim aufgestachelt hatte, gerieth beim offenen Rampf ins Gebrange und besavouierte fie. Die beiden Freunde ließen baber biefen Gegenftand für eine lange Reihe von Jahren beinahe gang fallen und wendeten fich ftrengern wiffenschaftlichen Arbeiten zu, wobei fich Breitinger auf dem philologischen und theologischen Bebiete, namentlich auf letterm, ein bauerndes Berdienst erwarb. Bodmers Thatigfeit bagegen schloß fich unmittelbar ber Aufgabe feines Amtes als eines Brofeffors ber eidgenössischen Geschichte und Politif an. Daher verengte sich auch für biefe Jahre feine frühere, nach allen Seiten angesponnene Rorrespondenz und beschränkte sich mehr auf seine schweizerischen Freunde. Auch in biefem vorübergehenden Bestreben bewies Bodmer, daß ihn ein tiefer Gedanke leitete. Wir haben nämlich gesehen, welch ein geringichatiges Urtheil er über bie fchweizerischen Geschichtschreiber feiner Zeit fällte, indem die Erinnerung an die große Borgeit der Gidgenoffen bei feinen Zeitgenoffen getrübt und bas Bewußtsein ber alten Boltsrechte

und ber Muth zur Behauptung berfelben allmählig entrückt worben mar. Nun gab er zu gleicher Zeit, mahrend ber Bafler Dr. 3. Rub. Ifelin Tschudi's Chronif zu Tage forderte, im "Thefaurus ber Schweizergeschichte" (1735) eine forgfältige Sammlung ber ältesten lateinischen Chronifen beraus, um die Liebe zum gemeinsamen Baterlande neu zu beleben. Dabei war es nicht zufällig, baff er ben "Richtbrief, " bie altefte Verfaffung Zurichs, und Fridarts Zwingherren-Streit zu Bern barin aufnahm, indem es Muth brauchte, folche ben bamaligen Regenten migbeliebige Urfunden zur öffentlichen Renntniß zu bringen. Allein früher schon bereitete Bobmer eine Zeitschrift vor. welche nicht nur Gegenstände der altern Geschichte behandeln, sondern namentlich auch die Gegenwart beleuchten follte. Für biefes Borhaben fuchte er namentlich Dr. J. Christoph Iselin in Basel zu gewinnen, und fo ericien bie " Selvetifche Bibliothef " (1736 - 1744), welche freilich weit hinter bem zuruckblieb, was Bodmer beabsichtigt batte. indem die Mithulfe sehr färglich blieb, tropbem, bag Bobmer in ber Borrede versichert, bag die Berfaffer mehr als zwanzig Sande haben. Das Werthvollfte und Eigenthumlichfte darin ift Bobmers Lebensbefdreibung von Felix Semmerlin\*), jenes "Meifter Sammerli," beffen Undenken in der öftlichen Schweiz noch im Munde bes Bolfes geehrt wird. Er behandelte biefen Gegenstand mit jener Warme, mit welcher er fich fein ganges Leben ftets ber Berfolgten angenommen, um die Hoffnung des Märtyrers zu erfüllen, "ber mit dem Bertrauen ge= ftorben, die Rachkommen werden von feiner Unschuld Zeugniß geben." Auf bas lette, fpatere, in ben vierziger Jahren erschienene Seft werben wir nachher wieder zurückfommen.

#### 6. Bodmers Gedichte.

Unterbessen waren Hallers Gebichte erschienen und hatten eine Aufnahme gefunden, wie solche den fritischen Schriften der Zürcher über die Poesse nicht von ferne zu Theil geworden. Bodmer war von den ersten gewesen, welche den tiefsinnigen und fühnen Landsmann mit Freuden begrüßt, und er fühlte in Folge seiner vielseitigen Empfängliche feit und seiner unbefangenen Würdigung der Verdienste Anderer ganz

<sup>\*)</sup> Felir hemmerlin, neu nach ben Quellen bearbeitet von Dr. B. Reber. Burich 1846. Eine jener grundlichen Monographien, wie folche feit langerer Zeit aus bem Schoofe ber hiftorischen Gesellschaft zu Basel hervorgeben.

mohl, bak eine folche Ausübung der Poeste viel wirksamer sei, als alle feine Regeln über dieselbe. Daber fab fich auch Bodmer zur Rach= ahmung Haller's veranlaßt und ermuntert; allein in fehr richtiger Burbigung feines Bermögens versucht er fich nur in einem Bebiete, wo er langst beimisch mar. Rachbem Saller bem philosophischen Bebichte in Deutschland eine neue Bahn gebrochen, burfte Bodmer fich nicht bebenken, in den Außtapfen eines großen lateinischen Dichters, bie Entwicklung ber beutschen Poeffe felbst zu befingen. Das Gewicht feines Borgangers vermochte ihn fogar, bie Abneigung gegen ben Reim zu bestegen und sich bes Alexandriners zu bedienen, mitten indem er benselben befämpfte. Bemerkenswerth ift Bodmers Berhalten gegen feine gereimten Gebichte. Denn indem bas bedeutenbfte berfelben anfangs ohne seinen Namen erschien und alle zusammen erft mehr als gehn Jahre nach ihrer Entstehung burch einen jungern Freund herausgegeben wurden, - " Rritische Lobgedichte und Elegien, von 3. G. Schulthef beforgt, " 1747 - bezeugte er bamit fur biefe frubere Beit, daß feine Lebensaufgabe fich auf einem andern Felbe bewege und baß er nicht als Dichter angesehen und beurtheilt werden wolle. Allein ba bie meisten biefer Dichtungen in die Mitte ber breißiger Jahre fallen, fo ift hier ber Ort, einen nahern Blid auf biefelben zu werfen. Das erfte, "bie Wohlthater ber Stadt Zurich" (1733), ein nach Form und Inhalt gleich werthloses Belegenheitsgedicht, verdient höchstens eine hiftorische Beachtung. Dagegen von bleibender Bedeutung in ber beutschen Literatur und baher auch in neuester Zeit in vollem Werthe anerkannt\*) ift fein "Charafter ber beutschen Bedichte" (1734), weßwegen wir beffen Inhalt einläßlicher zu berühren haben.

Dieses Gebicht war von ganz neuer Art und erregte großes Auffehen sowohl durch die Sicherheit und Kühnheit des Urtheils, als durch die philosophisch übersichtliche Darstellung der Entwicklung der deutschen Boesie, vorzüglich aber durch die glücklichen und bezeichnenden Stizzen, in welchen er vermittelst weniger, kecker Pinselstriche mehrere, bisher als Muster verehrte Dichter für immer ihres Nimbus beraubte. Offenbar schwebten Bodmern bei diesen Gemälden die Satyren Hallers vor, und wie dieser seine republikanische Kühnheit gegen die Verderbniß der Großen seiner Vaterstadt an den Tag gelegt, so wollte jener sich die

<sup>. \*)</sup> Gervinus beruft fich im britten Theile feiner Literaturgefchichte wiederholt auf bie vortreffliche Zeichnung ber Dichter nach Opis.

gleiche Palme bes Nuhmes baburch erringen, baß er bie Unnatur und Geistesarmuth ber beutschen Dichterschule seiner Zeit geißelte. Was biese Strenge für die Deutschen Berlegendes hätte haben können, wurde durch den warmen Eifer für das deutsche Geistesleben sogleich wieder gut gemacht: benn das Gedicht beginnt mit dem Aufruf an die deutschen Dichter:

Auch Deutsche tonnen fich auf ten Barnaffus schwingen Und nach bes Sutens Runft geschieft und feurig fingen.

Nachbem bann der Dichter die Muse angerusen, daß sie ihn vor Schmeiches lei und falscher Höflichfeit bewahre, geht er zum Ursprung der deutschen Poesse in die-älteste Zeit zurück, schildert den Bardengesang, die Dichtstunft der Mönche und die Entstehung des Reimes. Dann fährt er fort:

Bon Hohenftaufens Saus — — — Entsprang aus finftrer Nacht ber ungewohnte Stral Und schimmerte von bar burch Deutschlands weiten Saal.

Darauf theilt er ber Windsbedin Rath an ihre Tochter mit, weist auf ben schnellen Verfall hin, über ben sich nur Brand und Fischart noch erhoben. Mit Erasmus und der Buchdruckerkunst (von Luthern schweigt er) kehrte auch die Poesse und der Geschmack in den Norden zurück:

— — Nachdem man von den Alten Desselben wahre Spur und rechtes Maaß erhalten. Gemach legt' auch die Sprach ihr wüstes Wesen ab, Und wuchs izt schöner auf, nach Richtschnur, Maaß und Stab: Doch langsam und mit Nüh, immaßen der Gelehrte Das ewige Latein mit mehrer Frucht verehrte: Als wenn das Deutsche ganz an Wiz und Anmuth leer, Für weiblichen Verstand und handgeschäfte war.

Endlich zeigte Opis, daß es ber beutschen Sprache an Reichthum und Kraft nicht gebreche, wie dieselbe erhaben sein und wieder erdwärts lenken könne: daher sein Geschick in allen Gattungen. Deswegen sah ihm eine große Zahl von Dichtern nach; allein

Sind bie Bedanfen mahr, fo find fie auch gemein.

An Bortern find fie mehr, als an Gebanken reich. Fern ift's, baß felbige fich in einander fenken; Sie geben auch nichts heim zu fuhlen und zu benken.

Nachbem er bann bes Andreas Grophius gebacht und wie es seinen Trauerspielen an innerer Handlung und Einheit sehle, kommt er auf Hossmannswaldau, der sich frech und unbedacht von Opig entsernte.

Metaphern pflanzet er aus metaphorschen Worten; Sier wird er ungereimt und unerträglich borten. — Ift stets an Tropen reich, wenn er sie stets vergeudet, Und ohne Ziel und Maaß bas Ding und Wort verkleibet. Er hüllet die Begriff' in Gleichniß und Figur, Als einen Kerfer ein, verbirgt uns die Natur Und haßt die Deutlichfeit, die uns nichts Fremdes bringet.

Bon Lohenstein wird berichtet, er brauche seine Gleichniffe nicht, um zu verdeutlichen, fondern um seine Gelehrsamkeit zu zeigen, und die Helden seines Trauerspiels zeigen nur Lohensteins gelehrte Schulfigur.

Und was er nur berührt muß Mosch und Ambra werben, Er grabt sich Erz und Stein aus einer fremden Erden; Schifft, wie sonst Gunther that, auf Dielen über Meer, Und holt ein Gleichniswort aus Missuppi her, Sucht Feuer in der See, und Wasser in den Flammen, Backt sein Ercerptenbuch in einen Reim zusammen, Sein vollgestopster Bers ist matt und ohne Kraft, Und wo er hoch sich dunkt, da ist er schülerhaft.

Dann wird Postels Verworrenheit und Amthord Schwulft und Wind gezüchtigt. Bodmer entblödet sich sogar nicht, mitten in seinen Versen eine Stelle aus dessen Uebersetzung von Virgils Aeneis einzuschalten und dann seine eigene, verbesserte folgen zu lassen. Das waren lange die herrschenden Dichter:

Gepustes prächtigs Bolf in gulbenem Gewand, Das mehr durch äußern Schein, als durch Berdienst, befannt. Doch die versaurte Stirn schien von verlornen Sorgen Und Schulgelehrsamfeit manch tiesen Falt zu borgen.

Indessen fehlt es doch nicht an Kunft, Geschmack und schöner Rede, und nun stizzirt Bodmer Canit, Günther, Besser, König u. s. Much Gottscheds wird mit Lob erwähnt. Ferner wird mit besonderm Ruhme Brockes gedacht, doch eben so freimuthig gefragt, ob er die Natur nie mit falschem Put betrogen, und die Bewunderung derselben durch prosaischen und anmuthlosen Bortrag verhindere. Endlich werden die jung ausblühenden Dichter ermuntert, nach neuen Dichtungsarten zu ringen, die noch kein Deutscher getrossen. Noch bleibe Molière's Lorbeer unberührt: man stelle die Sitten der Menschen dar, lasse sich aber aus

Begier nach Beifall zu Poffen verleiten. Auch bie Liebe ftelle fich bem Dichter in einem neuen Lichte bar,

Wann er bei Seite sett ber Liebe irbschen Brand, Ihr äußerliches Thun und wandelbaren Stand, Bann er die Liebe malt, die im Berstand entspringet, Die nur ein Beiser fühlt, der sich zum himmel schwinget, Wo du der Schönheit Quell und ew'ger Brunnen bist, Bon dem die weibliche ein bloger Ausfluß ist.

Sier schon also die volle Theorie jener später so berüchtigten und ge= geißelten himmlischen Liebe! - Eines ber folgenden Stude, "bie Ent= auberung, eine Efloge" betitelt, ein mattes Schäfergebicht, ohne Reinheit und Anmuth, foll ein folches Muftergedicht ohne Liebesgeschichte fein. — Allein wenn fich irgend einmal in Jemanden bie gludlichste Bereinigung ber Kräfte zusammenfinde, so werbe berfelbe bas Meifterstück ber Poefie, bas Epos, beginnen. Als empfehlenewerthe Gegenstände aus biefem Gebiete giebt er an Bero und Leander, bas schiffbebeckte Meer, Die Berschiedenheit ber Geister und vor allen Rolumbus. Als unerläßlich aber verlangt Bobmer, bamit bas Gebicht nicht menschlich und gemein sei, sondern geoffenbaret erscheine, daß der Dichter Geifter einführe. - Diefer afthetisch = fritische Reimversuch ift zur ganzen Beurtheilung Bodmers um fo wichtiger, als berfelbe fein poetisches Glaubensbekenntniß enthält, indem er später bie barin ausgeiprochenen Grundfage theils als Rritifer entwickelt und vertheidigt, theils als Dichter bethätigen und mit benselben eine neue Bahn betreten will.

Eine Fortsetzung bieses Stückes bilbet bie "Drollingerische Muse", in Drollingers Todesjahre (1742) verfaßt. Bodmer schätt sich glücklich, daß in einer Zeit, wo wenige Dichter sind und viele ben Namen tragen, lobenswerthe Werke erscheinen, und läßt sich dann weit- läusig über die unangenehme Nothwendigkeit des Tadels aus. Hierauf frägt er, wo jest der Dichter lebt, der durch fünstlerische Freiheit das Herz rühre, nicht bloß die Werke der Natur kenne, sondern auch in ihre Geses eindringe und der die Empfindungen über Welt und Menschen im rechten Schlaglichte zu malen verstehe. Dann wird Haller genannt und Hageborn, der Sänger der Fröhlichkeit:

Bovon er nur ergahlt, bas frieget ploglich Sitten; Annehmlichfeit und Reig wachst unter feinen Tritten.

Endlich Drollinger, ber fich nicht begnügt, todte Stoffe zu beleben, fonsbern in einen Rreis von fühlenden, benkenden und handelnden Wefen

versett. Diese sind fast allein Dichter und würdig bes Tempels bes Ruhms, wo Opis als Meister auf goldenem Stuhle sitt. Allein er erslaubt noch folgenden jungen Dichtern am Eingange bes Tempels zu stehen: Schlegel, Baumgarten, Rost, Sufro, ben Schülern Hallers, ferner Gleim, bem Sänger ber Mädchen, und Lange und Byra.

Wenn Bobmer in einer Art von Dichtung gedankenreich und eigenthümlich war, wo bie verständige Rombination und ber Wis vorwalten durfte, fo konnte es ihm bagegen in einer andern nicht gelingen, wo es bas Berg, bie garte Empfindung galt. Wir begegnen baber nicht nur feinem Liebesflang, sondern vielmehr iener ichon erwähnten "Ent= auberung ". Dagegen veranlagte ibn ber Tob eines hoffnungsvollen Knaben, seines noch allein übrig gebliebenen Rindes, zu wiederholten bichterischen Bersuchen. Da ber Tob biefes Cohnes in basselbe Jahr fiel, ba Hallers Mariane ftarb, fo begreift man leicht, bag er auch im Ausbrucke seines Schmerzes biesem nachstrebte : rechtete er boch fogar in dem an Sallern gerichteten Trauergedichte mit diesem über die Größe bes Schmerzes. Doch weit entfernt von jener feelenvollen Wahrheit in Hallers berühmter Trauer-Dee fucht Bodmer in ber "Elegie, Trauer eines Baters", burch bie leidenschaftliche Beredtfamfeit im Sinne ber ovidischen Trauergefänge fich mit jenem zu meffen. Allein ungeachtet der mahren und tiefen Trauer, die er empfand, bleibt das forgfältig und wohlberechnet angelegte Gebicht nur ein faltes, funft= liches, ausgeflügeltes, aus vielfachem philosophischen Kram zusammengeflicttes Schauftud. Während im ersten Theile ein Aufwand von Grübelei in allen möglichen Grunden gegen die Ergebung ausgelegt wird, erhebt fich im zweiten ber Troft nicht über die fühle Abstraftion bes Alterthums. Wie ruhrend fontraftieren mit biefer antifen Ruch= ternheit, mit biefer nach einem Saltpunkte umbergreifenden Aufflärung bie glaubenoftarfen Troftbriefe feines alten Baters, feiner Mutter und feiner finnigen Schwefter, über beren zusammentreffendes Berftanbniß er' freilich langst hinausgerudt war. Wenn "bie gerechtfertigte Trauer" noch matter und gesuchter, und "bas Mitleiben bes Leidenden" an Hallern eine nicht weniger unpoetische Klügelei ift, so hat hingegen "ber ehliche Dant" an feine Gattin für ben nun beweinten Sohn in fofern ein näheres Intereffe, als Bodmer hier burch bie poefielose, fast verlegende Durre in Auffaffung bes ehelichen Berhältniffes fich eigenthum= lich charafterifiert.

Wenn Bodmern bei feinem sproben und zersetzenden, unruhigen

und phantastelosen Wesen der Zauber der Liebe fremd war, so haben wir bagegen schon gesehen, wie die Freundschaft zu seinem Leben gehörte. Daher athmet auch im letten Stücke der Sammlung, in der schon ansgesührten "Dbe an Philosles", seinen Zellweger, eine sonst ungeswohnte Wärme und eine männliche Innigseit des Gefühls. Daher nicht nur das trefflich gezeichnete Charasterbild des geliebten Mannes, sondern auch eine eben so lebendige, anmuthige und eigenthümliche Darsstellung des Landes und Bolkes, welches den Freund hervorgebracht. Wie sehr mußte es den nach Natur und Freiheit verlangenden Bodmer freuen, von diesem Volke zeugen zu können:

hier schämet sich ber Mensch noch nicht vor bem Menschen, Und hat noch nicht gesernt, sein herz zu verbergen, hier zeigt sich bas Bedürfniß und das Gefühl Des menschlichen herzens \*).

Leider gelang es dem Dichter auch da nicht, bis zum Ende seinen höhern Flug zu behaupten. Dagegen ist bemerkenswerth, daß, wenn Bodmer in allen vorigen Gedichten in einem bequemen und nachlässigen Aleranstriner sich hingehen läßt, und somit auch darin hinter dem an einem mannigsaltigen und zweckmäßig gewählten Bersbau reichen Haller zusrückleibt, er wenigstens für den Gegenstand dieses letzten Gedichtes einen frästigen antisen Bers sindet und regelrecht durchführt.

### 7. Bodmer und Gottsched.

Es ist nun der Ort, auf den Ursprung und den Verlauf des derühmten Streites zwischen Gottsched und den Schweizern einzugehen. In Folge desselben maß man Bodmern lange das Verdienst bei, der Wiederhersteller des guten Geschmackes in Deutschland gewesen zu sein, und man ließ daher mit seinem Auftreten eine neue Periode in der deutschen Literatur beginnen. Allein in neuester Zeit hat sich das allgemeine Urtheil in der Geschichte gegen ihn gewendet, und man war bemüht, ihn des lange behaupteten Ruhmes zu berauben, so daß er mit dem nun günstiger beurtheilten Gottsched ungefähr auf die gleiche Linie zu stehen kam. Denn überschaute man Bodmers Werfe, so trat aus der ganzen Masse derselben kein befriedigendes hervor. Der zusammensgesticke, schwerfältige, abenteuerliche Noah mit der Fluth der noch übler

<sup>\*)</sup> Diefelbe Gefinnung fpricht Bobmer noch in ben fpateften Tagen aus, indem er im helvetischen Almanach die frischefte und anmuthigste Schilderung von biefem an geistiger Empfänglichkeit vorzüglich begabten Bergvolke ber Schweiz giebt.

106 Boomer.

gerathenen Nachfolger war geeignet, fein Dichterverdienst bedeutend berabzuftimmen; und wenn fich unter ber Menge feiner fritischen Schriften feine einzige finden wollte, die forgfältig angelegt und wiffenschaftlich burchaeführt worden wäre und zu flar ausgesprochenen Ergebnissen und Unhaltspunkten geleitet hatte, fo mußte auch bas Unfeben bes Rritifers fehr verlieren. Rechnet man noch vollends, welche nicht nur schiefe, fonbern feindselige und anmaßende Stellung er ber neuern Literatur gegenüber, feit bem Auftreten Leffings und Berders, einnahm, fo mußte man an seiner Befähigung, für die Wiederherstellung ber beutschen Literatur Wefentliches beigetragen zu haben, noch mehr zweifeln. Da= gegen mußte in dem Grade, als Bodmer fant, Gottsched gewinnen. Wenn biefer allerdings ein blober Dichter war, fo war boch feine Sprache fliegend; bagegen konnte man feinen vielen Schulbuchern Belehrfamfeit und praftische Brauchbarfeit nicht absprechen, und er hatte zudem ein unläugbares Verdienst um bas beutsche Theater. Dabei machte man noch obenein die Entdeckung, bag er mit Bodmern die gleichen Tendenzen theilte fur Reinhaltung ber deutschen Sprache, fur Erhebung bes Dvis gegen den Lobenstein'schen Schwulft, für Anwendung bes philosophischen Denkens in der Poeste, für moralische Belehrung durch biefelbe. - Wir werden und bemühen, und weder für noch gegen ben Einen ober Undern von einem Borurtheile leiten zu laffen, fondern uns nur forgfältig beftreben, alle Thatsachen und Aufschluffe, welche und über Bodmern zu Gebote fteben, in ihrer Reihenfolge gusammenzuftellen und zu beleuchten, um einen Beitrag zur richtigen Würdigung jener Beit zu liefern. Wir werfen zuerft einen Blid auf ben Rampfplat, auf Die Berhältniffe und Mittel ber beiden Rämpfer. Gottsched war ein Breuße: er trat zuerft als ber Berold feines Lehrers Bietich auf und hatte fo bie ganze Konigoberger Schule auf feiner Seite. Rach Leipzig übergesiedelt und in Mendens Saufe aufgenommen, welcher ber Begrunder ber erften beutschen gelehrten Zeitung und ber Stifter ber beutschen Gesellschaft zu Leipzig war, wurde Gottsched burch biesen in gunftige Verhältniffe eingeführt und rückte fpater in jenen beiben Infti= tuten als fein Nachfolger ein. Indem er bei jeber Belegenheit ben Dpit feierte, gewann er auch bie schlefische Schule fur fich und angelte auf gleiche Weise nach ber Gunft ber Samburger. Er wurde nicht mube, Sachsen als bas Land ber feinen Sitte und ber reinen Sprache anzupreisen und jede blobe Erscheinung feiner Unhänger und Schüler maklos zu loben; und eben so wenig ftand er an, seinem Leivzig in

Sachen bes Geschmacks ein eben so tonangebenbes Urtheil beizumeffen, wie Baris es für Frankreich hatte. Indem er ferner sowohl durch un= ermübliche Thätigkeit als burch fein einschmeichelndes Wefen vermittelft feiner Schüler und gahlreicher Korrespondenten nach allen Seiten Rolo= nien beutscher Gesellschaften anlegte, welche mit ber Leipziger in enger Berbindung ftanden, ftredte er feinen Urm nicht nur von ber Rorbfee bis zum Oberrhein aus, fondern gewann auch in Wien und in ber Schweiz lange Zeit Anhang. Die bamaligen beutschen Universitäten endlich, ausschließend mit den Fachwissenschaften beschäftigt, waren nicht geeignet, feiner Berrichaft irgend eine Granze zu feten, mahrend er bagegen ben höchsten Aufwand und die zierlichste Kunftlichkeit seiner Poefie aufbot, die Großen zu preisen und den Hofpoeten Weihrauch zu ftreuen, wie es namentlich auch gegen König geschah, bis er bessen nicht mehr gu bedürfen glaubte. — Bodmer bagegen lebte in einem gande, bas von jeher, und besonders zu feiner Beit, dem literarischen Berkehre Deutsch= lands ferne ftand und bas für beutsche Literatur nur geringe Theilnahme zeigte; in einem Lande, bem ebensowohl ein Mittelpunkt fur geistige Bestrebungen fehlte, als ein Organ, burch welches er auf bas Bublifum hatte wirken fonnen; in einem Lande endlich, beffen rauhe Sprache ihm unüberwindliche Schwierigkeiten barbot, welchen er burch feinen leben= bigen Umgang, fondern nur allmählig burch muhfame Studien zu begegnen vermochte. Ferner fannte Bobmer Deutschland felbft nicht, es mußten ihm baher bie literarischen Buffande besselben in manchen Begie= hungen dunkel bleiben, und zwar um so mehr, als es ihm lange Zeit an jeber perfonlichen Befanntschaft mit beutschen Schriftstellern gebrach. Daber fam es, daß niemand fich fant, ber mit ihm gemeinschaftliche Sache machen wollte, niemand, ber fich feiner entschieden annahm. Bubem waren feine erften Bemühungen gur Reinigung ber beutschen Literatur miggludt und vergeffen, während fein Wegner felbft in Bern und zum Theil in Bafel Anhang fand. Go ftand Bodmer beim Beginn bes Rampfes gegen Gottsched in unläugbarem Nachtheile; und wenn er baber am Enbe bennoch ben Sieg errang, fo lohnt es fich ber Muhe, genau auseinander ju feten, auf welche Weise ihm berfelbe unter so ungunftigen Berhältniffen gelungen ift.

Wir haben geschen, wie es Bobmer in ber Anklagung bes versterbten Geschmacks nicht an Beziehungen auf Gottsched sehlen ließ, zwar ohne benselben zu nennen. Daher benn auch Gottsched im "Biebersmann", welcher an die Stelle der Tablerinnen trat, mit seinen Zurechts

meisungen über bie raube Sprache und die Unhöflichfeit ber Schweizer fortfuhr. Sonft mar Gottiched nicht ber Mann fich um einzelner Gate willen in einen weitläufigen Streit einzulaffen. Denn im Bewußtfein einer seltenen und umfassenden Gelehrsamfeit war es ihm vornämlich barum zu thun, fich burch biefelbe Unsehen, Wirksamkeit und Gelb zu verschaffen. Go wie er fich baber bie mannigfaltigften fremden Bebanken aneignete und bieselben verarbeitete, so nahm er es auch mit abweichenden Ansichten nicht genau, wofern man nur im Allgemeinen zu ihm hielt. 3m Jahre 1730 wurde er Brofeffor ber Philosophie und Dichtkunft und in bemselben Jahre erschien sein "Bersuch einer critischen Dichtfunft vor die Deutschen", bas erfte Sandbuch biefer Urt, welches feine Brauchbarkeit burch vier bald auf einander folgende Auflagen bewährte. Co war Gottsched im Fall', zugleich burch Wort und Schrift fich als poetischen Lehrmeifter zu bethätigen. Seine fritische Dichtfunft ift einfach, ungezwungen und für jene Zeit ziemlich gefällig geschrieben. Gottsched will übrigens in berfelben gar nicht eigenthümlich sein, sonbern nennt eine lange Reihe von alten und neuen Schriftstellern, aus benen, er seinen Versuch zusammengefaßt, ben er, wie er versichert, "gewiß nicht aus seinem Gehirn gesponnen." Ausbrudlich werben bie Disfurse ber Maler genannt, welche ihn zur gründlichen Untersuchung ber poetischen Schönheiten geführt, und namentlich werden Bobmers babin einschlagende Schriften mehrmals gelobt. Man muß fich baber nicht wundern, wenn Gottsched in manchen Ansichten über die Poeste mit den Zürchern zusammentrifft, weil er nicht anstand, im Ganzen zu ihren den Alten . enthobenen Grundfägen und ihren Folgerungen fich zu befennen. Da= gegen bleibt ihm bas felbständige Berdienft, ein größeres Bublifum guerft auf ben Werth ber altbeutschen Dichtung aufmerksam gemacht zu haben, fo wie er die erften Broben eines wohlgebauten Berameters in beutscher Sprache gab (worauf er fich im Berfolg nicht wenig zu Gute that) und überhaupt über Bers und Reim viel richtiger und umsichtiger fühlte und urtheilte als die Schweizer. Allein fo balb es fich um eine tiefere Auffaffung ber Poeste handelte, oder sowie er den Borag und bie Frangosen verließ und sich erfühnte, eigenthümlich zu sein, so gab er ftets große Bloken und zeigte fich feicht und oberflächlich. Co wenig flar Bodmer in feinen frühern Schriften fich über bas Wefen ber Poefie und über ben Einfluß ber Einbildungefraft auf biefelbe ausgesprochen hatte, so war er boch in ber Beurtheilung ber Dichter mit richtigem Tafte zu Werke gegangen. Allein Gottichet hatte ihn fo wenig verftanden,

baß er nach alter frangösischer Mobe fortfuhr, bas Wesen ber Loesie in bie genaue Nachahmung ber Natur zu setzen und baber zu behaupten, "bie größte Geschicklichkeit in ber Nachahmung beweise auch bie größte Kähigfeit zur Poeffe." Das Studieren ift ihm folglich bas Saupter= forderniß "poetische Beifter zu formieren. " "Denn bas muß man nothwendig wiffen, bag es mit Ginbildungefraft, Scharffinn und Wis bei einem Boeten nicht ausgerichtet ift; fondern es gehört zu bem Naturelle auch die Kunft und Gelehrsamfeit. Weil ein Poet also Gelegenheit hat von allen Dingen zu schreiben; so muß er zum wenigsten von allem was wiffen, in allen Theilen ber unter und blühenden Belahrtheit fich ziemlicher maßen umgesehen haben." Ferner verwirft Gottsched in ben Dichtungen Alles, was nicht "glaublich und wahrscheinlich" ift; und bemnach läßt er sich beigehen, in biefer Beziehung "bie Gedichte ber größten Meifter icharf zu prufen" und in vielen Stellen bei Somer und Birail, Taffo und Arioft, Camoens und Milton, und nicht nur bei Sophofles, fondern fogar bei Boltaire "weber Bahrscheinlichfeit noch Ordnung, " fondern "eine unglaubliche Menge verlorenen Berftandes" berauszufinden. Natürlich ift Gottsched auch gegen die Aufnahme fowohl alter als neugebildeter Wörter in die Boeffe, indem er findet: "Man fan alle feine Gebanken gar leicht in üblichen und gewöhnlichen Rebensarten zu verftehen geben ; " - obgleich er wohl einsteht, daß man "einem Boeten nicht alle neue Wörter verbieten fann." Dann wird biefer Natürlichkeit zu Gefallen auch gegen bie Wortversetzung geeifert (wobei wieder die Alten schlecht wegfommen) und gefagt: "Ich bleibe also bei unferer alten Regel, ein Boet muffe eben bie Wortfugung beibehalten, die in ungebundener Rede gewöhnlich ift." Man hat Gott= fchede Streben, nach bem Natürlichen bamit vertheibigen wollen, baß man hervorhob, er habe babei vorzüglich bas Drama im Auge gehabt, während hingegen die Zurcher bas Wunderbare für bas Epos in Unfpruch nahmen. Allein auch darin erhob fich Gottsched nicht über die herrschenden Unfichten seiner Zeit; benn mahrend er in ben Rapiteln über das Drama nur die hergebrachten Gage überliefert, ift auch ihm bas Epos ber Gipfel aller Poefie. Er beginnt baher ben Abschnitt vom Selvengedicht: "Runmehr tommen wir an bas rechte Sauptwerf und Meisterstud ber gangen Boefie 2c."; er sucht auch seine Beispiele von Berftoßen gegen bie Naturlichfeit felten in Dramen, fondern hauptfachlich in Epen auf. Nicht weniger auffallend tritt feine geringe Renntniß der Alten in der Uebersetzung der Dichtfunft bes Soraz hervor, welche er

110 Bodmer.

feinem Werke ftatt einer Ginleitung voranstellte, und wo ihm nachge= wiesen wurde, daß er ftatt bes Driginals eine frangofische Uebersenung nachgebildet. Allein am ichlagenoften zeugt Gottiched gegen fich felbit, indem er in durren Worten befennt, wie fremd ihm die Burde ber Boefie war, wie z. B.: "Da ich bie Poesse allezeit für eine Brobt-lose Kunft gehalten, so habe ich sie auch nur als ein Neben-Werd getrieben." Gleichwohl entblobet er fich nicht, als Mufter für bie verschiebenen Dichtungsarten lauter eigene Erzeugniffe aufzunehmen, welche unter allen Formen und Geftalten nur Gelegenheitsgedichte zur Verherrlichung feiner Gonner und Freunde find. Als Grund giebt er freilich an : "3ch hatte mir bie Regel gemacht, gar feine lebenben Dichter zu tabeln ober zu critifiren." Bollends aber fette Gottiched feinem poetischen Berufe burch die Zueignung seiner Dichtkunft die Krone auf. Diese nämlich finbet an einen Rammerherrn ftatt, wobei es gang ausbrücklich heißt : "Es ift den größesten Leuten niemahls gleichgültig gewesen, ob ihre Leibesgestalt wohl oder übel abgeschildert gewesen. " - - "Dieses Buch enthält unter andern auch biejenigen Regeln, barnach fich alle Berfaffer ber Lobgebichte, und folglich auch diejenigen werden zu achten haben, die fich fünftig an Dero hohes Lob machen borften." - - "Da nun bie Absicht dieses Buches auch diese hauptfächlich ift, ben Großen dieser Welt geschickte Berolde ihrer Thaten zu verschaffen: " - fo tröftet er fich, daß er durch dasselbe, wenn nicht unmittelbar, doch mittelbar zur Berewigung feines Batrons beitragen fonne.

Den Zürchern mußte diese flache und niedrige Auffassung der Poesse mißfallen und sie mußten sich durch ein Werk, das ihre langsamen und schrittweisen Bemühungen zur Hebung der deutschen Poesse mit Einem Zuge überholen wollte, gestoßen fühlen. Allein sie waren zu flug und fühlten das Nachtheilige ihrer Stellung zu gut, als daß sie vorschnell ihre Stimme gegen Gottsched erhoben hätten. Auch ließes dieser nicht sehlen, diesenigen zu begütigen, welche damals in Deutschsland die einzigen waren, deren Widerrede er zu befürchten hatte, und setzt sich demnach mit Bodmern in Brieswechsel. Gin großes Ansehen und auch ein wesentliches Berdienst erward sich Gottsched im Jahre 1732 durch die Begründung der "Beyträge zur kritischen Historie der beutschen Sprache, Poesse und Beredtsamseit," für welches Unternehmen er die besten Kräste des nördlichen Deutschlands gewann und daher dasselbe für deutsche Sprache und Literaturgeschichte werthvoll machte. Bon dieser Zeitschrift berichtet Bodmer: "Die richterlichen Sprüche in diesem

Werfe haben etliche Jahre nach einander bas Schickfal ber poetischen Schriften bei ben Deutschen regiert." "Die Zurcherischen Runftrichter fonnen fich ruhmen, daß fie von den Berfaffern biefer Leipziger Ben= trage eine lange Zeit hochgehalten worben. Diese gebenfen ihrer felten, daß fie dieselben nicht fich selbst an die Seite fegen." Als daber im Sahre 1732 Bobmere Uebersetzung bes Milton erschien, fo fällte Gott= iched barüber folgendes Urtheil: "Gr. Brof. B. hat eine folche Starce unierer Sprache gewiesen, daß man fagen konnte, bag Milton durch Diese Perdollmetschung noch mehr Kraft und Nachdruck gewonnen habe, als er in seiner Muttersprache besitt. Indeffen bat es ihm aus Be= icheibenheit beliebt, fich über ben Mangel genugsamer Rundschaft in unferer Sprache zu beschweren, ber boch in Absehen auf bie Stärche feiner überall prächtigen und erhabenen Ausbrückungen gewiß nirgends zu fpuren ift. " Indeffen fonnte er es boch nicht laffen, neben Bodmers Nebersetzung auf eine verschollene alte aufmerksam zu machen, und in einem gleichzeitigen Briefe an ben Zürcher bemerkt er: - - - "Ich wünsche ehestens bas versprochene Werf zur Vertheidigung Miltons zu seben. 3ch gestehe, baß ich begierig bin, die Regeln zu wissen, nach welchen eine fo regellofe Ginbildungsfraft, als bes Miltons feine war, entschuldigt werden fann." Gehr bezeichnend ift ein Brief Gottschede, aus bem wir feben, daß Bobmer benfelben burch Clauder, feinen Gpradbereiniger in Leipzig, batte ermuntern laffen, lieber bei ber Dichtfunft zu bleiben, als sich in die Philosophie zu vertiefen. - - "Das Lob folder Renner fann Niemanden, und am wenigsten mir gleich= gultig fenn. Allein ein Boet und weiter nichts zu fein, nahrt ben uns ben Mann nicht. Wir können nicht alle Professoren ber Boefie werden; und der Ausgang hat es lettlich gewiesen, daß ich die Logick und Metaphysick zu lehren bestimmt gewesen. Ich habe also nicht vergeblich mein philosophisches Buch (feine Weltweisheit) herausgegeben : benn halt es gleich nicht viel besonderes in sich, so hat es doch bei Sofe seine Wirkung gehabt, wo man auf solche Proben ficht." Gleichwohl wunscht er sich Glud, daß er auch den Titel eines Profesors der Poeste nicht habe fahren laffen, benn burch beides zusammen erft habe er in Leipzig einen festen Ruß befommen. In Folge fortwährender Verbindung und gegenseitiger Artigkeiten rudt Gottsched endlich mit bem Antrage heraus, Bobmern als Mitglied fur die beutsche Gesellschaft in Leipzig zu ge= Diefer nahm nach Sallers neulichem Borgange bie Ernennung an; wobei Gottsched "versichert, bag er bie Schweiz gludlich

schäte, indem sie jeto solche Geister besite, die ganz Deutschland trozen können." Er ersuchte Bodmern darauf, seine Charaftere deutscher Gestichte in die Beyträge ausnehmen zu dürsen, nachdem er bei der Erscheinung derselben ihm sowohl "die scharsstinnige Art der Beurtheilung, als die critische Einsicht gelobt, daraus sie gestossen; und sich dabei sehr verbunden sindet, daß jener ihn, da er keinen rühmlichen Carafter haben konnte, auch keines verwerslichen werth geschätzt habe." Er geht selbst in seiner Bescheidenheit so weit, daß, nachdem er Bodmern einige übersendete "Kleinigkeiten" von ihm selbst und andern empsiehlt, er hinzusügt: "Hier möchte es mit Haller heißen:

Gang Leipzig quillt von nuchtern Schreyern, Die Gaffe tont von feilen Lepern, Davon ber beste Rame ftinft\*)."

## 8. Gründliche Arbeiten der Bürcher.

Dem Borhergehenden zusolge darf man sich nicht wundern, wenn die Zürcher in Gottsched die Gesinnung und den Charafter eben so wenig als den Schriftsteller achteten. Auch hatte er es, ungeachtet aller Hösslichkeit und alles Lobes, wiederholt an kleinen Tücken nicht sehs len lassen, so unter andern indem er sie mit der Entdeckung überraschte, daß in Betress des "Ursprungs deutscher Kritis ihnen Werensels den Rang abgelausen." Allein die Zürcher waren zu würdige Männer und faßten ihre Ausgabe zu ernst, um Gottscheden eine kleinliche und persönliche Kritik entgegenzustellen. Vielmehr ist es bemerkenswerth und wahrhaft bedeutend, wie dieselben in aller Stille Jahre lang arbeiteten, um durch gründliche, auf ein bensendes Publikum berechnete Werke ihren Ansichten Singang zu verschaffen, wobei sie im bessende Selbst-

<sup>\*)</sup> Eine ahnliche Gottiched'sche Naivetät sindet sich in Leonhard Meisters "Meister rianis." Dessen Oheim, Heinrich Meister, war i. 3. 1727 Hofprediger in Baireuth und hatte die Uebergabe einer Ode Gottscheds an den Markgrafen übernommen. Boll Danf für diese Gefälligkeit schreibt nun der Magister unter Anderm: "Inskunftige werde ich mir die Zeilen:

D'un poête flatteur l'ame basse et servile
Est toujours pour les Grands en louange fertile —
zur Lehre dienen lassen. — Ich ware es wohl zufrieden, daß die mittelmäßigen Poezten aus der Republik verbannt würden, wenn ich nicht selbst mit darunter begriffen wäre."

gefühl Gottscheben gefliffentlich ignorierten. Ehe fie indeffen mit ihren Arbeiten vorruckten, hatten fie bie Befriedigung, daß bas berühmte Buch von Listow, "Die Bortrefflichkeit und Nothwendigfeit ber elenden Scribenten" - 1738 - erschien, welches in Ion und Streben fo genau mit ihnen zusammentraf. Sie beforgten baber einen neuen Abbruck Diefer Schrift und beanugten fich beiläufig, Gottiched einem Berzeich= niffe elender Scribenten im Anhange einzuverleiben, womit fich Listow nachber einverstanden erflärte. Gie selbst traten endlich mit drei ber längst vorbereiteten Werke zugleich auf, welche unter einander im engen Busammenhange waren und ihre Gedanken auf einmal vollständig darlegen follten. Wie man auch ben Antheil ber Burcher an ber Wieberherstellung ber beutschen Literatur wurdigen moge: barüber ift jedermann einig, bag mit bem Erscheinen biefer Schriften im Jahre 1740 für die deutsche Literatur eine neue Beriode beginnt; es muß daher auf ben Inhalt berselben naber eingetreten werben. Zwei biefer Werke, und barunter bas entscheidenbe, find von Breitinger; baber man in neuerer Beit geneigt ift, biefem beinahe bas ausschließende Berbienft ber Begründung der poetischen Kritik beizumeffen. Allein auch bei biesen Erzeugniffen, wie wir ichon bei frühern Arbeiten und überzeugt haben, fann bie Thätigfeit und bas Berbienft ber beiben Freunde nicht getrennt werden. Offenbar gingen sowohl der Unftog als die Grundgebanken fammtlicher Werfe von Bodmer aus; allein die philosophische Bilbung, Rlarheit und Formgewandtheit Breitingers machten biefen zur Ausarbeitung ber gemeinsam durchgeprüften Bedanken fähiger. Wirklich beweisen auch eine Menge noch vorhandener gewechselter Zettelchen Die Gemeinschaft ber Arbeit; und im letten berfelben aus biefer Zeit spricht fich Breitinger also aus : "Ihr werdet seben, bag ich mich Guerer zu= fälligen Gebanken so viel möglich bebient, und barauf gebauet habe; aber zugleich, bag ich meine Rritid Suftematischer ausgeführet, und viele neue Unmerfungen habe einfließen laffen." Bobmer hinwieder giebt in seiner Borrede zu der Abhandlung Breitingers von den Gleichniffen Aufschluß über seinen Untheil an biefer Arbeit, welcher gleichmäßig von biefer wie von allen übrigen Schriften Breitingers gilt: "Die vergnügteften Stunden, fo ich in einigen von benen jungft verfloffenen Jahren gezehlet habe, waren biejenigen, welche mir ber Berfaffer gegenwärtigen Werches verschaffet hat, indem er mir basselbe von seinem ersten und roben Saamen bis zu feiner Zeitigung in allen benen verschiedenen Graben bes Wachsthums gewiesen, burch welche es hat fortgeben muffen.

114 Bodmer.

Es war die beständige Materie unserer Unterredungen, wenn ich mit diesem meinem werthesten Freunde an dem Gestade der Lindemag oder der Siel einsam gespazieret, da ich denselben durch meine Fragen und Einwürffe zu vielen aussührlichen Erklärungen vermocht, oder zu Unterssuchungen gang neuer Abschnitte seiner Materie veranlasset, und ihn überhaupt aufgemuntert habe, daß er die Lust diese Arbeit zu vollenden, unter der Menge seiner ordentlichen Amtsgeschäfte nicht verloren hat; Womit ich verdienet habe, daß er mir die letzte Ausputzung desselben, was vornehmlich die Sprache anbelangete, überlassen hat. Ich sehe mich berowegen als den Pslegevater dieses critischen Werckes an."

Die frühefte, langft angekundigte biefer Schriften ift Bobmers "Abhandlung von bem Bunderbaren in ber Boeffe und beffen Berbindung mit dem Bahricheinlichen, in einer Bertheibigung bes Bebichtes 3. Miltons von bem verlohrnen Paradiefe." Da ber Berfaffer zugleich Abbisons Abhandlung von ben Schönheiten bes Milton beifügte, worin diefer ben Englander über Griechen und Romer erhebt, geht aus ber Bergleichung hervor, wie viel feiner und vorurtheilsfreier Bodmer seinen Lieblingsbichter gewürdigt, indem er fich wohl hutet, bemfelben vor den Alten den Borgug zu geben, sondern nur befliffen ift, benfelben burch Barallelen mit biefen zu vertheidigen. Diefe Bertheidigung mischt Gottscheben nur von ferne ein (beffen Name kommt nur im Register vor), sondern wendet sich unmittelbar an die Tonan= geber ber poetischen Durre, bie Frangosen, und namentlich gegen Boltaire. In ber Borrebe aber werben bie Urfachen angegeben, warum Milton ben Deutschen noch nicht befannt sei, unter andern vorzüglich "ihre Reigung zu ben philosophischen Wiffenschaften und abgezogenen Wahrheiten: biefe macht unsere Deutschen so vernünftig und regelrecht. daß fie zugleich matt und trocken werden." Die Abhandlung felbst erhielt Leben und Wärme, weil es nicht nur eine Bertheidigung ber voetischen Grundfage Miltons, fondern ber Bibel felbft gegen die Angriffe ber Frangofen galt. Wenn baber Boltaire überhaupt bie Gemälbe von Dirfgen verwirft, die nicht in die Sinne fallen, fo thut hingegen Bobmer bar, baß Milton bie Engel als wirkliche Wefen, welche burch bie Schrift bezeugt werben, auch habe schildern durfen und fonnen. Wenn Boltaire ferner gegen die Engel einwendet, daß fie bem Lefer fremd und unbefannt feien und er an ihnen keinen Untheil nehme, fo rechtfertigte Bobmer biefelben burch die Sympathie des Menschenherzens für diese höhern Freunde. Wenn Boltaire fich auf ben Spott ber Gebildeten über ben Gundenfall

ftust, fo weist Bobmer jenen Grund gurud, indem er jene Gebilbeten ben Abschaum einer Nation nennt. Den nochmaligen Borwurf, baß geiftliche Wefen nicht follten mit irbifchen Körpern befleibet werben, widerlegt Bodmer mit folgender hauptstelle feiner Schrift : "Der Dichter verleiht ben Engeln bie Sichtbarfeit vermittelft einer Art Schöpfung, bie ber Poeffe eigen ift. Das sichtbar werben ber Engel ift für bie Einbildung nicht ohne Wahrheit, es hat nämlich bieselbe Wahrheit, welche die möglichen Dinge haben, und biese nimmt die Phantasie statt ber eigentlichen Wahrheit und Burdlichkeit, welche bie Engel, ob fie gleich unsichtbar find, eben fo wohl haben, als die Dinge aus ber unfichtbaren Welt. Diese Art ber Schöpfung ift das hauptwerd ber Boefie, die fich eben baburch von den Geschichtschreibern und Naturfündigern unterscheidet, daß sie die Materie ihrer Nachahmung allezeit lieber aus ber möglichen als aus ber gegenwärtigen Welt nimmt. Der Dichter thut mit den Engeln nicht mehr, als wenn er Gegenden, Kluffe 2c. mit Bernunft und Gedanken begabt; er barf es, weil fie ficht= bare Geffalt angenommen. Daffelbe thaten Dante und Taffo." Indem also Bobmer bas Wefen ber Poeffe, welche burch bie feichte Aufflärung und platte Weltverständigkeit der Frangosen aus ber Literatur wie aus bem Gemuthe allmählig verscheucht worden, gegen die Begriffe ber Beit rechtfertigt, weiß er mit gartem und tiefem Gefühle bie eigenthum= lichen Schönheiten Miltons hervorzuheben und namentlich bas Bor= trefflichste berselben, die ibyllischen Gemälde des Paradieses, wobei er mit tiefem psuchologischem Blicke den Ursprung der Vorstellungen und Empfindungen ber erften Menschen entwickelt.

Das Hauptwerf ber Zürcher — Breitingers Eritische Dichtkunst, mit einer Borrebe von Bodmer, ist eine burchaus selbständige Arbeit; benn wenn Gottsched den Zürchern vorwersen wollte, das Breitingers Werf eigentlich nur eine weitere Aussührung seines Buches sei, so zeigt eine flüchtige Bergleichung die Grundlosigsteit dieses Borwurfs, indem beibe Schriften nur dassenige gemein haben, was Gottsched aus den frühern Bersuchen der Zürcher sich angeeignet hatte. Breitinger überträgt die schulmäßige, systematische Behandlung der Philosophie durch Bolf auf die Kritif, oder was wir Aesthetif nennen würden, und führt wie jener Alles in gleicher Breite und Umständlichkeit aus. Allein er hat sich die Ansichten der Alten und der Reuern über die Poesie gründlich zu eigen gemacht, zeigt überall Berstand, Maß, Umsicht und bescheidenes Urtheil, beweist eine durchs

116 Bodmer.

weg gleichmäßige Bearbeitung und eine fichere Beberrichung best Gegenftandes, und bewährt fich als leichten, gewandten, vielseitigen Arbeiter; baher bas Werk einen folgerichtigen, bunbigen innern Busammenhang an ben Tag legt. Bobmers Borrebe, welche eine Rechtfertigung ber Rritif im Allgemeinen enthält, sticht burch Sarte und Unbeholfenheit merklich gegen bas Werk selbst ab. Im ersten Theile, welcher unter bem Ramen der poetischen Malerei von dem Wesen der Boeffe handelt. leitet Breitinger mit ber zu jener Zeit beliebten Bergleichung zwischen Poeffe und Malerei ein, entwickelt bann aber im zweiten Abschnitte seinen Begriff ber Poesie, wobei er die Phantasie in ihr volles Recht einsetzt und als ben eigentlichen Quell poetischer Schöpfung und Auffaffung feftstellt, folgender Magen: "Ich nenne die Boefie eine poetische Mabler-Runft, weil biefes lebhafte und Berk-bewegende Schildern bas eigenthumliche Werd ber Dicht-Runft ift. Die Bocfie ift ein beständiges Gemählbe, benn ber Boet ift sowohl, wenn er ben Lauf und Zusammenhang ber Begebenheiten erzehlet, als wenn er fich verweilet, bas Berwundersame in den Gegenständen und Sandlungen ausführlich zu beschreiben, immer bemühet, Die Bilder, Die ihm feine glückliche Phantafie lebret, mit foldem Nachbruck und Klarheit, folder Lebhaftigkeit und Empfindlichkeit vorzustellen, daß das Gemuthe dadurch eben jo ftark entgundet wird, als burch die fichtbare Borftellung eines lebhaften Ge= mählbes. Die poetischen Schilbereven empfangen ihr rechtes Licht, und ihren erforderlichen Nachdruck baher, wenn die glücklich gewählten Gebanken und Begriffe bes Boeten nach ihren wichtigften, erhabensten und beweglichsten Umständen, unter angenehmen, fremden Bildern und Figuren vorgestellet, und baburch ganz sichtbar und sinnlich gemachet merden." "Die Biftorie fuchet, als Zeugin, von ber Wahrheit zu unterrichten; die Poesie aber als eine kunstvolle Zauberin auf eine finnliche, und unschuldig-ergebende Weise zu täuschen." Mit wahrer Theilnahme fieht man biefes Forschen und Ringen mit Sprache und Gedanken, um über einen abhandengekommenen Begriff gur Rlarbeit zu gelangen und benfelben von Neuem ins Leben zu rufen. Namentlich bezeugt folgende Stelle, welche tiefe Empfindung Breitinger für die Boefie hatte: "Das poetisch Schone ift ein hell leuchtender Strahl bes Wahren, welcher mit folder Kraft auf die Sinnen und bas Gemuthe eindringet, bag wir und nicht erwehren fonnen." Wenn zwar Breitinger bem Vorwurfe nicht entgeht, Die Aufgabe ber Poefie zu enge gefaßt und ebenfalls ben Magitab moralischer Zweckbienlichkeit angelegt zu haben, fo läßt fich bann boch wieder nachweisen, baß bie Unficht ber Zurcher so befangen nicht war, wie man gewöhnlich voraus= fest; bafur fpricht unter andern folgende Stelle : "Die Boefie war in ihrem Ursprunge und rechten Gebrauche zur Berehrung Gottes, zur Befferung bes Nebenmenschen und zu einer unschuldigen Aufmunterung und Beluftigung des Gemuthes gewiedmet: Aber fo bald biefe edle Gabe bes Simmels durch ben schädlichen Migbrauch entwenhet worden, ward fie nach und nach zu einem schändlichen Werfzeuge ber Lafter gemachet. - Bas bie fleinern Gattungen ber Lyrischen Gebichte betrifft, fo fann man nicht immer fordern, daß sie allemahl großen Nugen schäffen, allermassen fie zu einer unschuldigen Ruryweil bienen, und baher genug ift, wenn sie nur ben vornehmsten und Hauptzweck ber Poeffe, nehmlich bas Ergegen, gewähren. Alleine bie großen Saupt= ftude ber Boeffe, als bie Epopee, bas Trauerspiel, bie Komobie, bie Sature, anbelangend, ift unftreitig, daß diese Battungen Gedichte nicht bas bloke Ergeken, fondern die Befferung des Willens zum 3wede haben." 3m Folgenden freilich, wo Bodmer über die poetischen Stoffe und bie Behandlungsweise berselben sich aussprechen will, berührt er zwar wohl bas Richtige, bleibt aber in biefer schwierigen Auseinander= fetung auf einem muhfamen, im Birfel fich herumdrehenden Standpuntte bangen. Das Reue, die Erfindung nämlich, ift ihm das hauptfach= lichste Merfmal ber schöpferischen Einbildungsfraft, und biefes findet er im Wunderbaren, baber fagt er: "Je neuer, unbefannter, je unerwarteter eine Borftellung ift, besto größer muß auch bas Ergegen seyn. Run aber fann nichts neueres fenn, als bas Wunderbare, bas uns burch bas bloße Unsehen entzücket und mit Verwunderung erfüllet, und folglich ift auch nichts angenehmer." Diefer Unficht fügt er bann aber fogleich bie aus ber richtigen Auffaffung ber Aufgabe bes Dichters hervorgehende Bemerkung hingu : "Die verwunderfame Neuheit in ben Vorftellungen lieget eigentlich nicht in ben Sachen, die uns vorgeftellet werben, fondern in ben Begriffen beffen, ber von einer Borftellung nach feiner Empfinbung urtheilet: bas ungleiche Urtheil über bas Reue hängt also theils von Berfönlichkeit und Berhältniffen, theils von ber Fähigkeit und bem Maaß ber Erfenntniß ab." - Um fich aber mit ber Hervorhebung bes Wunderbaren in der Poefte nicht bloffguftellen und der Unforderung ber Gegner an bas Raturliche ein Genuge zu thun, muß fich Breitinger nun Mühe geben, biefes Bunderbare mit dem Wahrscheinlichen in Ginflang zu bringen, baber er folgenden Wefichtspunkt aufstellt : "Die eigen=

thumliche Runft bes Boeten besteht barinnen, bag er bie Sachen, bie er durch seine Vorstellung angenehm machen will, von dem Ansehen der Wahrheit bis auf einen gewiffen Grad fünftlich entferne, jedoch allezeit in dem Maage, daß man den Schein der Wahrheit auch in ihrer weiteften Entfernung nicht ganglich aus dem Gefichte verliehret. Folglich muß ber Poet das Wahre als wahrscheinlich, und das Wahrscheinliche als wunderbar vorstellen, und hiemit hat das poetische Wahrscheinliche immer die Bahrheit, gleichwie bas Bunderbare in der Boefie die Bahrfcheinlichfeit zum Grunde." - Diefes vorausgesett, fommt ber Rritifer bann weiter auf die Zulässigfeit ber allegorischen Riguren, und mit ber Begriffsbestimmung ber Allegorie hat er ferner ben lebergang zur Fabel gefunden, worin er, wenn auch in der Definition ber Kabel unbestimmt und ungenügend, doch Mittel, Umfang und Zweck berselben sehr richtig trifft. Die Fabel mußte ben Zurchern von ber höchsten Wichtigkeit sein : einerseits weil fich barin bie poetische Erfindung und Malerei bethätigen fonnte, und anderseits weil dieselbe für diejenige Didaftif, welche ihnen zunächst am Bergen lag, die Belehrung über die fleinern Lebensverhalt= niffe, die Entwicklung burgerlich republikanischen Sinnes, fich besonders eignete. Wenn sie dieselbe, wohl irrthumlich, mit bem Epos vermeng= ten, fo ift ihr Irrthum um fo verzeihlicher, weil nachher Brimm, von ben gleichen Gesichtspunkten ausgehend, in ihre Fußtapfen trat \*). Folgender Magen entwickelt also Breitinger seine Theorie ber Fabel : "Die Kabel ift in ihrem Wesen und Ursprung betrachtet nichts anders, als ein lehrreiches Wunderbares. Durch eine unschuldige Lift soll die bittere Wahrheit verhüllt und annehmlich gemacht werden. Die Fabel ift dem= nach nichts anders, als eine Erinnerung, die unter die Allegorie einer Handlung versteckt wird, sie ist ein historisch = symbolische Morale. Die Lehre ift die Seele der Fabel, ba die Erzählung nur der Corper bavon ift." Gehr bemerkenswerth ift, mit welch gefundem Raturfinn und richtigem Gefühl bas eigenthumlich Anziehenbe, ber Körper ber Thierfabel aufgefaßt wird, und wie nahe Breitinger in diefer Beziehung mit Lessing zusammentrifft, welcher bas Interesse an der Thiersabel in die "allgemein befannten und unveränderlichen Charaftere der Thiere" fest. "Es wird erfordert, daß die Sandlungen und Reden, die den Thieren und leblosen Dingen in der symbolischen Erzehlung zugeschrieben werden, auch wahrscheinlich seven: Es sind aber dieselben wahrscheinlich, wenn fie mit unfern Begriffen, bie wir von der Natur, bem Befen, und ber

<sup>\*)</sup> S. Gervinus, Geschichte ber beutschen Dichtung. Bb. 1. Reinhart Fuchs.

Fähigkeit folder Dinge haben, und mit bem ordentlichen Laufe und ben eingeführten Gesetzen ber Natur übereinstimmen. Man muß ben natur= lichen Charafter ber Thiere nicht aus ber Acht laffen, ihre Anschläge muffen ihren naturlichen Begierben und Reigungen weber zuwider, noch von benselben allzuweit entfernt fenn." Wenn übrigens Berhaltniffe und Richtung die Bürcher zur epischen Boeste leiteten, so muß man ihnen boch so viel laffen, daß sie auch das Wesen bes Dramas nicht verkann= ten; während baher Gottsched in biesem Abschnitte seiner Dichtkunft nur überlieferte Sabe schulmäßig aufwärmte, haben jene bie Sache in wenigen Bugen richtig aufgefaßt und bezeichnet : "Das Gebeimniß der Poeffe besteht barinnen, daß sie ben verschiedenen Gemuthezustand nicht bloß hiftorisch beschreibet und erzehlet, sondern die Personen wirdlich auf den Schauplat bringet und ihnen folde Reben und Sandlungen beileget. wie es ber Gemuthscharafter, ber ihnen angedichtet wird, und die Um-. ftande, in welche fie ber Boet nach feinem Belieben gefetet bat, erfordern. Darum ift ber bramatische Theil der Boeffe auch ber vornehmfte und beweglichste, weil er die vollkommenste Art der Rachahmung ift."

Im ersten Theile ber fritischen Dichtfunft entwickelten also bie Burcher ben Begriff und bas Wefen ber Poefie; im zweiten aber wurde "die poetische Mahleren in Absicht auf den Ausbrud und bie Farben abgehandelt", alfo bie poetische Sprache erörtert, ebenfalls mit einer Einführung von Bodmer. Wenn ber erfte Theil fich durch richtige Beobachtung und philosophische Grundlichkeit im Allgemeinen empfahl, so hat ber zweite nicht weniger Werth durch eine für jene Beit gang neue und felbständige Sprachforschung, welche in einzelnen Abschnitten burch Sachkenntniß, Bracifion und Scharffinn febr anziehend und bemerkenswerth ift. Denn es zeigt fich in ben fpeciellen Untersuchungen über ben Werth und bie Bedeutung ber Borter eine gegen bie ausholende und herumgreifende Breite ber theoretischen 216= schnitte vortheilhaft abstechende Sicherheit und Gedrängtheit. Sehr gerne begegnet man an ber Spite ber Untersuchung ber an ben Burchern fonst bezweifelten Ginsicht : "Rein Wert, bas fur bie Ergepung bes Lesers geschrieben worden, hat fich jemals ohne bie Schönheit eines geschickten Ausbruckes lange benm Ansehen erhalten konnen." Dit besonderer Lebhaftigfeit und Barme aber ruckt Breitinger gegen ben platten Purismus zu Felbe, ber mit efler Willführ eine Menge von "Machtwörtern" ber fruhern Sprache aus ber Poeffe verbannen wollte; er fagt baher in biefer Beziehung eben fo fchon als treffend : "Der

corperliche Theil (bie Korm) ber Wörter ift gant flüchtig und hinfällig; bingegen ber geiftliche Theil berfelben (bie Grundbedeutung) ift, wie die Seelen ber Menschen, unfterblich. Die Bedeutungen ber Wörter find gewiffe Begriffe und Vorstellungen in ben Gebanken, biefe aber konnen niemals ganzlich verloren geben." "Man fann mit Recht fein Wort als alt und verlegen verwerfen, fo lange man in einer Sprache nicht ein anderes gleichgültiges aufweisen fann, welches bienet, ben Begriff besselben in einem gleichen Lichte vollkommen auszudrücken." "Rein Bort aus einer Sprache fann verloren geben, es fen benn, bag bie bei einer Nation einbrechende Unwiffenheit und Trägheit auch die Gedanken und Begriffe felbst, die einmal nationalisiert gewesen, schändlicher Weise verwahrlose." Man begreift ben Unwillen bes Berfassers, wenn er fich unter andern nachstehender verfolgter Ausbrücke annehmen muß, als: frommen, fich weiben, fich ausmergeln, auflohen, lechzen, abmerfen, unterjochen, verpicht, betreten, verluftig werden, einheimisch machen, behagen, Migbehagen, Mifton, Mithafte, Unbill u. f. w. In bem portrefflichen Abschnitte von ber Uebersetungsfunft beben die Burcher vornämlich die Vortheile bervor, welche durch die Uebertragung flassischer Werke in die deutsche Sprache fur biefe entstehen, und bevorworten somit eine Thätigkeit, worin fie fich unverkennbare Berdienfte erwerben follten. Indem Breitinger gegen bas Ende bem malerischen Ausbrucke noch einmal bas Wort rebet, faßt er bie Eigenthumlichkeit ber poetischen Sprache folgender Magen furz zusammen : "Da bie Boefie auf die Entzückung ber Phantasie, und auf die Erwedung berjenigen Luft losgehet, die bas menschliche Herz in der Bewegung und dem Rampfe der Leidenschaften unmittelbar findet, so wird basjenige, was ben bem Redner nur ein Rebenwerf und ein Mittel ift, feinen Zwed zu befördern, fein einziger 3wed und fein Sauptwerd. Seine Erzehlung muß als ein fichtbares Gemählbe bie Sachen nicht bloß erzehlen, fondern zeigen, und bas Be= muthe in eben biejenige Bewegung feten, ale bie wurdliche Gegenwart und bas Unschauen ber Dinge erwecken wurde. Dazu ift bie gemeine und gewohnte Urt zu reden viel zu ichwach : Gein ganger Ausbrud muß barum gant neu und wunderbar, b. i. viel sinnreicher, prächtiger und nachbrücklicher fenn."

So unentwickelt und mangelhaft Breitingers Werk fein mag, so enthielt es boch bas Ergebniß ber Ginsicht und Gelehrsamkeit seiner Zeit über Dichtfunft und Aesthetik im Allgemeinen und blieb von unbestritztenem Ansehen, bis zwanzig Jahre später Lessing eine neue Bahn brach.

Allein selbst Lessing gebenkt seines Borgängers stets mit Achtung, nennt ihn einen großen Kunstrichter und bekennt, von ihm gelernt zu haben und in Prüfung seiner Gedanken weiter gekommen zu sein, und er giebt ihm dadurch den höchsten Beweis der Anerkennung, daß er den Lehren desselben seinen Laokoon entgegenstellt. Zu nicht minderer Ehre gereicht den Zürchern, daß Winckelmanns Ansichten über die Kunst unmittelbar aus denselben Grundsägen hersließen, daher Gervinus ihn theilweise den Schüler der schweizerischen Aestheitser nennt\*). Ueberhaupt ist sehr zu beachten, daß die Zürcher Schule einen bedeutenden Einsluß auf die Kunst ausübte, indem durch ihre Anregung nicht nur ihre Mitbürger, wie namentlich Salomon Geßner und Martin Usteri, sowohl als Dichster wie als Maler, ihre Nichtung erhielten, sondern auch noch in späterer Zeit Künstler wie Tischbein und Philipp Hackert unter ihrer Einwirkung standen.

Bon weit geringerm Werthe als die Dichtfunft ift Breitingers "Rritische Abhandlung über Die Gleifniffe", indem biefer magere Stoff in einem biden Buche mit ermübenber Weitschweifigfeit burchge= führt wird. Die ganze Arbeit bezweckt vornämlich bie Hervorhebung ber malerischen Schönheiten ber Alten und bie Bergleichung, in wiefern bie Deutschen benselben nachgefolgt. Besonders einläßlich wird baher Somer geprüft und namentlich in einem trefflichen Abschnitte eine Schilderung bes Lebens und ber Sitten ber homerischen Zeit gegeben. Der Grundgebanke und bie Absicht bes Werkes spricht fich aber am flarften in folgender Stelle aus: "Ich muß meinen Landsleuten das gebührende Lob nicht vorenthalten, daß sie den übermäßigen Bomp der Lohensteini= ichen Schreibart aus ihren Schriften größtentheils verbannet haben, baben aber will ich auch nicht verschweigen, daß einige bagegen so feicht, burr und trocken geworden, und in eine fo niedrige Plattheit verfallen find, als ob fie alles Butrauen zu ihren eigenen Rraften verloren hatten, und nicht hoffen durften, fich mittelft ber bescheidenen Unwendung ber Figuren, Metaphoren und Gleichniffe höher zu erheben als bie gemeine Schreibart fteigen mag. Sie geben nicht, fonbern friechen vielmehr mit einer zaghaften Behutsamfeit, obgleich nach einer gemeffenen Bewegung im Staube einher; ihre Poeffe ift nicht beffer als eine abgezehlte und reimende Brofa. Darum ware mir es lieb, wenn ich ihnen einen neuen Muth einflößen, und fie bereden konnte, daß bie Gleichniffe, wenn fie

<sup>\*)</sup> Bervinus, Gefchichte ber beutschen Dichtung, Bb. 4. G. 434.

neu, wohl erfunden und geschickt ausgeführt find, wenn sie daneben am rechten Orte stehen, und nicht anderst als wohl gesallen können; ferner daß der Mangel und die Kargheit, insonderheit in Lehrschriften, was die gemeldeten Stücke anbetrifft, eben so viel Eckel bringet, als die Berschwendung; endlich daß dieser Mangel allezeit einen frostigen und wistosen Kopf verräth."

Diese Stelle ift überhaupt bezeichnend fur bie Art und Beise, wie bie Burcher fich über die Gottsched'sche Schule aussprachen. Denn wenn auch Breitinger ben Leipziger Ariftarchen mehrmals beiläufig widerlegt hatte, so zollte er ihm boch auch wieder eben so unbefangen feinen Beifall und war offenbar mit Behutsamkeit und Schonung bemüht, jeden perfönlichen Zusammenftoß zu vermeiden. Auch war es flar, daß Breitinger mit seiner Dichtkunft die Gottsched'sche nicht ausstechen wollte, indem er bie Aufgabe verschmähte, ein Schulhandbuch ju schreiben. Allein innerlich gebrungen, nach Bermogen zu wirfen, baß die armselige Gottsched'sche Boesie fich nicht fernerhin als Regel aufstelle, und im ruhigen Borjat, diefer gegenüber Deutschland für eine beffere Boefie zu wecken und empfänglich zu machen, konnte Breitinger gegen Gottsched faum ruchsichtsvoller fich benehmen. Dagegen konnte er freilich nicht umbin, Gottscheds Schützlinge scharf zu zergliedern, was besonders gegen Schwarz, ben unglücklichen Uebersetzer ber Meneide, und gegen ben elenden Triller geschah, und zwar bisweilen nicht ohne eine merkbare zerfleischende Luft. Wenn indeffen ber oft berbe Ton ber Schweizer in Deutschland theilweises Miffallen erregte, fo nahm bagegen ihre gebankenreiche Kritif die aufstrebenden Geister in lebhaften Unspruch und erregte felbst in Gotticheds nachster Umgebung Zweifel über seine Mutorität.

### 9. Gottsched und seine Schüler.

Gottsched fühlte sich nämlich offenbar zu schwach, gegen die von ben Schweizern aufgestellten Grundansichten über die Poesse in einen Kampf sich einzulassen, und brachte es ebenso wenig über sich, das Richtige ihrer Lehren anzuerkennen. Er nahm daher seine Zuslucht zu kleinlichen Künsten und suchte durch kurze, wegwerfende Urtheile das Publikum zu täuschen. So fertigte er Breitingers kritische Dichtkunst nur mit diesen wenigen Worten ab: "In diesem Buche sind einige Materien, die zur Dichtkunst überhaupt gehören, sehr weitläusig, andere

aber gar nicht berührt. Dagegen find einige Capitel eingeschaltet, Die man hier gar nicht suchen wurde; barinn ein par unserer berühmteften Boeten angegriffen werben. Bielleicht geben wir mit ber Zeit noch ausführliche Nachricht bavon." Ein ander Mal höhnt er Bodmers geaußerte Soffnung, daß Breitingers Dichtfunft zur Aufnahme Miltons beitragen werbe, auf gleiche Beise : " Kunftige Dinge find ungewiß und wir wollen ihm also nicht alle Hoffnung absprechen. Allein nach vielen Wahrscheinlichkeiten, Die wir hier beffer als in ber Schweiz haben fonnen. zu urtheilen, follte man eher bas Gegentheil glauben; indem biefe neue Dichtkunft vielleicht noch ein Buch bedürfen wird, welches fie anpreise und beliebt mache." Ueber die Milton'sche Uebersetung wird, im Gegen= fat zu bem frühern Lobe, anfangs mit Beringschätzung und bald mit bitterm Tabel gesprochen. Gottsched giebt fich bas Unsehen, für die Celbständigkeit Deutschlands ju ftreiten, und will baber "ben eigen= mächtigen Zurcherischen Kunftrichter zurüchweisen, welcher die Deutschen zwingen will, ein ausländisches Buch zu bewundern." Diefer Bochmuth und biefe Unredlichkeit mußte die Burcher gleicher Weise erbittern. Dazu fam noch die fehr einladende Gelegenheit zum Spotte, welche Triller barbot. Es giebt in ber beutschen Literatur nicht leicht einen geiftlofern, abgeschmacktern und affectiertern Schriftsteller als biefen Tuiller, so daß es faum zu begreifen ift, wie fich die Schweizer mit ihm einlaffen konnten. Allein wenn Saller ihn feiner Freundschaft wurdigte, und Gottsched ihn unter die "berühmtesten Dichter" gablte, so war für bie Burcherische Sature zu viel Aufforderung, folch einen Gefeierten zu Triller gab eben neue afopische Fabeln (1740) heraus und züchtigen. begleitete biefelben mit einer geharnischten Borrebe gegen Die Schweizer, welche er zwar, auf Ernefti's Zureden, nicht drucken ließ, allein in Ab= schriften herumbot. Freunde in Leipzig ermangelten nicht, biefe Schrift in die Sande der Burcher zu bringen. Run gab Bodmer diese Schrift, unter bem angenommenen Ramen eines Konreftors Erlebach, mit beißenben Anmerkungen versehen heraus, und zugleich schrieb Breitinger eine furze Bergleichung zwischen seiner und Gottschebe Dichtfunft. Und fomit tam ber vielfährige Streit in vollen Bug. Wenn die Beranlaffung bazu von Seite ber Burcher eine Art Nothwehr war, fo fann bagegen nicht geläugnet werden, daß die beiden Freunde zur literarischen Fehde nur zu bereitwillig waren, indem fich Bodmer auf feinen Wit und Breitinger auf seinen zersetenben Scharffinn nicht wenig zu Gute that. Auch ift es eine befannte Erfahrung, daß schüchterne und zuruckgezogene

124 ' Bobmer.

Menschen mit ber Feber leicht fed, streitlustig und übermuthig werben. Bubem fühlten sich bie Burcher als Schweizer, welche in Folge freier und mannigfaltiger burgerlicher Berhältniffe einem vielseitigen Lebens= verkehre naher ftanden, gegen bie Leipziger Schulmagifter ju fehr im Bortheile, um beren schwache Seiten nicht scharf aufzusaffen und bloßzustellen. Dazu bot fich ihnen bald bie gunftigfte Gelegenheit bar. Denn Schwabe, Gottschebs treuer Schilbknappe, gab mit bem Jahre 1741 eine neue Zeitschrift, bie "Beluftigungen bes Berftanbes und Biges," heraus, welche eine Sammlung origineller beutscher Beistesprodutte sein sollte, und in fofern einen Werth hat, als die ersten Erzeugniffe ber beffern Leipziger Schule, wie Bellerts, Bacharia's, Etias Schlegels, Spalbings, Raftners barin niebergelegt waren. Allein bie Borniertheit ber eigentlichen Berausgeber fprach fich schon in bem ausbrudlich hervorgehobenen Plane aus, "die Frangosen (gegen welche biese Schrift besonders gerichtet war) in der Beringschätzung alles Fremden nachzuahmen;" baber an bie Spite eine Bignette mit einem an ber Pfote faugenden Baren nebst bem Motto gefest wurde : "Sich felbft genug!" Was bemnach von Gottichebs nächsten Freunden ausging, war über die Magen blode, und bald, konnten fie es nicht laffen, wider ben 3med ber Monatschrift, in berfelben bie Kriegsfahne aufzupflanzen, um, im Gefühle ihrer Unfähigkeit, ben Gegnern auf wiffenschaftlichem Boben Stand zu halten, Dieselben burch Spott zu erniedrigen : und fo erschien ber "Dichterfrieg", ein langes, profaisches Epos, worin Bodmer unter dem Namen Merbod wegen beffen anmagender Grobbeit und abenteuerlichem Geschmacke verhöhnt wird. Indem Drever in Samburg ober Schwabe in biefem Stude Bodmers Styl nachahmen wollte, wurde er fo hochtrabend, leer und langweilig, daß er Jedermann miffiel.

Ehe wir auf die Schritte Bodmers gegen diese Kriegserflärung neuer Art eingehen, ist es der Mühe werth, bessen Gemüthöstimmung kennen zu lernen, wie sich dieselbe zu dieser Zeit in den Briesen an Zellweger aufschließt. Wiederholt hatte Bodmer dem Freunde seine Freude über die Werke ausgedrückt, welche er mit Breitinger in den frühern Jahren in aller Stille vorbereitete, und seine Hoffnung von der Wirfung berselben. Allein als nun dieselben erschienen waren, ohne einen entscheidenden Einfluß auf das deutsche Publikum auszusüben und ohne Gottscheds Ansehen für den Augenblick merklich zu ersschüttern, wurde Bodmer fast muthlos und er schrieb an Zellwegern: "Wir sehen uns verlassen, allein, beinahe verrathen." Unter diesen

Umständen verlor er auch die Soffnung, auf dem Wege des Buch= handels Bedeutendes zu wirken und zog fich daher von demfelben zu= rud, "weil er sich nicht gern mit ber Krämerei belabe." berselben Zeit lehnte er auch die Aufforderung ab, ber beutschen Ge= fellschaft in Bern beizutreten, "weil solche Gesellschaften leicht zu Kaftionen werden und bie Sachsen und Niederdeutschen auf den Wahn gerathen möchten, daß wir ihnen diese schweizerische Gesellschaft ent= gegensenen wollen." Wir feben baraus, baf Bobmer weit entfernt war, burch Machinationen seinen Gegnern Abbruch zu thun, um fo weniger, weil er immerhin ben Glauben an ben Sieg bes guten Ge= schmades nicht aufgeben konnte, und baber feinem Freunde bie Soffnung aussprach, baß gleichwie bie Reformation bes Glaubens in ber Schweiz querft fich angebahnt, so auch die Bereinigung der Boeffe baselbst ihren Unfang nehmen könnte. Er ermunterte fich alfo von Neuem, um feine Bemühungen in einer regelmäßigen Zeitschrift fortzuseten, und begann baber bie " Sammlung fritischer, poetischer und geift= voller Schriften" (1741-1744). Gleich die erften Stude enthielten eine fehr ruhige, flare und grundliche Rachricht von bem Ursprung und Wachsthum ber Kritif bei ben Deutschen von Dpit bis auf die neuesten Zeiten, um zu beweisen, daß Bodmer und Breitinger Die Rritif unter ben Deutschen zuerft wieder hergestellt. Diese überfichtliche und unbefangene Abhandlung ift für die Literaturgeschichte von bleibendem Werthe, und es ift nur zu bedauern, bag er fich aus ber würdigen Saltung berfelben berausheben ließ. Allein leider fam ihm Gottscheds muthwillige Berausforderung im Dichterfriege zu erwünscht und eröffnete seinem Sang zur Sathre ein zu gunftiges Feld, als baß ber vielfach Gereizte fich nun langer hatte gurudhalten follen; und leiber gaben Gottsched und seine Barthei bem leicht beweglichen, einmal aufgestachelten Bodmer bald burch ihre Unmaßung, bald durch ihre Tude und bald durch ihre Unbeholfenheit immer wieder neuen Anlaß, biefelben ju guchtigen und ju zerfleischen. Wenn es aber Bodmers Sathren an Wis und treffender Wahrheit nicht fehlte, so war er boch zu heftig und in ber Form zu nachläffig, als baß Unbetheiligte bes lang bingezogenen Streites nicht hatten mube werben follen. Daber fam es auch, daß feine Absicht, in Diefer Sammlung fur beutsche Schrift= steller eine schönwissenschaftliche Zeitschrift zu grunden, mißlang und er faft allein ftand, indem auch Breitinger nur in geringem Mage mitwirfte.

Um indeffen eine Brobe jenes Wiges zu geben, vermittelft beffen Bobmer seinen Gegner so ganglich besiegte und fur ein Jahrhundert jum Befpotte machte, mag ein Auszug aus jenem Stude folgen, welches er bem Dichterfrieg entgegenstellte, nämlich bem "Complot ber herrschenden Boeten und Runftrichter," unter bem Namen Benrich Effinger. Gottsched walt fich schlaflos auf seinem Bette und flagt ber besorgten Gattin seine Roth, wie er bisber in aller Gemächlichkeit gebichtet und ber Schrecken feiner Reinde gewesen, wie ihm aber jest bie Schweizer hart auf bem Racen liegen. "Seine geschickte Freundin richtete ihn mit trostvollen Worten auf. Aengste Dich nicht ohne Noth, mein Freund, es ift noch lange nicht an bem. daß die Deutschen von den Schweizern werden lernen wollen, wie fie schreiben follen. Sie werden es lieber von bir lernen : Sie haben bie erften Eindrücke schon von bir empfangen. Deine Art zu benken, beine Berftandes = und Ginbildungsfrafte ftimmen mit ihrer Fahigfeit, mit ihren Gemuthsaaben, am beften überein. Es ift feine fo leichte Cache, ihnen ben Ropf in ein anderes Belenke ju feten. Gie fonnen fich von bem Ergezen nicht fo leicht entwöhnen, bas ihnen geläufig ift. Wer hat mehrere und ftarfere Proben von ihrer Geduld in Sanden, als bu felber in dem Beifall findeft, ben fie beinen Schriften noch täglich geben; biefe ift bir bavor gut, baß sie von ben Schweizern noch nicht befehret worden. - - Endlich fanft bu bich damit ftarken, bag beine Chre an die Ehre so vieler anderer Scribenten gebunden ift. Du fanft nicht alleine fallen. Dein Fall wurde hundert andrer Fall nach fich ziehen. Und biefes führet mich auf ben Gedanken, bag wohl ber befte Rath feyn wurde, wenn bu bie berrschenden Boeten Deutschlandes in einen Synodus zusammenberiefest, damit fie gemeinschaftlich berathschlageten, mit was vor Mitteln sie bie neue Dichtkunft unterbrücken, und ben herrschenden Geschmack benn Ansehen erhalten wollten." — Gottsched folgte biefem Rathe und erließ Mahnungoschreiben an die Saupter ber Dichter in den verschiedenen beutschen Provinzen. König lud er aus Mißtrauen nicht ein und Brockes fam nicht; bagegen ihrer gegen bunbert, begleitet von Buchbandlern, Buchdrudern, Beitungoschreibern zc. "Die Dichter fetten fich auf Bante, aber Schottgeb nahm feinen Sit auf einer Catheber. Der Anblick so vieler großen Männer, bes Ausbundes ber Beifter Deutschlandes, die ihn theils bewunderten, theils fürchteten, hatte ihn mit Stolz und Muth erfüllet; er eröffnete bie Urfache biefer Zusammenkunft mit folgenden Worten. Niemand unter

euch, herrschende Boeten, wird mir biefen höhern Gig miggonnen, ber bebenfet, daß der foberfte Rang mich nur zuföderst stellet, wie die spitigen Pfeile ber Critit, Die wir in reinem Deutsch Schmähfucht und Banfluft heißen, von allen Seiten auf mich losgedrückt werden. 3ch habe biefen Sit auch nur barum fo breift eingenommen, bamit ich mit meiner Bruft die Stiche und Schläge auffienge, die einem andern unerträglicher senn würden, welcher nicht so gut als ich mit ber Unempfind= lichfeit, wie mit einem Banger von brenfachem Ochsenleder bewapnet ware. Bisdahin haben wir unfere Schriften nach Regeln verfertiget, welche wir felbst gemacht hatten; unser Behorsam gegen bieselben war fremvillig, wie ber Grund, worauf fie gebauet waren, nur unsere Willfur und freger ungebundener Wille war. Der Magftab bes Schonen und Angenehmen lag in unserer Empfindung, und diese ward von unsern eigenen Uffetten und feiner anderer Menschen erwecket. Daran hatten wir unfer Bergnugen; wir fanden unfer Gluck ben und felbft, und hatten nicht nöthig, es an etwas Frembes außer uns zu binden. Wir hatten bas Lob, ben Ruhm, ben Benfall und bie Bewunderung in unserer Gewalt, und theilten fie mit frevem Willen benjenigen aus, bie und eben fo viel bavon zurudgaben. Runftig foll biefes alles aufhören. Go scheint es. Denn man will und eine neue Dichtfunft, neue Regeln beffen, was schon, angenehm, geiftreich, neu und wunder= bar heißen foll, auferlegen. Nach biefen Gesetzen will man uns richten, in bie wir boch niemals gewilligt haben. Man meint fie zwar bamit zu behaupten, daß fie aus ber Natur des Menschen, und ber Dinge bergeholet waren, und baß fie ficher zu dem mahren Endzweck ber Boefie führten. Aber was thut es uns, daß fie aus ber Ratur bes Menschen hergeleitet worden, nachdem fie nicht aus unserer Natur bergenommen find? Und daß biefes nicht fen, giebt uns unfere Abneigung bagegen, genugsam zu verstehen. Für ben Endzweck ber Boefie find uns unsere Regeln auch gut genug; maßen wir aus ber Erfahrung wiffen, baß unsere Leser sich an benen Schönheiten, die ihren Ursprung unserm fregen Willen zu danken haben, beluftigen, bag fie in unfern Gedichten finden, was fie barinnen suchen; baher wir zu gleicher Zeit auch unsere Absicht baben erreichen, allermaßen fie und fur Lieber, Säufer und Buter, Memter und Beiber, geben. Das find die Sachen, die izo auf bem Spiele fichen, und es ift um bieselben geschehen, wenn wir bie Berrschaft verlieren, wenn wir und bes willfürlichen Urtheiles von bem, was Geschmack sei; berauben laffen; wir muffen bann ben Benfall, ben

wir bisdahin unter uns getheilt hatten, ben andern suchen, welche nicht geneigt find, und benselben zu geben, ober boch ben theuren Breis barauf fegen, daß wir ihn durch die Beobachtung ihrer schweren und uns unerträglichen Regeln gewinnen muffen. Können wir biefes nicht, fo werden fie uns durch ihre critischen Aussprüche, alle Schönheit, allen Wit absprechen. So viel Wiges, Geiftes, Geschmackes fie bann uns wegnehmen, eben so viel muß ihnen als ein Erb von und zufallen. Ich fenne euch beffer als bag ich fürchten follte, ihr wurdet euern ungelenkigen Beift unter bem Joche ber Critik biegen konnen; euer Gifer für den herrschenden Geschmad, der vielmehr unter euerer, als ihr unter feiner Herrschaft stebet, gestattet es euch nicht: Und ihr habet noch Muthes genug, die Soheit beffelben mit bes Keindes ober euerer eigenen Schande zu verfiegeln. Unfere Gegner find voll haffes und Stolkes; fie geben und verlangen fein Quartier. Ihr febet und empfindet, wie übel fie und schon zugerichtet haben. - - Das Glud, bas ihnen ein wenig gunftig gewesen, hat fie unversöhnlich gemacht, Freund und Feind gelten ihnen gleich, sie schonen weder Lebendige noch Todte. ift ausgedungen. Welcher von und fieht seinen Rahmen in ihren beißenben Registern; wer ist ohne ein paar Ohrfeigen bavon gekommen? In biefer anwachsenden Gefahr laffet uns vor allen Dingen unfren absonder= lichen fleinen Fehden, womit wir nur uns felber burch innerliche Bertheilungen schwächen, einen Anstand geben, laffet es Frieden und Einigfeit unter und fein, bamit wir und ben verberblichen Unschlägen unfrer gemeinen Feinde mit gemeinschaftlichem Rath und vereinigter Macht wiedersegen. Wir wollen Lob und Tabel, Ehre und Schande, Schönheiten und Kehler, mit einander gemein haben. Gines Ruhm foll Aller Ruhm, eines Schmach Aller Schmach fein. Wenn einer getroffen wird, follen Alle fchreven, Alle follen ben Streich empfinden, Hierzu wollen wir und erftlich mit feverlichen Geremonien verbinden, hernach wollen wir Rath halten, mit was vor Mitteln wir dem Keinde am meisten Abbruch thun, wie wir ihn unterdrücken, und die mit und gebohrene Frenheit ungetadelt nach unferm Ropfe zu schreiben behaupten wollen. — Darauf schwuren sie bei ben furchtbaren Nahmen Morathe, Stelpos und Kirchneus (Amthor, Poftel, Neufirch), daß fie ihren Geschmad, ber allein untrüglich urtheilete, um keinen Erweis, um feine Bernunftichluffe, auch um feine Spotteren ber fathrischen Eritif anbern wollten. Bei ber Anfrage trat Sefenei (Seineke) auf und schlug vor, die Schweizer mit Bergeffenheit zu bedecken. Auch Tirller (Triller)

will, daß bieselben keine Wiberlegung verdienen. Allein der muthige Züngling Waschbe (Schwabe) findet, sie haben selbst schon zu laut geschrien und den Mund zu weit aufgethan; er schlägt vor, die Schweizer auf alle mögliche Weise zum Gelächter zu machen. Worauf Schottged antwortet, daß schon alles von seinem erschaffenden Wize erfunden sey, um ihre Gegner mit Schande zu bedecken, und legt seine Entwürse zu ihrer Vernichtung vor. Werzasch (Schwarze) sindet noch nicht genug, sondern will, daß man die Grundsäte der Schweizer auf den Kopf stelle, und das wolle er übernehmen. Seine Rede wurde durch das Beyfallsegetümmel bedeckt, und sie beglückwünschten einander über den künstigen Untergang der Schweizer. Da erhob sich eine Dunstgestalt, der herrschende Geschmack, und rieth ihnen, hösslich zu sein und den Gegnern den Geist des Widerspruchs vorzuwersen; ihre Gedanken mit ungeheuren Borstellungen zu verspotten; und sich der Eritif zu bemeistern. Trunken giengen die Dichter aus einander."

Diese wenn nicht sehr geiftreiche, boch bezeichnende und dramatisch gehaltene Fronie wurde gut aufgenommen und brachte die Lacher auf Bodmers Seite. Daburch fühlte fich biefer ermuntert in ber genannten Beitschrift unter bem Titel "Echo bes beutschen Bibes" mit seiner fatvrischen Kritik fortzufahren, wobei er sich unter Anderm namentlich be= muht, bas Recht und die Burbe ber Kritif gegen ben Vorwurf ber Grobheit und Ungerechtigkeit barzuthun. "Ich habe mich berebet, baß bie Critif niemals unhöflich und unbescheiben seyn konne, so lange fie gerecht ift. Die Kritif muß ihre Absicht von bem außerlichen Range, Unsehen und Credit, und andern bergleichen Borgugen ganglich abtebren, fie muß nur auf bas innerliche Bermogen bes Beiftes, Berftandes und Wiges feben, und ihre Beurtheilung auf die Wahrheit grunden. Beift, Berftand und Wit aber find nicht an einen gewiffen Rang ober an gewisse Memter in ber Welt gebunden; sie werden nicht angeerbt, fie konnen nicht mit Geld erfauft, noch wie Titel und Ehrenstellen verlieben oder verpachtet werden. Es ift feiner gezwungen, feinen Beift und Verstand burch öffentliche Schriften auf Die Probe zu fegen, und es fann einer ein ehrlicher und nütlicher Batriot, ein fluger Staats= mann, ein erfahrener Arzt, und boch baneben ein schlechter Reimhelb, ein matter Dichter, ein elender Scribent fenn, gleichwie es hingegen nicht unmöglich ift, baß einer ben einem schlechten außerlichen Grebit und Unsehen, ein geiftreicher Poet, Rebner ober Schriftsteller fenn fann. Aber wenn einer fich durch offene Schriften freywillig jum Lehrer bes

menschlichen Geschlechtes aufwirft, und ben Nahmen eines geiftreichen Schriftverfaffers affectiert, fo muß er von ber gerechten Eritif erwarten, baß fie ihm ben verbienten Rang unter ben Scribenten anweise." Gine folde Sprache war bamals neu und fühn und Bodmer durfte fich auf fein Baterland etwas zu Gute thun, welches ihm folche Freiheit gewährte. Run erlebte Bodmer bald bie Freude, baß ber scharffinnige Listow\*) und ber boshafte Roft fich öffentlich gegen Gottsched erflarten, und nahm es nicht allzu genau, wenn Letterer, abenteurend und leichtfertig, fich bald veranlaßt fah, um ein Unterfommen in ber Schweiz nachzusuchen\*\*). - Doch ein noch weit willfommnener Fund für Bobmern war die Annäherung und bald enge Freundschaft mit den beiden jungen Hallenfern, Byra und Lange, beren Erfter ben Erweis ichrieb. daß die "Gottschedianische Sekte den Geschmad verderbe." Diese beiden waren die Stifter ber Anafreontischen Schule, welche als Dichter ben Reim verließen und jenen Obenton anstimmten, ber Langen theilweise in einer würdigen und warmen Sprache nicht übel gelang, baber ihn Bobmer in feiner Dbe an Philofles zum Mufter nahm. Bon gangem

\*\*) Das Bild, welches Bodmer in ber "Drollingerschen Mufe" von Roft entwirft, gehört zu ben besten Stiggen besfelben.

Ein Schäfer, jung an Jahren,
An Wig und Listen alt, an Schalsheit wohlersahren,
Der in der Schönen Herz verwegne Blicke schickt,
In finstre Gründe dringt, und was er da erblickt,
Durch eine Busch verbirgt, woran die Blätter weichen,
Und einen vollen Blick dem fühnen Auge reichen.
In seinen Bersen strömt der Jugend frisches Blut,
Und jede Zeile brennt in unbewachter Glut.
Ihr spröden Schönen stieht, slieht zarte Schäferinnen,
Sonst wird euch diese Glut in Mark und Abern rinnen.
Ein Sathr kömmt mit ihm, der eine Geißel trägt,
Bomit er peitschend spielt, und lachend Bunden schlägt.
Der Dummheit Batriarch hat seine Streich' empfunden,
Doch, statt des Blutes, sloß nur Schande von den Bunden.

<sup>\*)</sup> In der Borrede zu heineckens verdeutschtem Longin findet sich folgende Stelle Liskows: "Nach der Meinung dieser herren ist Breitinger nichts gegen Gottsched. Man darf sich darüber nicht verwundern: denn ihren Gottsched verstehen sie. Sie können ihn lesen, ohne dabei zu denken. Seine Regeln sind leicht, und die Beispiele, die er giebt, von der Art, daß auch der ärzste Stümper nicht verzagen darf. Breitinsger hingegen ist ihnen zu hoch. Wenn sie ihn lesen, so müssen sie nachdenken, und wenn sie nachgedacht haben, so machen sie doch keine andere Entdeckung, als die traurige, daß sie und sogar ihr Meister nimmer Poeten gewesen sind, noch werden können."

Herzen stimmte damals noch Bodmer der schwärmerischen Freundschaftsund Liebespoesse der beiden Jünglinge bei, daher er nach Pyra's Tode
berselben Lieder herausgab (1745), zu derselben Zeit, als er sogar die
von Opis selbst unterdrückten freien erotischen Lieder wieder ans Licht
hervorziehen zu sollen glaubte. Die Buth, mit der die Gottschedianer
ben armen Pyra noch im Tode versolgten, schlug sehr zu ihrem Nachtheil
aus; weßhalb Bodmer der getrosten Hossmung lebte, daß es mit Gotts
sched num so viel als aus sei. Daher ließ er diesen im "Strukaras
oder die Bekehrung" ein Sündenbekenntniß ablegen, worin derselbe
urfundlich Punkt für Punkt seine bekannten Mängel und Berstöße gegen
ben Geschmast und die Poesse aufführt, der Nation Abbitte thut und
dem Schreiben und Dichten für immer absagt. Dagegen wird er Buchbinder und bindet nur Schriften gegen seine eigenen Werke, was ihn ganz
vergnügt macht.

## 10. Bodmers Sieg.

Wenn in ber Sammlung ber fritischen Schriften ber Burcher ber Streit mit Gottsched einen unverhaltnigmäßig großen Raum einnimmt, so begegnet man boch wieder andern Arbeiten, in welchen Bodmer neu und bahnbrechend war. Namentlich findet fich eine Abhandlung, "Bonden vortrefflichen Umftanden für die Poefie unter ben Raifern aus bem ich mabifchen Saufe" (1742), welche die erfte Nachricht und Empfehlung der Minnefanger und zugleich eine einsichtsvolle Charafteristif jener Zeit und ihrer Poefic enthält. 2118 Fortsetzung bazu fann betrachtet werden bie fernere Abhandlung "Bon ber Boefie bes fünfzehnten Jahrhunderts", worin er vorzüglich Sebaftian Brand und Fifchart hervorhebt, und bie= jenige "Bon bem Buftanbe ber beutschen Poefie bei Unfunft bes Mart. Dpig." Freilich muß man gefteben, baß auch bier feinerlei ausgebildete und burchgeführte Unfichten fich vorfinden, sondern baß Bobmer nur im Umsehen einige Blide thut und einige Gedanken hinwirft, welche fo lose und unfertig gedacht als geschrieben find. Was bagegen von schönwiffenschaftlichen Versuchen vorkommt, ift mit wenigen Ausnahmen fläglich und ein nicht zu verfennender Beweis, bag bie · Burcherische Kritik lange für bie nächste Umgebung von geringer Wirfung blieb. Daher flagt auch Bodmer feinem Freunde Zellweger, daß ihm seine Sathren Verdruß machen, und daß die Mehrheit in Zurich -Dieselben migbillige. Denn ber praftische, nach schnellen Resultaten

ftrebende Sinn ber Schweizer wendet fich von jedem hartnäckigen literarifchen Gegante bald mit Migmuth ab. Bodmer fand baber gerathen. bie Zeitschrift mit 1744 zu schließen, indem Gottsched nun genug gezüchtigt fei; mahrent er bagegen feinem Freunde gestehen mußte, Gottsched fei in ben Augen ber Menge faft Sieger\*). In biefem Gefühle führte baher auch Gottsched eine neue Auflage seiner Dichtkunft mit bem Jubel ein: "Und meine Dichtfunst lebet noch; sie lebet, fag ich!" Bubem hatte Gottsched bas Bergnügen, zwei Briefe aus der Schweiz mittheilen zu können, in beren einem bie Grobheit und Anmagung ber Burcher gerugt, und im andern bie Theilnahmlofigkeit ber Schweiz an bem Rriege gegen bie beutsche Nation versichert warb. Ueberbieß fügte er ferner hingu, daß wer Breitingers Dichtfunft in ber Absicht faufen wollte, um Gedichte machen zu lernen, ber werde fein Beld zu fpat bereuen, zumal dieselbe doppelt so start und folglich doppelt so theuer fei als die seinige: was Lessing \*\*) einen unverschämten Kniff nannte. Allein in unempfindlicher Rectheit begnügte fich Gottsched mit folden Runften. Als baher ber Philosoph Meier in Salle zur Bertheibigung feines Lehrers Baumgarten die Urfachen bes verdorbenen Geschmades ber Deutschen untersuchte und eine berselben in Gottscheds Dichtfunft finden wollte, bekummerte fich Gottsched um Meier eben so wenig als um Bobmer, lobte die glatten, fliegenden Berse feiner Dichter und die Deutlichkeit der Profaisten seiner Schule nach wie vor, und war zufrieben, daß immer noch ein großes Publifum feine Zeit= und Schulfchriften faufte. Unterdeffen war es fur die Gottschedianer ein großer Merger, baß all ihrem Geschrei zum Trop Hallers Gebichte die ihrigen weit überflügelten; baber rückten fie immer unverholener gegen biefelben zu Kelbe und svotteten über ihre dunkeln Gedanken und ihre schweizerisch-solocismischen Ausbrücke. Wie hatten bie Zürcher schweigen sollen, ba fie

<sup>\*)</sup> Es hat sich die irrige Angabe verbreitet, als ob Wieland aus den fritischen Streitschritten der Zürcher eine Auswahl getrossen und herausgegeben. Indem man daher die Sammlung der zufälligen Stücke einer Zeitschrift in ihrem ungeordneten Gemische als eine gestissentliche Auswahl des Besten aus derselben betrachten zu mussen glaubte, konnte das Urtheil nicht anders als ungunstig aussallen. Allein diese versmeintliche spätere Ausgabe war nichts als eine Auswärmung der liegen gebliebenen Exemplare, von Bodmern felbst eingeleitet.

<sup>\*\*)</sup> Noch im Sahre 1755 nahm Leiffing in fo weit Parthei gegen Gottiched für die Schweizer, daß er fich auf die Berwendung von Gegner und Gleim zur herausgabe der "Anfündigung einer Duncias für die Deutschen" brauchen ließ, daher Gottsched bieselbe mit aller Gewalt auf Leffings Rechnung seste.

mit ihrem großen Landsmanne fich felbst und ihre Grundsätze siegreich vertheibigen fonnten? Daher tritt auch Breitinger wieder hervor mit feiner "Bertheidigung ber Sallerifden Mufe" (1744). burch ben Drang ber Umftande, burch bie Macht ber Ueberzeugung getrieben, indem er sich eingangs also ausspricht: "Man kann es bermablen ber Wahrheit nicht füglich überlaffen, ben Irrthum burch bie Stärke ihres eigenen Lichts zu bestegen. Sie hat zwar eine unüberwindliche Gewalt über die Menschen, wenn sie von ihnen erkannt wird: aber ber Irrthum weiß fich so geschickt in ihre Gestalt zu verwandeln, baß man ihn leicht für die Wahrheit ansicht und ehret. Ueberdem begunftigt Die Rurzsichtiakeit ber Leute biefe Täuschung nur zu febr. Daber muß man ihm die Larve von dem Gesichte reißen und ihn in seiner eigenen Farbe zeigen, damit er Abscheu erwede, — eine Absicht, die sich ohne Mühe und Kampf nicht erreichen läßt." — Beide Freunde vereint gaben ferner bie " Critischen Betrachtungen über bie beutiche Schaububne" (1743) beraus, ba Gottiched und seine Frau nebst ihren Nachtretern in ihrer "Deutschen Schaubühne nach ben Regeln ber Alten" in unerschöpflicher Fabrifation theils eigener, theils übersetter Stude nicht mube wurden, und Gottsched meinte namentlich in seinem sterbenben Cato ein beutsches Driginal = und Mufterftud geliefert zu haben. Die Burcher wiesen nun schlagend nach, wie biefes Stud in bem. mas es Gutes enthalte, nur aus Stellen ber frühern bramatifchen Bearbeiter biefes Gegenstandes, Abbison und Deschamps, gufam= mengeflickt sei, wie aber bas Eigenthumliche barin ber Geschichte und ber Menschennatur wiberstreite. Richt weniger überzeugend thaten biefe genauen Renner ber Alten bie Unfähigkeit Gottschebs bar, bas Trauerspiel ber Alten zu versteben und zu überseten. Auf biefes bin fchicte Elias Schlegel, ber einzige vorzügliche Dramatifer unter Gottscheds Mitarbeitern, ber erfte, welcher in seinen Studen beutsches Wesen und deutschen Charafter hervorhob, Bodmern seine Schauspiele zur Beurtheilung zu, obgleich er fich noch Gottscheds Freund nannte; worauf fich mit ihm und seinem Bruder Abolf, bem Bater ber be= rühmten Romantifer, ein freundschaftlicher Berkehr entspann, ber bis jum Tobe bauerte. Roch früher trat auch Sageborn, ber feine, fröhliche Weltmann, beffen Bedeutsamfeit Bobmer schon beim erften Erscheinen seiner Gebichte erfannt hatte, mit biesem in ein naberes Berhältniß, freilich, wie bie Schlegel, ohne an bem Streite Theil gu nehmen, fondern bisweilen zur Milbe mahnend. Allein Sagedorn

ehrte Bodmers vielseitige Renntniffe und wurde von ihm näher in die italienische Literatur eingeführt, so wie er Botmern von ben Engländern Runde gab. Noch enger verband fich Bodmer zu gleicher Zeit mit bem beitern Gleim, beffen von Liebe überfließender Mund ben gemeffenen Schweizer bamals noch um fo weniger ftorte, weil Bleim bisweilen feinen Wit gegen Gottsched fpielen ließ: baber Bobmer mit ihm bisweilen nur barum schmollte, weil er benfelben nicht zu größerer Schärfe aufstacheln fonnte. Während biefe beutschen Freunde Bobmers Rämpfen aus ber Ferne zusahen und bisweilen ihr glimpfliches Bebenken einmischten, ließ es auch Zellweger nicht fehlen, mitten unter ben Berberrlichungen feines Freundes, bald Ernft, bald Scherz anzuwenden, um benfelben in seinem Gifer zu mäßigen; als aber Alles nicht fruchten wollte, rudte er endlich einmal als berber Alpensohn beraus, baß ein Bauer ober ein Rubbirt bem Menschengeschlechte mabr= haftig nüglicher sei als ein Rritifer. Allein wenn auch Bobmer fich bis= weilen einige Zeit zurudhalten ließ, fo brachte ihn jedoch jene Bethatiauna ber Geaner wieder in Harnisch, und so seben wir ben unrubigen Mann immer wieder im Rampfe mit einem Feinde, ben er fo oft vernichtet zu haben behauptete. Allein diese verschiedenen Angriffe, welche alle fich in einer oft schwerfälligen Sature bewegen, bieten zu wenig 216wechelung bar, ale baß bieselben einzeln genannt zu werden brauchten\*).

Neben ben Bodmerschen Streitschriften und nach dem Schlusse der Sammlung der fritischen Schriften bildete sich in Zürich eine längst vergessene, aber für die damaligen Zeiten sehr beachtenswerthe literarische Zeitschrift, nämlich die "Freymüthigen Nachrichten"\*\*), welche von 1744 bis 1763 erschienen. Es konnte nicht sehlen, daß auch hier die beiden berühmten Zürcher mitwirken mußten, wenn das Unternehmen gelingen sollte, und wirklich nehmen Bodmers Artiscl über deutsche Sprache und Literatur darin die eigenthümlichste Stellung ein. Diese Zeitschrift zog, mit Ausschluß der speciellen Fachwissenschaften (Theoslogie und Philologie z. B., worin sonst in Zürich Namhaftes geleistet wurde, fanden nur in so sern eine einläßliche Behandlung, als die dahin einschlagenden Werke von allgemeinem Interesse waren), alles dass

<sup>\*)</sup> Diefe Schriften finden fich einzeln in Jordens Lerifon Deutscher Dichter und Prosaisten unter Bodmer, und im 8. Bande ber Charaftere ber vornehmsten Dichter von Manso aufgeführt.

<sup>\*\*)</sup> Fremmuthige Nachrichten von neuen Buchern und andern zur Gelehrtheit ges borigen Sachen, 1744—63. Burich, heitegger und Co.

jenige in ihren Kreis, was ben Mann von Bilbung im Allgemeinen ansprechen konnte, baher wurden nicht nur die schönwiffenschaftlichen Schriften Deutschlands, fondern auch alle bedeutenben Erscheinungen ber Franzosen, Italiener und Englander, ferner Philosophie und Naturwiffenschaft besprochen, und zwar meistentheils mit Bielseitigkeit und Grundlichkeit: mas fur bie Bildung und bie geiftige Bedeutsamkeit Buriche in jener Zeit ein febr gunftiges Zeugniß an ben Tag giebt. Während bie meifterhaften Ginleitungen ber erften Jahrgange von Breitinger verfaßt find, beklagt fich sonft Bodmer über beffen geringe Mitwirtung. In ben folgenden Jahrgangen ftand vorzüglich ber Buchhändler Sal. Wolf ber Redaction vor. Uriprunglich war die Zeit= schrift für die Schweiz bestimmt, in ber Voraussetzung, baß, "ba fich in ben reformierten Rantonen etwa taufend Gelehrte annehmen laffen, man ben Absat fur bie Schweiz auf 200-300 Eremplare berechnet habe." Allein beim Schluffe bes erften Jahraanges vernehmen wir, daß bie Herausgeber fich in dieser Erwartung getäuscht, und daß bagegen ber Fortbeftand bes Unternehmens burch bie von Deutschland ber fommende Aufmerksamfeit gesichert ward. Der gangen haltung nach erfieht man, bag bie Zeitschrift allmählig bie höher gestellte, gebildete Welt in Anspruch genommen haben und also auf biese berechnet gewesen sein muß. Daß übrigens bas Gange gar nicht nur Bobmers Unfichten und Bestrebungen sich bequemte, geht baraus hervor, baf bie spätern Jahrgange bisweilen Artifel lieferten, welche mit ben feinigen, mehrmals über benfelben Gegenstand, in mehr ober weniger entschiedenem Widerspruche stehen. Indessen finden sich manche Artifel von Bodmer, welche zu seinen besten fritischen Arbeiten gehören und sowohl seiner Grundlichkeit als seinem Scharffinne Ehre machen\*). Die Freimuthigen Nachrichten geben unter Underm eine fehr gunftige Brobe von Bodmers richtigem Urtheile und feiner Wahrheitsliebe in Betreff ber "Bremischen Reuen Bentrage" (1745-49). Diese gingen von eh= maligen Schülern und Mitarbeitern Gottschebs aus, welche, ungufrieden mit ben Beluftigungen ber Gottschedianer, Die jo manche labme Streitschrift und schlechte Berfe lieferten, eine besondere Monatschrift grundeten und frei von Streit und Partheimesen, nach Sagedorns

<sup>\*)</sup> Ein Theil berfelben wurde nachher im Archiv ber fchweizerischen Kritif, 1: Banden, 1768, gesammelt; indessen nicht gerade bas Beste, weil nur bie Abhandlungen über bas Epos herauskamen, bann aber bas Werk nicht fortgesett werden konnte.

136 Bodmer.

Borbild, ftrenge Rritif üben, fich über bas Mittelmäßige erheben und für Freundschaft und Tugend begeistern wollten. Bartner, Eramer, bie Schlegel, Rabener, Cbert, Bacharia, Gellert, Schmidt und endlich Rlopftod bildeten ben schonen Bund. Bodmer, ber burch Hageborn mit biesen vielversprechenden Junglingen in Bekanntschaft kam, war freilich etwas ungehalten, daß sie von ihm schwiegen, als wäre er nicht vorhanden, baher er sich unter ber Hand eine fleine Demonstration nicht versagen konnte; allein die Freimuthigen Beiträge gaben balb fein Intereffe und feine Unerfennung in Betreff biefer neuen Erscheinung fund, denn er fühlte sogleich, wie sich biese Schriftsteller frei über Gottsched weghoben, und er berichtet baber an feine Freunde in Salle: "Der aute Geschmack steht boch in Leipzig in auten Sänden . . . . Wir muffen jedermann, ber es aut meint, und aufrichtig handelt, Recht wiederfahren laffen." Wiederum hatte er die Befriedigung, baß einzelne biefer aufftrebenden Beifter, wie Gellert und Rabener, sich ihm freundlich zuwendeten, und das Gedicht über die "Bortrefflichkeit ber Dichter, die schwer zu lesen sind," war offenbar eine Erflärung zu Gunften ber Schweizer. Denn es findet fich barin folgende Stelle:

Wo ist des Sprachrechts Sig? Wes Beispiel foll man mählen? Der Sachse kann so oft; als selbst der Schweizer fehlen. Wenn niemand klagen kann: so ist die Mundart fren, Ein ungewohnter Ton ist keine Barbaren\*).

So war es Bodmern in der Mitte der vierziger Jahre gelungen, daß er die besten Köpfe Deutschlands zu Freunden gewonnen hatte, unsgeachtet sie seine literarische Streitsucht mißbilligten. Allein dieselben ehrten dabei seine Kenntnisse, seine Gesinnung und seinen Muth. Denn so gering die unmittelbaren Ergebnisse des Streites angeschlagen werden mögen, da die Theorie der Jürcher zunächst keine poetischen Werke in Deutschland hervorrief, so fühlten sie doch dankbar die würdige Stellung, welche von Zürich aus für die Dichtung und den Dichter vorbereitet wurde. Vorher hatte Deutschland lange Zeit nur zwei Klassen von Dichtern gesehen, nämlich Hospoeten und Schulpoeten: sene, an die Stelle des abgedankten Hospoarren tretend, in steisem Geremoniel und lähmender Unterwürsigkeit verkommend; diese auf dürren Gemeinpläßen sich herumtreibend und seelenlose Schulstücke zusammensstickend: beide

<sup>\*)</sup> Neue Bentrage zum Bergnugen bes Berftandes und Biges. Jahrg. 1746. C. 106.

um Gunft und Brob fingend. Beibe hatten bie beutsche Boefie gum nichtonubigen Zeitvertreib herabgewürdigt und den gebildeten Weltleuten jum Spott und Efel gemacht; beibe hatten bie Boefie jum handwerks= mäßigen Gewerbe erniedrigt und diefelbe burch zunftmäßige Gesellichaf= ten und beren literarische Organe eingezwängt; beibe hatten berselben bie nationale Rraft und Gelbständigfeit und ben freien Abel geraubt; beibe hatten bie Sprache burch nüchterne Abglättung abgeschwächt und burch die Verbannung der alten Rraft sowohl als des Volkstons ver= bunnt und verarmt; beide batten ihr alle Macht auf Leben und Bemuth entzogen und fie um jenen veredelnden Ginfluß auf bas Bolfsleben gebracht. Dieses Berberben jedes guten Geschmacks war burch bie bamaligen Sof =, Gelehrten = und Schulverhaltniffe fo festgebannt, jedes Beifommen fo schwer, daß es eines feltenen Muthes und einer rudfichtslosen Beharrlichkeit bedurfte, um biefes Rep, bas ben beutschen Beift umftrickt hielt, ju gerreißen. In Deutschland fant fich bamals nicht leicht ber geeignete Mann. Um Fuße ber Alben follte berfelbe erstehen, durch Saus und Seimat für jede Art von Freiheit begeistert und boch wieder in ber Schule ftrenger Bucht und Chrbarkeit erzogen; ihm gab fein freies Land ben Muth rudfichtelofer Wahrhaftigfeit und bie Willensfraft für eine ben Altwordern abnliche Streitbarfeit gegen bie Reinde geiftiger Freiheit. Erfüllt nicht nur vom Buchftaben, fon= bern vom Leben und Hochgefühl ber Griechen und Römer, und noch mehr gehoben von ber Majestät ber heiligen Schriften, hatte er einen Sinn für das Große, Erhabene und Schone. Frühe Reigung zum Alterthum seines Bolkes hatte ihn zu beffen Sprache und Sitten mit Liebe hingezogen, er forschte emfig nach beffen glanzenden Zeiten und schöpfte baraus die Hoffnung auf bas neue Wiedererwachen eines ur= fraftigen Geiftes. Die Dichter follten ihm bie Berolbe ber Ration fein, Die Lehrer ber Fürften und Bölter, burch Freundschaft und Begeifterung für Tugend eng und ftark verbunden. Mit jugendlicher Frische glaubte er an die Zukunft ber beutschen Nation : er unterdessen wollte ben Weg bahnen für die fünftig fich erhebenden Beifter. Er lauschte daher acht= fam auf jeden Rlang, um benfelben als eine Stimme ber neuen Zeit gu begrüßen: mit feinem Sinne wog er jede jugendliche Kraft und suchte dieselbe an sich heranzuziehen und zu heben. Wenn auch anspruch= voll und ruhmbegierig, behielt er boch fest ein höheres Ziel im Auge. Im Gefühl, für eine große Wahrheit, für ben Ruhm bes beutschen Beiftes zu fampfen, ließ er fich weder irre machen, noch ermüben: er

blieb einer einmal ergriffenen Lebensaufgabe treu. Die niebrige Gefinnung seiner Gegner ließ ihn ihre Gelehrsamkeit, ihre praktischen Berbienfte vergeffen. Dieser charaftervolle Muth, Die sittliche Würde und bie gesellschaftliche Selbständigfeit, welche er für ben Dichter in Unspruch nahm, war es, welche bie beffern Schriftsteller Deutschlands, bie felbftändigen Röpfe, die Leben und Dichtung mit freiem Blicke überschauten und über bie alte Bedanterei fich erhoben, auf seine Seite brachten und ihm beren Anerkennung und Berehrung gewannen. Diese wußten, was es auf fich hatte, bas Richteramt über die Literatur bem an Drt, Burben und Versonen gebundenen Richterstuhle zu entziehen: in Ehrung der fittlichen und wiffenschaftlichen Thatfraft, welche bas literarische Zunft= wesen aufgehoben, gonnten sie baber bem unerschrockenen Rampfer gerne ben Titel bes Wiederherstellers ber beutschen Literatur. Es ift wirklich fehr zu beachten, daß fammtliche beutsche Freunde Bodmers feine Brofessionsgelehrte waren, fondern als unabhängige Männer oder als Beschäftsleute fich ben schönen Wiffenschaften widmeten. Bu biefer Rlaffe gehörten auch die frühern Dichter, welchen er seine besondere Aufmertfamkeit schenkte und die er durch genaue Ausgaben bei den Freunden deut= scher Dichtung wieder auffrischen wollte. Es war also nicht zufällig, baß er gerade die Dichtungen zweier Diplomaten und Zöglinge ber großen Welt, nämlich bes von Canit und Wernife herausgab; besonders findet er in letterm "ben einem mächtigen Wite eine fehr feine und tiefe Einsicht in bas menschliche Berg und bie Sitten, und bennahe Die erste beutsche Kritif." Beide Zürcher wollten vor Allem Dpis burch eine neue fritische Ausgabe ehren, welche sie gang so wie die alten Klassifer behandelten. Allein auch in biefer Arbeit wurden fie durch bie leichtfertige Fabrikation ber Gottschedianer burchfreuzt. Lessing bemerkt daher darüber Folgendes: "Daß die vortreffliche schweizerische Ausgabe bes Dpit burch bie Dazwischenkunft ber elenden Trillerschen ins Stocken gerathen, ift ein mahrer Berluft für die deutsche Literatur." Diesem erften Bande bes Dpit wurde zugleich ber S. Unno beigefügt, bas erfte von den Zürchern herausgegebene altdeutsche Gedicht, welches denn fofort von Triller auf die ungereimteste Weise lächerlich gemacht werden wollte.

Um die Mitte ber vierziger Jahre hatte Bodmer ferner die Befries bigung, die Disfurse ber Maler unter bem Titel: "Maler ber Sitsten" (1746), von Neuem herauszugeben, wobei er indessen das Werk in eine neue Form goß, manche frühere Aufsähe ganz verwarf und eine

nicht geringe Bahl neuer hinzufügte. Die bedeutenofte ber neuen Arbeiten mag biejenige fein, welche unter bem Titel: "Rlagen über bie fachfischen Kunftrichter," bas Recht verficht, in ber Schreibart bie schweize= rifche Nationalität nicht zu verläugnen. Unter Underm beißt es : "Die Frechheit biefer Sprachverberber ift fo groß, daß wir in dreißig Jahren, wofern niemand ihrem Unternehmen Einhalt thut, eine von den abgeschmackteften Sprachen haben werben. Alles geht barauf los, fie matt, nervenlos, weitläufig, unbestimmt, zu machen; wozu ich noch fete, hart und unbiegfam. Man giebt bie Regel, baß bie fremben Wörter ausgemuftert werden follen; fie auf eine abergläubige Art in Dbacht nehmen, nennt man geschickt schreiben; bamit verfällt man auf Umschreibungen, auf übelpaffende Ausbrucke, auf Bermechselung ber Wörter, auf andere schädliche Mittel mehr, nur bamit man bieser unumschränkten Regel ein Genugen thue. Man machet neue, theils zusammengesette, theils abgeleitete Borter, welches ich gewiffermaßen lobe; aber niemand betrachtet zupor, ob biese Wörter geschickt und beguem seyen, ob sie tonreich, biegiam, furt feven; welches boch Eigenschaften find, ohne welche ein folches Wort zu nichts bienen fann, als bie Sprache zu verstellen; benn was nicht gelenke, tonent, furt ift, bas ift zum Gebrauche nichts nute." Dann wird bargethan, wie bie alleinige Berrichaft bes meißnischen Dialeftes, mit Ausschluß ber Benutung ber übrigen Mundarten, Armuth in bie Schriftsprache bringen muffe, und wie bie fchweizerische Aussprache eine eigenthümliche Külle von Lauten enthalte und nament= lich der Rechtschreibung sehr zu statten komme. "Ich füge nur noch Diefes hingu, bag bie Schweißer und alle bie beutschen Bolder, welche fich ber meifinischen Mundart unterwürfig machen, zu gleicher Zeit fich ber Soffnung begeben muffen, daß fie jemahle die Schreibart erwischen werden, welche man in Frankreich die naife nennt. Denn wie wird berjenige naif, bas ift, in ber Sprache ber Empfindungen schreiben fonnen, ber bas Gachfische, so wie etwann bas Lateinische aus ben Büchern erlernen muß? — Man fan nicht fagen, daß bie beutsche Sprache in Deutschland, ober nur in einigen Provinzen Deutschlands allgemein fen; benn wie fan fie ba allgemein fenn, wo unter ben verfchiedenen Ständen und Claffen ber Ginwohner feine Gemeinschaft ift; wo ber hohe Abel nichts mit bem geringern, ber geringere nichts mit bem neuern, biefer nichts mit ben Burgern, die Burger mit ben Bauern nichts gemeinschaftliches haben, wo einer ben andern ausschließet, ver= meibet, wo jeder einen Stand fur fich ausmacht, und in feinem Rreise

140 Bodmer.

bleibt. Wie fan unter ihnen die Sprache cirkulieren, wie können die Wörter und Rebensarten ber einen zu ben andern überfommen, und von ihnen genuget werben? Muß nicht bie schweigerische Sprache, wo bie Frenheit alle Einwohner unter einander so genau verbindet, daß sie solche bennahe zu seines gleichen machet, baburch allgemeiner, gleich= mäßiger werden? Muß fie nicht fo viel weiter ausgebreitet, und für fo viel mehrere Leute brauchbar werden, je mehrere Arten Leute baran ar= beiten?" Daraus ersehen wir, wie frühzeitig vor allen Andern und wie richtig Bodmer ben Werth ber Volkssprache für die Schriftsprache aufgefaßt, und es wird fich später ergeben, wie fruchtbar und glücklich biese Lehre von seinen Schülern angewendet worden. Um Ende schließt Bobmer freilich feinen Auffat mit ber Aufmunterung an Die Schweizer, fich durch Reinigung und Erweiterung ihres Dialeftes eine felbständige Sprache zu schaffen, wie die Hollander. Darauf warnten ihn die deutschen Freunde, wie Sageborn, Listow, vor einem folchen Beginnen. Allein bamit konnte es Bodmern nicht Ernft fein; auch beharrte er nicht ferner barauf: benn seine Landsleute, beren besondere Eigenschaft und Richtung eben in ber vielfeitigen Aneignung ber Sprachen und Dentweisen ber fie umgebenden großen Bolker besteht, waren schon zu weit über biefen Bartifularismus hinaus, daher Saller fich fo fehr bemühte, seinen Gedichten allmählig bas beutsche Bürgerrecht zu erwerben.

## 11. Bodmer der Geschichte zugewendet.

Bodmer fühlte indessen bei seinen bisherigen Bemühungen wohl, daß es zur Beledung der Poesse nicht genüge, theoretische Schriften über dieselbe zu verfassen; er gab sich daher Mühe, durch seine Anleitung Dichter zu bilden. Er selbst hatte bisher in richtiger Würdigung seiner Kräfte nur gelegentlich in Poessen sich versucht, dagegen immer gehosst, daß von ihm erweckt, junge Dichter sich erheben werden. Für diese zusnächst war er schon 1741 zur Zeichnung des Planes eines Spos geschritten — "Grundriß eines epischen Gedichtes von dem geretteten Noah." Als Einleitung dazu bemerkt er, daß die Schönsheit eines epischen Werkes insbesondere in der Zeichnung, dem Grundzissen der Zusammenordnung des Ganzen bestehe, daß also die Anslage des Gedichtes die Hauptsache sei und der Dichter sich weniger um die sorgfältige Ausschmüstung des Einzelnen zu besümmern habe. Alle dichterischen Schönheiten müssen also der Einbildungskraft ihre Ents

stehung verbanken. Wer bie Gabe ber Erfindung besitze, bem werbe auch die Runft nicht entstehen, ben Stoff geschickt zu verarbeiten. Gludfelig ber Boet, bei welchem die Erfindungsgabe und bas Ordnungstalent einander die Sand reichen! Wir feben baraus, wie fich Bobmer schon zum Boraus in ber Theorie über feine schwache Seite binweahilft. indem er das Gelingen eines poetischen Werfes von der Wahl bes Gegenstandes und ber Anordnung abhängig macht und die Ausführung für untergeordnet hält. Nach Miltons Vorgang fonnte er auch über ben Rreis, bem biefer poetische Gegenstand zu entheben sei, nicht unschluffig Daher er also argumentiert : "Gine Materie aus ber wahren Religion hat vor einem Gedichte, bas auf die heidnische Mythologie gegründet ift, ben Bortheil der Wahrscheinlichkeit in seinen wunderbarften Erfindungen. Hierzu fommt; baß die mahre Religion eine andere Sobbeit, eine andere Burbe, eine andere Majestät, sowohl in den himmlischen und höllischen Vorstellungen, als in ben Wahrsagungen und feverlichen Solennitäten mit fich führt, als bie Beidnische thun wurde." Budem halt er die Schweizer fur besonders geschickt und berufen, fich die Ratur bes beiligen ganbes zu vergegenwärtigen : "Der Ginbrud, ben unfere Alpen, und die Firsten ber Alpen, und die Ungewitter, die barüber fahren, auf unsere Bemüther machen, find schon mächtig, uns zu ben Bilbern von Hermon und Libanon emporzuheben." Um aber ben poetischen Stoff vor bem Vorwurfe ber Ueberschwänglichkeit und Unwahrscheinlichkeit zu retten, ber ben Milton betroffen, soll berselbe nicht himmlisch sondern menschlich sein. Der Roah bot Bodmern vorzüglich brei Seiten bar, welche genau mit seiner Lebensanschauung und feinen Bestrebungen zusammenhingen: bas Strafgericht über bas Geschlecht por ber Gundfluth follte ihm Gelegenheit bieten, bie Lafter feiner Zeit zu zeichnen; ber Patriarch felbft und fein Saus, eine schone Unschulds= welt barzustellen; und Noahs Nachkommen, die Entwicklung der Kunfte und Wiffenschaften zu schildern! Die Sammlung ber fritischen Schriften, welche biesen Grundriß enthielt, wies bann wirklich bas erfte biblische Epos ber Bobmer'schen Schule auf, ben David, welches indeffen schon eine Warnung hatte fein fonnen, wie wenig ein geeigneter Stoff biefer Art bas Belingen fichere.

Gegen Ende ber vierziger Jahre wurde in bem unabhängigen Republikaner ber Entschluß vollends fest, sich von Staatsgeschäften und Aemtern fern zu halten. Zwar gelangte Bodmer schon 1737 in ben Großen Rath; allein zu schüchtern, um als Redner aufzutreten, konnte

feine Wirksamfeit in bemselben nur gering fein. Gine, wie es schien, fehr angemeffene Aufgabe wurde ihm bagegen zu Theil, indem bie Regierung ibn, ben Professor ber vaterlandischen Geschichte und Bolitif, beauftragte, bie Schweizergeschichte von Anfang bes achtzehnten Jahrhunderts zu schreiben. Allein nachdem er bie erften Jahre ausgearbeitet und ber seine Arbeit beaufsichtigenden Rommission eingereicht hatte, wurde er ber Fortsetzung enthoben, ohne daß man ihm seine Sandichrift zurudstellte; benn Bodmer war zu freimuthig und zu rudfichtelos, um im Ginne feiner Obrigfeit zu fchreiben. Er troftete fich indeffen leicht über diefe Entziehung bes Bertrauens, indem er an Bellweger schrieb : "Die Materie ift zu mager, und ihrer Natur nach nicht fo beschaffen, baß etwas Großes und Schones baraus zu machen ware. Wo noch in einem Canton etwas Intereffantes gehandelt worden, fo find Die Leute, welche die beste Wissenschaft davon haben, damit zu hinterbaltig und furchtsam. In ber Zeit, daß ich vergebens nach Materialien werbe, wollte ich einen Roman geschrieben haben, welcher vielleicht mehr Bewiffes hatte, vielleicht auch nüplicher ware, als eine folche erbettelte und boch arme Geschichte." Bald barauf zerfiel er auch mit bem einflufreichen Statthalter Füßli, welcher bisher fein Bonner gewesen und fich beim erften literarischen Auftreten ber jungen Burcher als ihr Beschüper gezeigt hatte. Run wendete fich Bodmer ungetheilt ber Wiffenschaft zu, und berichtete baber in biefer Zeit bem unter unfreiwilliger Geschäftslaft feufzenden Saller mit frohem Gelbstgefühl, er fei feit Jahren fein eigener Berr und alle feine Beschäfte feine freie Wahl. Denn gang im Gegensate mit Sallers patriotischer Singebung beftärften fich Bodmer und Zellweger voll ftolzer Unabhängigkeit in ber Geringschätzung jeden Staatsbienftes. Dagegen follte er fich in ben Staats= geschäften nicht vergeblich umgesehen haben; benn er trug auf eine neue und eigenthümliche Weise, die Art und Runft diplomatischer Unterhandlung auf die Wiffenschaft über, indem er fich allmählig eine Schule literarischer Agenten heranbilbete. Die beutsche Gesellschaft in Bern hatte fich nämlich auch unter ber bortigen Studentenschaft verzweigt, und bald waren die Studenten in Burich biefem Beifpiele gefolgt. Co beftand schon 1744 in Zurich eine beutsche Gefellschaft, Die machsende genannt, beren Mitglieder J. Cafpar und Salomon Birgel, zwei Ulrich, 3. Georg Schultheß, Sching, Landolt, Bullinger, 3. C. Seß waren, und welche Bodmer zu ihrem Patron erbeten hatten. Als nun diefe jungen Freunde allmählig die beutschen Universitäten bezogen, ober nach

Bollenbung ihrer Studien auf Reisen fich ausbildeten, bevollmächtigte Bodmer mehrere berfelben als literarische Unterhändler und Gefandte, um durch fie namentlich eine Vereinigung ber Zurcherischen Runftrichter mit den Musen an der Elbe zu bewerkstelligen. Im Jahre 1747, in ebenbemfelben, als es ihm gelang, 3. Georg Sulzer, einen feiner getreueften Schüler und Berehrer, nach Berlin zu verfeten, empfahl er 3. C. Sirgel in ber erften berartigen Miffion an alle Dichter Rordbeutschlands. Birgel hatte alle Eigenschaften, um als Stellvertreter Bobmers feinem Meifter Ehre zu machen. Erwurde baber in Berlin von Gleim, Ramler, Spatbing und Sack, in Leipzig von Gartner und Gellert gefeiert; vor Allem aber brachte er gludliche Tage mit Sage= born, Kleift und Rlopftock zu. Bodmer war entzudt über die Berichte feines Abgefandten, und fah fich balb im Fall, burch beffen Bruder eine neue Rundreise veranftalten zu laffen. Roch beffer gelang es ihm, indem er 1749 den rührigften und entschloffenften feiner Schüler, 3. Georg Schultheß, ben Berausgeber feiner fritischen Bebichte, nach Deutschland fenden fonnte, welcher fich bie Aufgabe, mit der ihn Bobmer betraute, jum Sauptziel feiner Reise machte, und baber feine bebeutende Stadt Nordbeutschlands, wo literarische Freunde und Benoffen zu finden waren, unbesucht ließ. Der gewiffermaßen officielle Charafter, in welchem Schultheß reiste, macht es erflärlich, bag ber ichweizerische Jungling in Berlin ber Stifter eines literarischen Klubbs fein fonnte, ber nach bem Mufter besjenigen feiner Baterftabt gebilbet, Die erften Beifter Deutschlands, Leffing an ihrer Spige, in fich faßte, und beffen fammtliche Mitglieder ihm bleibenden Danf wußten. folder Beise begrüßte ihn auch Sageborn: "Ich sehe Ihnen mit Berlangen entgegen, in Unsehung Ihrer eigenen Berdienfte, Ihrer Freundichaft mit Bobmer und Ihrer Schweizerschaft, wenn ich fo fagen barf." Schulthef follte auch ber Serold fein, ber Rlopftod Bodmern zuführte.

Bodmers Verhältniß mit Klopftod\*) bildet einen neuen Abschnitt in seinem Leben und theilt seine literarische Thätigkeit gleichsam in zwei verschiedene Hälften. Bor der Bekanntschaft mit Rlopftod ist Bodmer vorzugsweise Kritiker, der das dichterische Talent belehren und befruchten möchte und baher nur bisweilen anonym einen dichterischen Bersuch wagt. Allein von Klopstod entzündet ringt er, bereits fünfzig Jahre

<sup>\*) &</sup>quot;Klopftod in Burich im Sahre 1730—1731" ift hier größtentheils aufgenommen, jedoch fo, daß Einzelges verfürzt ift und einige Abschnitte gang weggelaffen find, weil jene Ausführlichkeit über Klopftod bieser Aufgabe nicht entsprochen hatte.

144 Bodmer.

alt, endlich selbst noch nach dem Dichterkranz. Es ist baher bemerkense werth, die allmählige Entstehung dieses späten Dichtermuthes und die Reihe der Eindrücke, welche denselben erzeugten, genau und im Einzelnen zu verfolgen.

## 12. Bodmers Theilnahme und Bemühungen für Klopftock.

Klopftod war bas späteste Mitglied jenes schönen Freundschafts= bundes, ber fich in ben Bremischen Beitragen sein Organ gebildet; allein mit Berehrung und Bewunderung schauten bald bie Freunde alle zu bem fühnen Jüngling empor und verfolgten, burch ihn angeregt, ein höheres Biel. Zugleich aber faben fie wohl ein, baß fur ben Dichter bes Meffias von den Sofen der beutschen Fürften, wo man an frango= fische Artigkeiten oder Gottsched'sche Lobspenden gewöhnt war, nichts zu hoffen fei. Gartner wendete fich baber zunächst an Sagedorn, unter beffen Schutz und Leitung fich bie Berbundeten geftellt hatten, bamit berselbe durch seine amtlichen Berbindungen mit England bem jungen Dichter zu einer Unterftutung von Seite bes Konigs verhelfe. Allein Sagedorn findet, zufolge feines Briefes an Bodmer im Frühlinge 1747, Die Broben bes ihm mitgetheilten Gebichtes zu frembartig und sonderbar; ber Inhalt ift ihm zu schwer; er befürchtet noch größere Unfechtung als bei Milton und namentlich die Anschuldigung ber Regerei. Er wagt also nicht zu bem Gebichte zu ftehen und daher auch nicht ben Dichter zu empfehlen; bagegen giebt er Bartnern ben Rath, fich an Bodmern zu wenden, und verheißt bei diesem seine Fürsprache. Das Urtheil biefes verehrten Mannes mußte Klopftocks Freunde herabstimmen und entmuthigen. Erft nach längerm Bogern ließen fie baber bie brei erften Gefange bes Meffias im Jahrgang 1748 ber Bremer Beitrage erscheinen. Allein es ift ein großer Irrthum, bem zufolge man gewöhnlich glaubt, es habe bas erfte Erscheinen bes Mefftas wie ein eleftrischer Schlag gewirft. Bielmehr blieb biefe neue Battung von Poefie völlig unbeachtet und bie Rritif beobachtete barüber ein tiefes Schweigen. Diefes Berhalten bes Bublikums machte nun fogar Rlopftode nachfte Freunde und Bewunderer irre, fo daß Gulger in Berlin von einigen berselben bas Urtheil vernahm, Klopstock habe etwas unternommen, bas über seine Rräfte sei; sie werden ihn baher nicht ermuntern, mit bem Bedichte fortzufahren. Ja fie ließen felbst merten, daß es fie reue, ben Anfang gedruckt zu haben.

Allein ber ablehnende Sagedorn hatte Gartnern ben Rath gegeben, fich an Bodmern zu wenden, und bei biefem feine Fürsprache verheißen. Gartner hatte baher eine handschriftliche Brobe bes Messias an ben Bürcherischen Runftrichter eingefandt, wobei er mit seinem Urtheile fehr zurudhielt und fich wohl hütete, dem Kritifer gegenüber jenen Ton anzuschlagen, mit bem die Freunde zuerst die neue Schöpfung begrüßt hatten. Er schreibt nämlich an Bodmer, baß fie bloß in ber Absicht ein Bruchstud brucken laffen, um bas Urtheil ber Renner zu erfahren. Bobmer gerieth in bas höchste Entzücken und verfündete seinen Jubel alsobald seinen Freunden, um ihnen den Triumph mitzutheilen, daß "ein Dichter lebe, auf bem Miltons Geift rube." Er ift namentlich von dem Inhalte bes Gedichtes erfüllt und "bankt dem Simmel für ben Ruhm, welchen er der beutschen Muse zugedacht, indem der Dichter bas Werf ber Erlofung befinge." In einem Briefe aus jener Zeit spricht er unter Anderm seine Freude also aus: - - "Vor allem wird die Menschenliebe bes Erlofers auf bem hochsten Grade ber Liebens= würdigkeit hervorleuchten. Die Menschheit wird in einer Würde vorgestellt werden, welche ben Rath ber Erschaffung rechtsertiget, und ben Lefer in eine fo hohe Gemutheverfaffung feget, die ihn vor bas Angeficht Gottes nähert. Die Stunden find ichon vorhanden, in welchen alle biefe Dinge in die Erfüllung fommen follen. Die große Seele, die fie empfangen und an bas Licht bringen foll, ift wirklich mit einem Leibe bekleibet, sie arbeitet wirklich an dem großen Werke. Ich könnte Ihnen ben Namen melben, ber ist noch so bunkel und so schwer auszusprechen ift, ber boch in die späteste Nachwelt erschallen foll; ich könnte Ihnen den unansehnlichen Ort nennen, wo er den Großen, den Glücklichen, und dem Böbel unbemerkt, auf Verse von einem Inhalt finnt, der weit über bie Großen, über bie Gludlichen, und über ben Bobel meg ift \*). " Unterbeffen hatte Bobmer an Gartner feinen vollen Beifall über bas Gebicht und feine warme Theilnahme fur ben Dichter ausgesprochen und alles Mögliche für benselben zu thun verheißen. Klopftod befand fich nämlich damals in engen Verhaltniffen als Hofmeifter zu Langenfalza, welche indeffen burch seine Liebe zu Fanny verfüßt murden. Ginfam, fern von allen Freunden, von einer Liebe gequalt, beren Erfolg fehr ungewiß war, von seinem Baterlande ohne Beachtung und Ermunterung und baher in tiefe Traurigfeit versunken, mußte ihn bas Wohl=

<sup>\*)</sup> Archiv der schweizerischen Kritik. 1768.

wollen, die begeifterte Freundschaft bes schweizerischen Republifaners, bes berühmten Schriftstellers, machtig ergreifen und zu innigem Danke vervflichten. Bubem war unter ben bamaligen Schriftstellern, feiner, mit bem Rlopstock in Studien und Bestrebungen so zusammenstimmte wie Bobmer. Beibe hatten ben Anftog von Milton empfangen; für Beibe war biefer mehr als Somer; Beibe behielten bas beutich Baterländische, das antif Rlassische und das christlich Universelle gleich fest im Auge; Beiben mar bie moralische Schönheit ber Endzweck aller Boefie, baber ein gleicher Gifer für bie Tugend und die Erhabenheit ber Besinnung, und barum trafen auch Beibe im Saffe gegen Die Frangofen und namentlich Boltaire's zusammen. Wie Klovstock fich ein Lebenswert vorfette, das ein Symbol ber Erlöfung und Befreiung bes gedruckten Menschen sein sollte, so schwärmte auch Bodmer fur Burudführung ber Unschuld ber Sitten und ber Freiheit ber Bolfer. Beibe endlich schöpften ihre Sprache wie aus ben Rlaffifern fo auch aus ber alten beutschen Bolfesprache und pflanzten baber Liebe für Bolfepoefie; Beibe aber waren gleich entschieden in ber Vorliebe fur bie antife Beroform.

Im Gefühle biefer innern Gemeinschaft und ber baraus hervorgehenden Berehrung ichrieb baher Klopftock seinen ersten (lateinischen) Brief an Bobmer vom 10. Aug. 1748\*): "Schon lange wurde ich an Sie geschrieben haben, mein theurer Bobmer, hatten mich nicht immer bie großen Lobeserhebungen abgeschreckt, mit benen Sie mich in einem Briefe an Gartnern überhäuft haben. 3ch fah, wie Gie mich Reuling auf die Schwelle bes Olympus festen, und errothete. Die Abstattung bes Dankes hatte ben Schein auf mich werfen können, als ob ich mich beffen wurdig hielte, wofür ich bankte. Go wie ich Sie für aufrichtig halte und glaube, daß Ihnen Alles, was Sie gefagt, von Bergen geht, eben fo möchte ich Sie bitten, auch mich bafur zu halten und versichert zu sein, bag die Bescheidenheit, mit der ich von mir selbst rebe, nicht geheuchelt ift. Und nun fein Wort mehr bavon! 3hr Urtheil über mich mogen Sie vor dem Richterstuhle ber Kritik verant= worten. Jest - hören Sie mich an, wie ein Bater feinen Sohn muß ich Ihnen fagen, daß ich Sie nicht nur verehre, fondern daß ich Sie liebe, und daß Sie, fo wenig Sie es felbst miffen mogen, bie größten Verdienste um mich haben. Ich war ein junger Mensch, ber

<sup>\*) 3</sup>fis, eine Monatschrift von deutschen und schweizerischen Gelehrten. 1. Bb. Burich, 1805. G. 355 u. ff.

feinen Somer und Birgil las, und fich ichon über bie fritischen Schriften ber Sachsen im Stillen ärgerte, als mir Ihre und Breitingers fritische Schriften in bie Sande fielen. 3ch las, ober vielmehr ich verschlang fie; und wenn mir zur Rechten Somer und Birgil lag, so hatte ich jene zur Linken, um fie immer nachschlagen zu können. D, wie oft wünschte ich damale Ihre versprochene Schrift vom Erhabenen schon zu befiten. und wie wünsche ich es jest noch! Und als Milton, ben ich vielleicht ohne Ihre Uebersepung allzusvät zu sehen bekommen hätte, mir in die Sande fiel, loderte bas Reuer, bas Somer in mir entzundet hatte, zur Klamme auf und hob meine Seele, um ben Simmel und bie Religion zu befingen. Wie oft habe ich bas Bild bes epischen Dichters, bas Sie in Ihrem fritischen Lobgedichte aufftellten, betrachtet und weinend angestaunt, wie Cafar bas Bild Alexanders. Das find Ihre Berbienfte um mich, freilich noch schwach genug bargestellt. Doch, wenn Sie wollen, fonnen Sie noch Größeres an mir thun. Der Mefftas ift faum angefangen. Sabe ich fo gefungen, daß ich Ihren Beifall verbiente, so werbe ich fernerhin noch Größeres fingen. Aber es fehlt mir an Muße. Und ba ich von sehr gebrechlichem Körper bin, und, wie ich vermuthen kann, mein Leben nicht hoch bringen werde, so ist meine Hoffnung, ben Meffias vollenden zu konnen, fehr flein. Es wartet meiner irgend ein lästiges Umt; wie wollte ich unter beffen Druck ben Meffias wurdig befingen konnen? Mein Baterland befummert fich nicht um mich, und wird fich auch ferner nicht um mich befummern. Aber hören Sie meinen Plan, nach dem ich, unter Ihrem Schupe, mein Miggeschick zu überwinden hoffen barf." Run bittet er Bobmern um bie Berwendung bei bem biefem bekannten van Saaren, damit burch beffen Vermittlung ber Pring von Dranien ihm einen Jahrgehalt aussete; und schließt biefe Angelegenheit: "Ich möchte mein Glud nicht Fürsten, ich möchte es Bodmern zu banken haben." Enblich macht er ihn noch mit seiner Liebe befannt und wie er ohne fein "heiligstes" Madchen nicht glücklich fein könne. "Ich beschwöre Sie bemnach bei ben Schatten Miltons und Ihres feligen Knaben, bei Ihrer großen Seele beschwöre ich Sie, machen Sie mich glücklich, mein Bodmer, wenn's Ihnen möglich ift!"

Bon nun an trägt Bobmer seinen Klopstock auf bem Gerzen, wie ein Bater seinen Sohn, und bietet in seiner ganzen Bielthätigkeit Alles auf, um ben Jüngling zu fördern. Zu biesem Zwecke geräth er auf einen merk- würdigen Ginfall. Er will nämlich nicht eben ben Brautwerber machen,

allein Rlopstocks Kanny die heilige Pflicht ans Berg legen, bem Dichter bes Messias burch seelenvolle Theilnahme zur Bollendung seines großen Werkes behülflich gut fein. Der ernste Mann richtet baber an bas junge Mabchen im Berbfte 1748 einen Brief, ber in feiner andringlichen und hyperbolischen Beise für Die Schreibart Bobmers zu charaftes riftisch ift, als bag wir benfelben nicht mittheilen follten\*). "Ich fenne Sie nicht mehr, als bag ich weiß, bag ber Poet bes Mefftas Gie gur Bertrauten und Richterin feines Werfes gemacht hat. Dieses ift genug, mir einen unbetrüglichen Begriff von Ihren Tugenden zu machen, und mich in meiner Unruhe wegen bes Meffias aufzurichten. Die geringfte Sache fann mir nicht gleichgültig fenn, welche ben Meffias angeht; wie follte mir gleichgültig fenn können, was für eine Berson ber Dichter zu feiner Bertrauten, zu feiner irdischen Muse bei bem Werke ber Erlöfung gewählt hat. Gin ehrfurchtsvoller Schauer überfällt mich, wenn ich gebenke, was für eine herrliche Rolle bas Schickfal, Mabemoifell, Ihnen zugedacht hat. Gie follen ben Poeten mit ben gartlichften Empfindungen von himmlischer Unschuld, Sanftmuth und Liebe befeelen; Sie follen ihm einen Geschmad ber Freundschaft mittheilen, bie macht, baß bie ewigen Seelen von himmlischer Freundschaft erzittern; Sie follen feine Seele mit großen Bedanken anfüllen: ein jedes Glud zu verachten, bas vöbelhaft ift, weil es nur irdisch ift, und eine jede Beisbeit zu verwerfen, die fein Gefühl fur die Liebe und Tugend hat. Diefes Alles follen Sie thun, bamit fein Berg in ben Borftellungen ber liebenswürdigen himmlischen Personen nicht erschöpft werde! Wiewohl ich ihn ftark am Gemuthe sehe, so wird er doch herrlicher empor= steigen, wenn er von Ihnen unterftütt wird. Das ist bas himmlische Borrecht ber Tugend, daß fie die Bergen ber Junglinge burch Blide, burch fuße Reden, durch fleine Gunftbezeugungen zu erhabenen Unternehmungen geschickter macht. Daburch bekommen Sie an bem Werke ber Erlösung Antheil. Die Rachwelt wird ben Messias nie lesen, ohne mit bem zweiten Bedanken auf Gie zu fallen, und biefer Bedanke wird allemal ein Segen fenn! Wenn ich bie Nachwelt fage, was für eine Menge von Geschlechtern verstehe ich, die auf einander folgen werben! Ganze Nationen, die ihre Luft am Messias finden, und, neben ber Luft, gottliche Gedanken und Empfindungen barin lernen werben,

<sup>\*)</sup> S. Briefe ber Schweizer Bobmer , Sulzer, Gefiner, aus Gleims literarifchem Nachlaffe von B. Körte. Zürich, 1804. S. 98 u. ff.

welche sie mit bem Mittler vereinigen, und zu bem versöhnten Gott ersheben: Nationen werden Ihnen dann nicht das Gedicht auf den Messas allein, sondern die Seligkeit mitdanken, welche sie durch das Gedicht gefunden haben. Welche Last von Glückseligkeit ist daran gelegen, daß der Poet das große Bornehmen vollende! Wie sostbar ist sein Leben Welten, die noch nicht gedoren sind! Was für eine Berantswortung liegt auf denen, die ihn durch unwizige Geschäfte, durch widrige Sorgen, durch stumme Wehmuth in seinem Umgange mit der himmlischen Muse stören, die das göttliche Gedicht dadurch an seinem Wachsthum verzögern. Wenn das Werf der Erlösung durch den Poeten nicht zu Ende gebracht würde, so würd' es bei mir einen Kummer verursachen, als wenn dem Satan seine sinsstere Entschließung geslungen wäre, den Messas zu tödten, und die Befreiung des Menschensgeschlechts zu hintertreiben."

"Der Boet hat fich und fein Werf in gute Sande vertraut, ba er fie Ihrer Aufficht, Mabemoisell, vertraut hat. Es ift nicht möglich, baß Sie nicht mit einem forgfältigen, wachenden Auge auf basselbe schauen. Da Dieselben die Freundin seiner Seele find; ba Sie in bem vertraulichen Umgange mit ihm öftere Ihre Gedanken mit feinen Bedanken von bem großen Messias vereinen, so ift Ihre Berson und Ihr Leben mir fo schätbar, als er felbft, ober als ihm felbft; und es ware ein Berbrechen gewesen, wenn ich Ihnen diese Empfindungen nicht in einigen Zeilen entdeckt hatte." Allein diefer Brief hatte faum bewirft, was Klopftocks unsterblichen Dben an Kanny nicht gelungen war : er übergab baher benfelben nicht. — Am gleichen Tage ichrieb Bobmer auch an Saller nach Göttingen, damit die Engländer auf Rlopftod, als ben Nachfolger Miltons, aufmerkfam werden. In biefer Absicht foll Saller dem Bringen von Bales und andern Sobheiten Eremplare ber erften Gefange übermitteln, ob fich irgend ein Reicher fande, ber bie Roften fur eine erfte Auflage bes Meffias hergabe und ben Bewinn bem Dichter überließe. Bobmer fügt hingu: "Sie bienen damit mir, bem Boeten, ber jegigen beutschen Welt, ber Rachwelt, bem Meffias, ber burch biefes Werf in feiner liebenswürdigften Geftalt verberrlicht wird." Auch Beinr. Meifter, bamals in Erlangen, wurde angegangen, um irgent eine Sulfsquelle fur Rlopftod auszumitteln. Ferner meldet Bobmer bem jungen Freunde, bag er ber Evangelift bes Meffias werben und in ber Sprache bes Taffo Runde von bemfelben geben wolle; während er zugleich ben jungen Bernhard Tscharner von

Bern, ben Neberseger von Hallers Gebichten, aufforbert, burch eine Nebersegung ben Messisch bei ben Franzosen einzuführen.

Solches that Bodmer, ehe fich irgend Jemand in Deutschland für Klopstock bemühte. Denn Anfangs schwieg man ziemlich lange zu dessen überraschender Erscheinung. Der junge Lessing erwies sich in seiner zersetzenden Kritif der ersten Berse des Messias sogleich als scharfsinnigen und seinen Denker, allein er stellte sich gerade der Empsindung entgegen, welche Klopstocks Dichtung den eigenthümlichsten Werth gab. Es war daher ein sehr ungerechter Spott, den Lessing nachher in einem bekannten Epigramm über Bodmer ergoß, indem der Schluß besselben eben gar nicht past:

Sein critifd Lampchen hat die Sonne jungft erhellet, Und Rlopftort ward burch ibn, wie er ichon ftand, gestellet.

Denn Rlopftod ftand bamale keineswege, ale fich Bodmer feiner zuerft mit ungetheilter Barme annahm, vielmehr lauschte er begierig auf jebe Stimme bes Beifalls und bat Bodmern formlich um fcnelle Mit= theilung feiner Recension, freilich mit ber Beifugung eines eigenthumlichen, fpeciellen Grundes: "Bielleicht bag bas liebe, gottliche Mabchen Die Trophäen anlächelt." Denn gerade als Klopftod ob einer immer hoffnungslofer werbenden Liebe in tiefe Schwermuth verfant, gereichte es ihm jum großen Trofte, daß er in den Schoof eines fo wurdigen Freundes zugleich auch ben ganzen Schmerz seiner Liebe mit ben Bebanken über ben Messias nieberlegen burfte, wie er es bamals gegen feinen feiner jungern Freunde vermocht hatte. Wie wenig er aber in ber bamaligen Beit noch bes Beifalls im Baterlande gewiß war, geht aus ber fernern Bemerkung hervor : "Aber haben Sie nicht bei Ihren Zweifeln felbst noch ein zu gutiges Vorurtheil fur unsere Nation? Ich glaube, daß man fie oft aufweden muffen wird, ehe fie nur merten, daß ein Messias da ist\*)." Wirklich war auch das erste volle Zeug= niß bes Beifalls und ber Bewunderung für ben Meffias in Deutschland burch Bodmer veranlaßt, nachdem man bort bas Gebicht beinahe ein Jahr lang unbeachtet gelaffen hatte. Bobmer hatte nämlich ben schon erwähnten Philosophen Meier in Salle zur Beurtheilung bes Messias aufgefordert. Raum aber hatte biefer, auf eine freilich sehr fteife und oberflächliche Beife, biefem Rufe Folge geleiftet, ale bie Gott= schedianer mit Buth ben Feldzug gegen Klopftod eröffneten und bas

<sup>\*)</sup> Fernere Briefe Klopftocks in ber Ifis. 1. S. 363.

Urtheil bes größern Publikums irre machten. Um fo mehr lag baher Bobmers warme Freundschaft feinen nächsten Freunden an, das Ihrige zur Verherrlichung Klopftoche beizutragen. Co erschienen die "Bufälligen Gedanken" über ben Messtas von Pfarrer Beg von Altstetten, einem der Bertrautesten Bodmers, worin berfelbe auf eine zwanglose und anmuthige Weise von ben Gefühlen und Gedanken Rechenschaft giebt, welche bas Gebicht in ihm erweckte: Man hat freilich finden wollen . daß dieses übermäßige Lob der Bewunderer bem Dichter mehr geschadet als genütt. Daß indeffen Rlopstock selbst es nicht fo faßte, sondern dafür bankbar war, geht aus feinen Briefen an Bodmer hervor. Allein auch Beg behielt so viel freies Urtheil, um nicht Alles göttlich zu finden : er führt daher unter Anderm, was ihm nicht gefällt, an -"baß mein Dichter fo gar viel auf bas Weinen halt. In ber That, er weinet nicht nur felbst ben allen Anläffen, in ber Freude und im Leibe, fondern er läßt auch alles weinen, was ihm vorkommt : Gott, Engel, Menschen, Teufel, 2c. Alles muß ihm weinen, und biefes fo oft, bag in feinem Berfe bes Beinens fein Ende ift, bag bald feine einzige gartliche Empfindung ohne Weinen ausgedrückt wird." Um ben Posaunentonen ber flopstodischen Serolbe etwas bampfend entgegenzutreten, hauptfächlich aber, um jene Gefahr bes Regergerichtes, vor bem gleich anfange hageborn bange war, burch die hervorhebung ber Lächerlichfeit Diefer Auffaffung ju befeitigen, bediente fich ber Satyrifer Bafer in Binterthur bes Edyerzes. Er fchrieb nämlich "Briefe zweier Landpfarrer" über bie Meffiate und machte feine Sache fo gut, baß nicht nur neuere Literarbiftorifer feinen Scherz fur baaren Ernft nahmen, sondern daß selbst Bodmer sich anfangs über die tiefere Abficht ber Cathre tauschen ließ. Er schreibt nämlich barüber an Bellweger: "Ein paar unbekannte Landprediger haben mir und Seß in Altitetten ein paar Briefe in die Sande gesvielt, in welchen fie seltsame und predigermäßige Einwurfe gegen die Meffiade machen." Das Erstaunen nämlich, mit dem die Bornierten die Messiade aufnahmen, ift unter Underm in folgenden Stellen ber Briefe trefflich gezeichnet : "Es ift flar, daß ber Autor fagen muß, er halte basjenige, was er fo zur Siftorie ber Erlöfung hinzugeflicht habe, entweder für mahr oder für unwahr. Wenn er es für wahr ausgiebt, so ist er gewiß ber allergrößte Schwärmer und Fanaticus, ber jemal in ber Welt gelebt hat; benn woher will er boch fein Propheten = Amt erweisen? Sat er benn ein Besicht ober einen Traum gehabt, barinne fich Gott ber Herr

ihm unmittelbar geoffenbaret hatte? 3mar thut er gerade ben Unfang feines Buchs ein furges Gebet an ben Seiligen Geift, und bittet ibn, er wolle seine Dichtkunft, Die er gleichsam als ein wirkliches Wesen, wie eine Sendnische Göttin vorstellt, ausruften mit jener tieffinnigen, einsamen Beisheit, "mit ber bu," (fagt er) "forschender Beift! bie Tiefen Gottes burchschauest; also werd' ich burch sie Licht und Offenbarungen feben." Und bann fahrt er drauf eben fo getroft zu, als wenn er erhört worden ware. Aber er wird doch wohl denken, daß ihm fein vernünftiger Mensch auf sein bloges Wort glauben wird. Go lang er fich aber nicht beffer legitimirt, bleibt er ein elender Fantaft; ein Mensch, ber, furz zu sagen, in den Spital gehört. In Ewigfeit wird er es aber nicht können. Burbe er aber fagen, wie ich, lieber Berr Bevatter! es viel ehender vermuthe, baf es nur Dichteren fen und von ihm so ersonnen und geschrieben worben, damit die Siftorie des Evangeliums besto lieblicher und angenehmer zu lesen sen, so wäre ja bie Untwort wieder parat: Wie barf Er fo gottlos und frech feyn, und Lügen erbichten? Denn baß es sein eignes, elenbes Birngespinft fen, bekennt er selber; und wie darf er besonders so frech seyn, und dasselbe ohne einiges Zeichen ber Unterscheidung bem Chriftenvolf vorlegen; aus dem was er erfinnet, und aus bem was er aus ber Beiligen Schrift von Wahrheit noch beybehalten, einen unbesonnen Mischmasch machen. und seine elenden Dichterpossen eben so gut für Wahrheit barlegen, als bas ewige unlugenhafte Wort Gottes? Denn fo ift es, lieber Berr Gevatter! Da wird in seinem Buch Licht und Finsterniß, Christus und Belial, alles unter einander gewurftet; ber Lefer foll eines fo gut glauben als das andere; fein Jota, fein Bunktli zur Unterscheidung. Er ergablet einem zum Erempel nicht nur bie Wahrheit, daß unser Seiland gange Rachte burch im Gebet verharret, fondern er fagt auch precis, was er gebetet, und was ihm ber himmlische Bater zur Antwort ge= geben habe. Nicht nur weiß er, baß eine Soll und Teufel fenen, und was die Schrift sonften offenbaret, sondern er fennt die bosen Beifter und nennet fie alle mit Namen. Er fagt auch besonders wo, wann und wie fie eine Berfammlung gehalten, ben Rath Gottes zur Erlöfung ber Menschen zu hintertreiben; item, mas ein jeber bofer Beift in ber teufelischen Versammlung geredet, und wie er sich gebehrdet habe, alles haarklein bis auf bie geringsten Umstände; nicht anders, als wenn er hinter bem Dfen geseffen ware, und alles ba ruhig in sein Schreibtäfelein hatte aufzeichnen können. Alles aber, fage ich noch

einmal, mit dem was die Heilige Schrift Wahres fagt, so vermengt und verbunden, als ob es eben so wahr ware, als die Wahrheit selber."

Bobmer felbft lieferte feine Beitrage zur Rundmachung ber Meffiabe auf verschiedene Beise. Außer mehrern gedruckten Briefen enthalten hauptsächlich die Freimuthigen Nachrichten eine weitläufige Unzeige und Rritif ber erften Bucher bes Meffias, welche indeffen zu beifallsreich und in den Ausstellungen zu äußerlich waren, um von der Eigenthümlich= feit ber Klopftod'ichen Schöpfung ben rechten Begriff zu geben. Da= gegen ift ein Stud ber "Neuen fritischen Briefe" fur Bobmer febr bezeichnend. Bodmer nämlich benkt fich Klopstock so gerne als einen von ihm Erweckten und Gebildeten und führt baher in poetischer Darftellung einen Dichterjungling bie verschiedenen Stadien bes Unterrichtes und ber Unregung hindurch, bis er zum Meistasfänger gereift ift. Und Klopftod macht ihm wirklich die Freude, Dieses Bild auf fich zu beziehen und ihm darüber zu melden: "Mit dem jungen Menschen, auf beffen Angesicht alle Scenen aus bem Milton fo lebhaft fich vorgeftellt haben, stehe ich auch in einiger Befanntschaft; er läßt Ihnen fagen: Dann (wann Bobmers Hoffnungen erfüllt fein werben) follen erft meine Freunde und die Engel mein Grab mit Lorbern und Balmen umpflanzen." - 2113 fich immerhin ber Mäcen für Klopftod nicht finden wollte, schlug Bobmer eine Subscription vor, welche jedoch Rlov= ftocks Freunde aus Mißtrauen gegen bas beutsche Bublifum migriethen. 2118 alle Mittel fehl zu schlagen schienen, murbe Bobmer bennoch nicht mube, obgleich ihm Klopstocks Urt und namentlich seine ihm unbegreif= liche Liebestiefe viel zu benken gab. Er schrieb baber gegen Ende bes Jahres 1748 Folgendes an Zellweger: "Klopftod ift ein sonberbarer Liebhaber : er hat nicht bas Berg gehabt, meinen Brief an feine Geliebte berfelben zuzustellen, ungeachtet ihr Bruber, ber fein Vertrauter ift, es ihm gerathen. Er schreibt Dben an fie, bie ein Geraph einem Ge= raph schreiben dürfte: hernach hat er bas Berg nicht, sie ihr zu über= geben. Er muß von einem melancholischen Temperamente sein, fo melancholisch, so traurig schreibt er. Er hat an einen Freund eine Dbe geschrieben, in welcher er sich vorstellt, bag er alle seine Freunde und feine Geliebte felbst überlebet hatte : es fann fein Buftand trauriger vorgestellt werben. In biefer Dbe find etliche Zeilen fur mich, bie ich nicht für die Souverainetät im Lande Appenzell geben wollte; fie lauten:

Benn ber, den ich nie fah, der bennoch ein redlicher Freund war, Und von der Borficht geführt,

Mit großmuthigem herzen mein Schickfal andert' und umichuf, Wenn mein Bodmer auch flirbt,

Und noch weinend zum haupte bes Sohns fein fenkendes haupt legt, Ebert, was find wir alsbann \*)?

Bürde dieser Poet nicht durch seine göttliche Geliebte daheim behalten, so wollte ich ihn in mein Haus nehmen, daß er seinen Messias bei mir in der stillesten Ruhe vollendete."

## 13. Bodmers Noachide.

Unterbeffen war Bobmer aus einem Beschützer Klopstocks zugleich beffen Schüler geworben. Längst nämlich hatte es ihn geschmerzt, baß feiner seiner jungern Freunde (er hatte hauptsächlich auf Schulthef ober Birgel gerechnet) fich von ihm gum Dichter hatte bilben laffen, "um ben Plan des Noah auszuführen. Als er nun aber in Klopftocks Messtas alle Unforderungen, welche er an ein episches Gedicht that, erfüllt sah, und als fich ihm barin die erwünschteste Form zu leicht scheinender Sand= habung barbot, fo machte fich endlich Bodmer felbft, ungeachtet er "ben Bunkt ber Mittagshöhe bereits beschritten hatte, " mit jugendlichem Muthe and Werf. Er meinte, bas einfach Menschliche, die Unschaulichkeit und die Anmuth des patriarchalischen Lebens muffe den von ihm gewählten Gegenstand anziehend machen und bemselben auch neben Rlopstocks Gedicht die gehörige Anerkennung verschaffen. Eine ber spätern Vorreben giebt folgende Charafteriftik biefes Werkes: "Die Noachide ist nicht olympisch, nicht ätherisch, sie ist irdisch und hat kaum bie Rühnheit, fich aus bem förperlichen, sinnlichen Weltall in bie Gegenden zu schwingen, wo über ben Drion und Sirius hinaus bie reinen, leiblosen Intelligenzen schweben. Die Personen find nicht über bie Burde oder die Empfänglichkeit der Erschaffenen, und wenn es Geifter von höherer Natur find als der menschlichen, so erscheinen sie in körperlicher Geftalt und laffen fich zu den freundschaftlichsten Diensten der Menschen herunter. Db fie gleich Patriarchen find, Lieblinge Gottes, von Gott außerordentlich begunftiget, und fie verdienen diese Ausnahme burch ihr göttliches Leben, so ift ihre Gemuths- und Denkungsart doch ben irdischen natürlichen Menschen nicht unerreichbar; die mehrern find

<sup>\*)</sup> Rlopftock unterdrückte nachher biefe Berfe.

an Kopf und Herz Charafter, welche wir in ben Jahrbüchern aller Jahrhunderte und aller Nationen nach der großen Flut erblicken. Was sie von den Menschen der folgenden Jahrhunderte unterscheidet, ist etwas von der ursprünglichen Einfalt des Lebens; es ist, wenige Bedürfpnisse, einige Künste und viel Mangel an Kenntnissen. Wer aus den Geschichten, die Moses geschrieben hat, oder aus Homers Gedichten mit der Einfalt der uralten Völker bekannt ist; noch mehr, wer selbst Einfalt der Eitten, des Gemüthes hat, wird in der Noachide sich mit sanstem Gesühl in die Gesellschaft von Menschen gebracht sehen, die wie die Familien der beyden Erzväter so sanst mit seinem Geist übereinstimmen\*)." Um einen Begriff von dem Grundrisse dieses Gedichtes zu geben, ist die Angabe des wesentlichen Inhaltes desselben nothwendig.

Sipha bewohnt mit feinen brei Tochtern bie verschloffenen Berge bes Paradieses. Der Felsen öffnet sich Japhet, dem Sohne Noahs, er findet die Madchen und wird von ihrer Schönheit und Tugend ent= zückt. Diese führen ben Jüngling zu ihrem Bater, welcher in ihm ben Sohn feiner Schwefter Milka begrußt. Siphas Wohnung liegt in ber Mitte eines herrlichen Gartens, von Cebern erbaut, reich an Gold, Taveten und musivischen Fußböden. Als Japhet sich wundert, daß er jo einsam auf diesen Soben wohne, ergablt Sipha, wie er nach Noahs Aluszug nicht mehr habe in Eben leben mogen und wie er mit seinen funfzig Cohnen in bie Cbene gezogen. Sier trafen fie zum Fefte bes Sonnengottes ein und Siphas Sohne wurden in Liebe zu ben fünfzig schönen Töchtern bes Sonnenprieftere entzundet. Gie zwangen ben Briefter, ihnen bie Tochter zu Gattinnen zu geben. Allein auf ben Rath bes Baters ermorbeten in ber Nacht bie Briefterinnen ber Conne bie Junglinge, welche ben Connengott entweiht hatten. Der verlaffene Sipha mit feinem Beibe wurde von Gott in bas Barabies geführt, wo ihm Jemina brei Töchter schenfte. Um Abend fehrt Japhet nach Saufe jurud, in das Thal am Ruß ber Berge bes Paradieses. Roah war unterbeffen von einer funfzigtägigen Reise in bie Beimat gurudgekom= men. Ein Engel batte ihn über bie Erbe geführt, um bie Gräuel ber Bölfer zu feben, unter benen überall Knechtschaft, Wohlluft und Mord herrschte. Als ber Engel biefes vor bem Throne Gottes verfündet, beschließt ber herr ben Untergang bieses Geschlechtes. Roahs Sohne geben barauf "unter verliebten Gefprachen" zu ber parabiefischen Sobe,

<sup>\*)</sup> Ausgabe der Noachide vom Jahre 1781.

156 Bodmer.

finden bie Töchter Siphas mit Gefang beschäftigt und sprechen ihr Entguden aus. Diese entschließen fich mit ben Göhnen Roahs in bas Thal au giehen. Während Roah der Anfunft des Freundes am Altare martet, thut ihm Gott bas Nahen ber Gunbflut fund und seine Begnabigung. Die Wanderer langen an und die Tochter erzählen unter Underm Leben und Tod ihrer Mutter. Die Eltern vereinigen Göhne und Tody= ter und die Reuvermählten besuchen die verschiedenen Stätten bes Baradieses. Unterdeffen ziehen die Riesen heran und ruften fich zum Sturme gegen ben Garten Gottes; aber hervorbrechendes Feuer treibt fie gurud. Run wollen fie burch Menschenopfer ben Zwed erreichen, allein Roah, gefandt Buffe zu predigen, fommt bazu, und vor feinem Worte fturzt die aufgebaute Treppe zusammen. Darauf fommen Die verworfenen Beifter überein, ben Riefen zu helfen, mit einem Luftschiff ben Berg Gottes zu erfteigen. Aber ein Engel fangt'in einem unficht= baren Rete bie böllischen Beifter auf und bannt fie in ben Meeresgrund, und die schiffenden Riesen fallen herunter. Der Engel, Noahs Begleiter, berichtet biefem, bag, ehe bie Flut fomme, jemand ber Seinigen fterben werde. Sett bestellt ber Engel zwei ber entronnenen Ricfen, Die Balfen für die Arche zu zimmern. Unterdeffen besuchen Roahs Göhne mit ihren Frauen bie heiligen Stätten bes Parabiefes, wo Eva erschaffen ward, wo Adam, wo der verborrte Baum der Versuchung stand. In ber Erzählung vom Gunbenfalle läßt ber Dichter ben Abam aus Liebe und Mitleid in den Apfel beißen, um mit Eva das Loos des Todes zu theilen. Während ihres Umberwandelns feben fie bas fliegende Kriegs= schiff und seinen Sturg. Auch die Alten fommen hinauf und die Gobne Noahs beginnen ben Bau ber Arche, während bie Frauen Früchte fammeln. Rach Bollendung ber Arche wird bas Versammlungszimmer ber Menschen mit Tapeten geschmuckt, ben Werfen eines göttlichen Meis ftere, welche die Geschichte ber Zufunft enthalten, die Raifer und Rabste. Endlich naht fich ber Sonne allmählig ein Romet, welcher mit feinem Dunftfreise bie Erbe übergießen foll. Run erhalt Sipha ben Befehl zum Todesgange nach bem Gebirge. Er ftirbt: Trauer ber Seinigen. Diese verlaffen bas Paradies. Roah ftößt in eine ihm vom Engel überreichte Bosaune, und nun kommen die Thiere zur Arche, wo jede Gattung ihr Zimmer findet. Darauf erscheint ber Tag nicht mehr und ber Komet gieht bie Baffer bes Dceans empor. Mannigfaltige Scenen ber fündigen Menschen, in benen ber Tod fie ereilt; bie Riesen bagegen bauen, um fich zu retten, ein Wolfenschiff. Allmählig hat die Flut

alle Höhen erreicht. Unterbeffen schifft die Arche ruhig bahin, von gol= benen Lampen erleuchtet; ihre menschlichen Bewohner aber verfürzen fich bie Zeit mit Gesprächen und sehen mit Wehmuth in bas Grab alles Lebens hinaus. Das Wolfenschiff naht fich, bisher erhalten. Allein als fich bie Riefen gerettet wähnen, entsteht ein wuthender Rampf um ben Besitz ber Frauen, in welchem alle Manner fallen. Nun fturgen sich bie Weiber ins Meer. Da, bas einzig übrig gebliebene Oberhaupt, landet auf einem Berge, aber es öffnet fich ber Abgrund und verschlingt ihn. Raphael bringt Runde in die Arche von ben geretteten Seelen; und wie bagegen bie Berworfenen zu Dunkel und Finfterniß geführt worden. Roah und fein Saus lebte indeffen beitere Tage babin, und er offenbarte ben Seinigen Die Geschicke ber Bufunft, ben Erloser, Die neuentbeckten Welten. Allmählig zertheilen fich bie Wolfen, die Felsen tauchen wieder auf und Grun bedeckt die Erbe. Doch Roah wartet, bis für jedes Geschlecht die Speife gereift ift. Der Schutengel nimmt nun Abschied, nachdem er Noahs Stamme verheißen, daß er sich in un= gahligen Geschlechtern über die Erbe ausbreiten werde. Nachdem fie bie Bogel zur Kundschaft ausgefandt, ziehen die Bewohner aus ber Urche und die Frauen ber Sohne Roahs gebaren Zwillingspaare. Lamechs Beift besucht bas neue Geschlecht feiner Rachkommen ; auf feiner Ruckfehr zum Simmel aber fieht er auf einem Planeten am außerften Enbe bes Weltraums bie Larven ber burch bie Gunbflut Gerichteten, von benen er einige aufwedt und fich ihre Gunden ergahlen läßt. Unterbeffen wird Sem ausgefandt, eine Stätte fur ben neuen Wohnsit zu fuchen. Er findet im Gebirge die Trummer bes Gartens Gottes und in ber Ebene an einer Byramibe ben Schluffel im Schloffe, in beren Innerm er Berhungerte antrifft. Als er endlich das heilige Land betritt, erscheint ihm Raphael und bezeichnet basselbe als bas Land ber göttlichen Gnabe und als die Beimat bes Gottmenschen. Darauf führt ihn ber Engel an bie burch jenen geheiligten Stätten. Rach Sems Rudfehr zieht bas Beschlecht Roahs in bas Land ber Berheißung, von ben Geschlechtern ber Thiere begleitet, und fingt beim Eintritt in basselbe Loblieber. Gie bauen aus Cebern, Die vor ber Gunbflut gewachsen, ein hohes Saus und hängen bie Tapeten ber Arche hinein. Rachbem fich bie Thiere vermehrt, bringt Roah fein Opfer und Gott ftellt ben Friedensbogen an ben Simmel. Seine Nachkommen lebten um ben Sion wie im Paras Diese, und er sah ein Geschlecht von Batrigrchen um sich entstehen.

Bodmer hatte die erste Bearbeitung des Noah im Frühlinge 1748

begonnen und in weniger als einem Jahre vollendet. Es ift offenbar, baß er fich einen glangenden Erfolg verspricht. Daber fagt er feiner Seele etwas von feinem Unterfangen; läßt bann aber bei ber allmähligen Entbedung gegen seine Freunde in seiner naiven Beise burchbliden, baß er fich fast fürchte, ben Mefstas zu verdunkeln. Dann aber meint er auch wieder, baß er biefem Bahn breche, indem ber Roah "menichlicher und gemiffer Magen luftiger" fei. Ueber bie fchnelle Bearbeitung entschuldigt er fich. "Ich eilte, theils weil ich fürchtete, daß mir etwas Menschliches begegnete, ehe ich bas fchone Geschöpf zur Welt gebracht batte; theils weil ich felbst eine gewiffe heftige Reugierigkeit hatte zu sehen, ob und wie ich mit bem Werke auskommen konnte." Ueber bie Art und Beife, wie Bodmer zu feinen Gebanken gefommen, belehrt und am beften Birgel: "Da fein Gebachtniß mit ben Bilbern und Metaphern aller Boeten angefüllt war, boten fie fich ihm ungefucht von felbst bar; er bebiente sich baher aller in ben besten Dichtern gefundenen Charaftere von einzelnen Menschen und Nationen und merfwürdigen Sandlungen, die fich zu feinem Gegenstande schickten, so wie er fich ber Renntniß ber Naturforscher seiner Zeit bediente, ben Aufenthalt bes Noah in bem Paradies, und bie Wirfungen bes Cometen auf bem Erbball bei ber einbrechenden Gundfluth ju schildern, worin ihm Gulger wichtige Dienste leiftete. Bodmer hat mir es felbft gefagt, bag bie Begierbe, fein Gebicht zu vollenden, ihn angetrieben, alles was fich zu feinem Plane schickte, von andern Dichtern aufzunehmen. Es erhielt fein Gedicht baburch einen zweifachen Rugen, ben erften, baß es zu einem Denfmal ber Runft und Gelehrfamfeit feiner Zeit worben; ben zweiten, ber noch wichtiger, bag ber moralische Ginfluß seines Gebichts einen großen Eindruck erhalten mußte, wenn der Leser entbeckt, baß die Laster. welche mit fo viel poetischer Wahrheit die Vorsehung gereizt, die erfte Welt zu vertilgen, die Lafter seiner Zeit seien, und daß die Sinnlichfeit burch bie lacherlichsten Sitten zu ben größten Laftern führe, " - Bobmer erwarb fich mit feinem Bersuche für seine Zeit unstreitig ein großes Berdienst und regte fehr vielseitig an ; allein er beweist durch seine Noachide, wie fehr er im Irrthum war zu glauben, bag bie Ginficht in bie Erforderniffe ber Poeffe und bas Befühl für bichterische Schönheiten genüge, um poetisch schöpferisch zu fein, und wie sehr er fich in ber Boraussetzung täuschte, bag ber Kritifer auch zum Dichter befähigt sei. Denn fo reich fein Gedicht an mannigfaltigem Stoff und poetischen Motiven war, fo reichte er bagegen mit all seinem Wiffen und seinen

Regeln nicht aus, feinen Gegenstand frifd, fraftig und lebenswarm zu durchdringen und zu beseelen. Dem Gedichte selbst schweben zwei Mufter vor : homer und Milton. Allein ftatt homerischer Einfalt und Rraft zeigt bas Nachbild Schwerfälligkeit und fünstliche Zierlichkeit, ftatt Naturwahrheit und Leben verworrene Gemälde und einförmigen Wortschmud, ftatt Sandlung moralische Betrachtungen und sentimentale Rhetorif. Milton aber ift weder in feinen Engeln noch Teufeln auch nur von ferne erreicht, und eben so wenig in seinen lieblichen idullischen Gemälten. Namentlich entbehrt fowohl bas gange Gemalte als bie einzelnen Bersonen eines bestimmten individuellen Charafters; Die Manner, die Frauen haben alle biefelbe ungelenke Feierlichkeit. Weber der biblische Charafter noch das Morgenland find in ihrer Eigenthumlichkeit aufgefaßt; die Lafter ber vorfündflutlichen Menschen find fo über alle mögliche Theilnahme hinaus ungeheuer, leer und bestandlos, daß sie nur wie gräuliche Nebelbilder vorüberziehen; Die Engel erman= geln ber Sobheit, wie die bofen Geifter ber Furchtbarkeit. Wohl überzeugt man sich, welche warme Liebe ber Dichter für patriarchalische Unschulb und fur bas Blud bes hauslichen Lebens im Bergen tragt, allein auch biefen Scenen vermag er feine Rlarheit und Unmuth zu geben, und ce ift auch ben besten Gemälben so viel Unnatürliches und felbst Lächer= liches beigemischt, daß badurch die poetische Täuschung immer wieder ungeschickt gestört wird. Wohl find einzelne Theile anziehend, wie z. B. bas von der fundigen Welt abgeschloffene Leben bes Sipha mit feinen Töchtern im Garten Gottes, bas Bilb fconer Sauslichfeit nach ber Berbindung diefer mit Noahs Gohnen, die gelungene Darftellung ber wachsenden Flut, die Gefühle der Bewohner der Arche, die Berfundigung eines fernen Geschlechtes freier Menschen: allein auch die besten Stude find wieder plöglich geftort burch einen harten ober trivialen Ausbruck, burch ein falsches Bild ober eine zerstreuende Lehre. Doch bas Alles fühlte Bodmer so wenig, baß er an ber Form breißig Jahre lang feilte, ohne die Gebrechen der Boefie felbft einzusehen und ohne baher an bieser selbst Wesentliches zu bessern. Dagegen zeigen bie vier verschiedenen Ausgaben ber Noachide, welche Fortschritte Bobmer allmählig im Studium ber Sprache und bes hexameters gemacht und mit wie viel Fleiß und Kunft er allmählig seine Berse gereinigt, so weit folches bei seinem unmustfalischen Ohre immer möglich war.

Wie fehr indeffen Bodmers Komposition seine Zeitgenoffen beschäfstigte, beweist bas erft neulich gebruckte Fragment eines großen Kritifers,

Berbers nämlich, welcher ben Epifer Bobmer einer genauen Bergleidung mit homer unterwirft und barin ein Meifterftud von Scharffinn und Laune aufstellt. Er gesteht zwar zu, baß, wenn Noah anfangs an "Schweizerworten, fremden, oft lächerlichen Ausbruden, poffierlichen Gleichniffen und Runftwörtern aus fremben Sprachen und fremben Wiffenschaften überfloß," Bobmer bas Gebicht im Verlauf von biefen Uebelftanden so ziemlich gereinigt habe. Dagegen sagt er vom Inhalte: "Im gangen Gebicht ift ber Occident in ben Orient, unser Jahrhundert por die Sundfluth, Sprachen und Denkarten, und Kunfte und Gewächse von Amerika nach Ararat übertragen: Die Roachide ift Geographie, Siftorie, Runftfammer, Galanteriebude geworben." Nachdem Serber ferner die Eigenthumlichkeit ber homerischen Darftellung entwickelt, fagt er bagegen von Bodmer: "Aber Bodmer ift immer in Rleinigkeiten groß, in Ginftreuungen fcon, immer im Detail beschäftigt. Alles ift bei ihm Episode: die Erzählung, die Reden, die Charaftere, die Blumenftude : jebes abzutrennen, und unter seinem Titel eine eigene Schilberei. Dies bie Lebensart ber Kamilie nach Noah's Abreise: jenes bie Ausficht Japhets: bann eine Allee von Baumen und Lauben: jest bas Gebäute, Die Wirthschaft, Die Bewirthung bes Patriarchen: hier ein Romplimentenzimmer bes wiederkommenden Roah : jest feine Reifebefchreibung, nach Ordnung und jedesmal mit religiofen ober politischen Unmerfungen begleitet : hier erbauliche Betrachtungen bei Eva's Quelle : bort bei Abams Laube : hier bei bem Baum ber Berführung : bort bei Gelegenheit einer porbeilaufenden Schlange: jest ein Opfer: jest ein Luftschiff: jest ein Komet: jest englische Tapeten - und meistens über jebe biefer Scenen bie guten Bedanken ber fammtlichen Unwesenden - wo ift hier ber fortreißende Strom, aus bem man ja feine Belle beraufheben fann? Budem find nicht blos bie Reden in bas Epos gleich= fam eingeleimt, sondern in jeder Rebe stehen wieder ganze Reben, in Dieser Verson eine andere, und in dieser eine britte, in mannlicher Größe. Bo bleibt nun bas Gesicht, Die Seele, Die einer jeden eigen fein foll : wenn Noah ben Sipha, und Sipha feine Sohne, biefe ben Michal, Michal ben Abiram, und Abiram wieder seinen Gott reben lagt: wer spricht endlich? Reiner, benn sie reben alle burch einander. Noah und fein Laomer und fein Magir, und fein Seraph, ober vielmehr überall - Johann Jakob Bodmer \*). " Nichts besto weniger nennt Berber bie

<sup>\*)</sup> herbers Lebensbild, mitgetheilt von feinem Sohne Dr. E. G. v. S. Erlangen 1846. 1. Banbes 3te Abthl., zweite Galfte. "Die Noachibe 2c." 1765. S. 147-168.

Noachibe "ein Meisterstück fritischer Ausbesserung und bie Ausbesserung eines ber merhvürdigften Produkte beutscher Boesie."

Wenn indeffen bas Bublifum bie Roachide kalt aufnahm und bie Kritif dieselbe verurtheilte, fo ließ fich boch Bobmer in der Ueberzeugung nicht ftoren, daß er einen guten Stoff gewählt habe. Und wirklich fann man nicht läugnen, daß gerade in jener Zeit eine besondere Empfänglichfeit für die biblische Boesie lag, welche baher bem lange vergeffenen Milton wieder Eingang verschaffte und Rlopftoden eine Verehrung zollte, wie folche felten einem Dichter zu Theil geworben. Denn nachbem englische und frangofische Kritifer, Schongeifter und Weltleute ben Bibelglauben erschüttert hatten, war man für bie Rechtfertigung ber driftlichen Grundwahrheiten, welche aus der Ueberzeugung eines frommen und poetischen Gemuthes hervorging, boppelt bankbar und freute fich beffen als eines fast unverhofften Sieges \*). Allein hier zeigt fich ein wesent= licher Unterschied zwischen Klopftock und Bodmer. Denn mabrend Klopstock von einem tiefen und feurigen Glauben erfüllt war, ber sich jedoch frei und groß über bie Engherzigkeit ber Schule erhob : hatte bagegen bei Bobmer bie rationelle, neologische Kritif bie Dberhand. Er brachte nicht die Bewunderung und Verehrung für die Geschichte bes Bolfes Bottes mit zur Ausführung feines Werks, wie Rlopftod, ber voll heiliger Chrfurcht sein Leben dem Preise des Erlösers widmete; fon= bern es war vorzüglich ber ibeale Naturzustand und bie Sittenreinheit ber patriarchalischen Zeit, was ihm am Bergen lag. Die Bibel war ihm weniger die Duelle religiofer Erfenntniß, als ein Schauplat tugendhafter Erhabenheit und eine Fundgrube bes Wunderbaren, baber er fich gegen feine Freunde etwas barauf ju Gute thut, mit Klopftod eine "biblische Mythologie" gegrundet zu haben. Wohl walten in ihm die Erinnerungen eines frommen Sauses und einer frommen Kindheit; allein weil feiner Lebensansicht und feinem Gemuthe die innerlich belebende Rraft bes Glaubens fehlte, fo konnte er burch alle seine willkürlichen Erfinbungen und poetischen Motive biesen Mangel nicht von ferne ersetzen, und barum mußten, wie ber Noah, fo alle feine funftigen Batriarchaben mißgluden. Doch mit ber 3bee felbst stand er auf einem volkothumlichen Boben und barum fand er auch ber Nachahmer so viele: genug zu seiner Rechtsertigung, daß sogar Goethe in viel späterer Zeit sich ba=

<sup>\*)</sup> S. in Gögingers Deutsche Sprache und Literatur, 2. Bb. 1. Theil. §. 70, bie treffliche Einleitung "Ueber bas Berhaltniß ber neuen Literatur zu Kirche, Sitte und Gelehrsamfeit."

162 Bodmer.

mit trug, ben Joseph episch zu bearbeiten. Dagegen bleibt es ein schöner Beweis von Bodmers vielseitiger Empfänglichkeit, daß er die religiöse Tiefe, die ihm selbst fehlte, in Klopstock so ernst und entschieden anerstannte.

Nachdem an diesem Orte zusammengestellt worden, mas über ben Noah im Allgemeinen und fein Verhältniß zur bamaligen Beit zu fagen war, fehren wir wieder zum hiftorischen Faben zuruck und besprechen noch einige besondere Umftande, unter benen bas Bedicht ins Leben trat. In Betreff bes Geheimniffes, bas er aus feiner Arbeit machte, gab Bodmer ben Freunden die Auskunft, "daß er die Kritif einiger Runftrichter habe auf die Probe stellen wollen, ob dieselben ein Werf anerkennen wurden, bas in Miltons und homers Geift gedichtet fei, ohne beren Namen an ber Spige zu tragen; und bag er einigen feiner geschätteften Freunde eine Suldigung habe barbringen wollen, indem er ihre Gefinnungen geschickt in Berse gebracht." Bahrend Schulthegens Aufenthalt in Berlin überraschte er nun biesen mit ben zwei ersten Gefängen bes Roah und brachte ihm bei, daß er dieselben gleichsam ohne sein Wiffen heraus= geben fonne. Schulthef theilt bas Beheimniß Sulgern mit, und biefer gerath über bas neue Werf in großes Entzuden, um fo mehr, ba er felbst zu ben im Gedichte verherrlichten Freunden gehört. Zwar theilt er bem Dichter billige Bedenken über allerlei Wunderlichkeiten und Lächerlichkeiten mit; findet fich jedoch gleichwohl veranlaßt ihm zu schreiben: "Ich kann Ihnen aufrichtig sagen, daß ich mich noch über fein Wert fo gefreut habe, wie über biefes. Es hat mir nicht nur Thränen ber Zärtlichkeit über ben Inhalt, sondern Thränen ber Freude über feine Eriftenz fließen gemacht. Ich febe biefes Werf als ein Beschenk ber Borsehung an, jest und in fünftigen Zeiten bie Bergen junger Leute zur Tugend zu bilben, und ihnen Erfenntniß und eble Gefinnungen einzupflanzen. Meine fünftigen Sohne und Tochter follen es zu ihrer Encyclopadie machen. Sie fonnen fich wohl vorstellen, daß ich recht ftolz auf die Ehre bin, die Sie mir erwiesen, daß Sie dem Sipha Worte in ben Mund gelegt, die ich für die meinigen erfenne. Ich möchte bafur forgen, daß fünftige Ausleger babei meines Namens gedächten, damit ich mit Ihnen, oder auf Ihren Armen, auf die Nachwelt fäme." Dann läßt Sulzer ben Druck ber beiben erften Gefange ohne Angabe bes Berfaffers in Leipzig beforgen. Nachdem nun die Eremplare in Bodmers Sande gefommen, läßt er fie an feine Freunde vertheilen, und unter Anderm auch an die jungen Tscharner, die Sohne bes Bernerischen

Landwoats im Thuraau, bei benen bamals ber nachberige Brofeffor Joh. Stapfer, ein Mann von Beift und Bilbung, als Sofmeifter lebte. Bir haben ben einen Ticharner ichon als ben Ueberseger von Hallers Gedichten fennen gelernt, und bereits arbeitete er, auf Bodmers Aufforderung, an einer frangofischen Uebersetzung ber Messiade. Die Junglinge hielten ben Noah für eine verfehlte Nachahmung Klopftocks von einem Leipziger und glaubten Bodmern mit ber Buchtigung besfelben einen Gefallen zu thun. Gie schickten baher Bobmern eine parobierente Rritif gegen ben Nogh ein und baten ihn, biefelbe, wofern er es gut finde, jum Drude ju beforbern. Richt nur verfteht fich Bodmer bagu, sondern er macht fich auch anheischig, die Korreftur zu besorgen; meldet ihnen aber zugleich, daß er an dem Noah einen fo ftarfen Untheil nehme, als wenn er ihn felbst verfaßt, und läßt burchbliden, baß auch er einen Noah bearbeitet habe, und daß er fürchten muffe, nicht beffer von ihnen beurtheilt zu werden. Wollten fie fich gegen Klopftock ein folches Urtheil berausnehmen, fo waren sie bazu allzu seicht; ben Roah bagegen burfe man ichon anrühren. Allein bie Berner laffen fich nicht irre machen und verlangen bie Berausgabe ihrer Schrift; fo bag Bobmer enblich mit dem mahren Sachberhalte ausruden muß. Nun druden bie Junglinge ihre große Reue über bie Beleidigung gegen ben Freund aus, ohne indeffen ihr Urtheil zurudzunehmen, und vergeffen in ihrer Berwirrung, die Unterdrückung ber Schrift zu verlangen. Bobmer aber war ein zu ftrenger Chrenmann und achtete bie freie Deffentlichkeit zu fehr, um foldes von fich aus zu thun. Schon hatte er baber Befehl zur Abfenbung bes Ballens nad Leipzig gegeben, als noch zu rechter Zeit Gegen-Während Bodmern folches von nahen Freunden und 3oglingen widerfährt und die Freunde in Deutschland schweigen : berichtet ihm auch Schulthef von Berlin, "bag man ben Roah fur ein feltsames Phänomen ansehe, in welches man sich noch nicht wohl finden könne. Die postbiluvianischen Sitten ber Untibiluvianer verurfachen am meiften Streit. Rleift verwirft fie, Gleim vertheibigt fie." Allein Bodmer lebte noch immer ber Ueberzeugung, bag irgend Jemand ben rechten Be= fichtspunkt für ben Noah herausfinden murbe, und hoffte bas im Stillen von Klopftod; wenigstens bittet er Heß in Altstetten, "daß er den Noah abschreiben mochte, weil er baran bente, Rlopstocken bamit ein Geschenk zu machen."

## 14. Bodmer ladet Klopftock nach Bürich.

Klopftock hat unterbeffen Bobmern vertraut, bag man es nicht ungerne sehen würde; wenn er seine Hofmeisterstelle aufgabe. war jede andere Bemühung für ihn vergeblich geblieben; nur Saller hatte ihm den Wunsch eröffnen lassen, daß er den Unterricht seines Sohnes in ben ichonen Wiffenschaften übernehmen möchte. endlich trat Bodmer mit dem Anerbieten hervor, ihm ein stilles Afpl in feinem Saufe zu eröffnen. Wie Klopftock biefe Ginlabung annahm, wollen wir ihn felbst sprechen lassen: "Bu einer Zeit, ba ich von Kürsten unbeachtet bleibe, find Sie, mein theuerster Freund, fo großmuthia, und laben mich nach Ihrer fregen Schweiz ein! Wenn bas einigermaßen eine Belohnung für Ihre Chelmuthigfeit fenn fann, daß ich fie in ihrem gangen Umfange empfinde: Wohlan, fo nehmen Sie Die Kleiniakeit dieser Belohnung an! Laffen Sie mich Ihnen noch mas Bartlicheres fagen. Ich will kommen, Sie bei den Gebeinen Ihres Sohnes zu sehen. Ich will kommen, Ihnen Ihre Thränen, die ich Ihnen vielleicht von neuem erregt habe, abzutrocknen." Nachdem fich unterbeffen wieder eine Hoffnung auf ein festes Unterkommen gerschlagen hatte, fündigt Klopstock gegen Ende des Jahres 1749 an, daß er den nächsten Frühling nach Zurich kommen werbe. — "Ich freue mich ben fußen Namen Bobmer, Breitinger, Beg, Muße, Freunbichaft ent-Aber hören Sie die Bedingungen, unter benen ich zu Ihnen Meine förverliche Gegenwart muß in Ihrem Sause beinabe unmerklich seyn; sie muß da auch nicht die mindeste Veränderung berporbringen. Dies vorausgesett, und als wenn Sie mirs mit bem Sandschlag ber Freundschaft im goldenen Weltalter versprochen hatten, fomme ich zu Ihnen. Ich bin schon in Gedanken sehr bekannt mit einer gewissen Gegend, die ich die Zürchische nenne. Vielleicht irre ich fehr; unterdeß kenne ich boch nun eine reigende Wegend mehr in ber Welt. Bu einer ichonen Gegend gehören bei mir zwar auch Berge, Thäler, Seen, aber viel vorzüglicher die Wohnungen der Freunde; wie weit und in welcher Situation wohnen Breitinger, Birgel, Wafer, Tscharner, um Sie ber? Und noch eine Frage, die auch einigermaßen bei mir mit zur Begend gehört; benn

Mein Leben ift nun jum Bunkt ber Junglingsjahre gestiegen —

wie weit wohnen Mädchen Ihrer Bekanntschaft von Ihnen, von denen

Sie glaubten, bag ich einen Umgang mit ihnen haben fonnte? Das Berg ber Mabchen ift eine große, weite Aussicht ber Natur, in beren Labyrinth ein Dichter oft gegangen sein muß, wenn er ein tieffinniger Beifer fenn will. Nur durften bie Mabchens fo nichts von meiner Geschichte wissen, benn sie möchten sonst vielleicht sehr ohne Ursache zurudhaltend werden." - Wenn ber gemeffene Klopftod feinem Berlangen nach Bodmer einen folchen Ausdruck verlieh; fo wird man bem weniger abgewogenen, ftets bem Augenblicke fich überlaffenden Bobmer bas Gefühl einer schwärmerischen Freude um so eber verzeihen. Es ift zwar nicht zu verfennen, daß er in der Verherrlichung bes Dichteriung= lings zugleich fich felbst verberrlichte; allein es tritt in biesem Buge von einer andern Seite Bodmers republifanischer Sinn hervor, ber in einer Zeit, mo fonft nur Macht ober Geburt, ober höchstens noch bie Schulgelehrsamkeit gefeiert wurden, bem Dichtergenius eine neue Bürgerfrone aufs haupt seben wollte. Die Zufunft hat gezeigt, baß Bodmer einem richtigen Gefühle gefolgt und mit Bedacht fich benommen : benn die außerordentliche Verehrung, welche bas beutsche Bolf Klopstocken barbrachte, war gleichsam nur eine Fortsetzung ber erften Sulbigungen Bodmers. Freilich fo fehr man in ber Gelehrten= republif an nicht karge Lobeserhebungen gewöhnt war, so mochte man nich boch immerhin über bie Ausbrucke Bobmers wundern, welche er auf Rloustock anwendete, und bie er zum Beweise, wie ernst es ihm war, auch in den Briefen an die vertrautesten Freunde eben so wenig iparte. Denn um fich nach herzensluft über bas neue Berhaltniß mit Rlouftock aussprechen zu fonnen, hatte er einen besondern Briefwechsel mit Beg eingeleitet. Da wird von bem beiligen Junglinge gesprochen; von ber großen Scene, welche fich vor ihm eröffne und bie fur fein ganges Leben eine Epoche fein werbe. Er preift Schultheffen glucklich, baß er ber Trabant bes Sternes fein foll; namentlich aber ift er nicht weit entfernt, in dem Mefftasfänger einen zweiten Mefftas zu erkennen, ber bie Gebanken bes frühern Meffias in verherrlichter Geftalt gleich= fam von Reuem erzeuge. Diefer Gebanke fpricht fich vorzüglich in ber Dbe aus, welche Bodmer im "Berlangen nach Klopftocks Ankunft" gebichtet.

Romm! Offenbare die denkenden Züg im sichtbaren Körper Auch am Gestade der Sihl und der Limmat, Daß wir mit unseren Augen das Bunder beglaubigen können, Welches für unsere Tage bewahrt war:

Gine Seel' in bem Kerfer bes irbischen Stoffs noch gefangen,
Die des Messias Gebanken zu benken,
Die göttliche Liebe bes menschenfreundlichen Gottes
In bem unendlichen Umfang zu fühlen,
Und in ben herrlichsten Tonen, ben würdigen Kindern ber Dichtkunst
Und Darmonie, zu beleben vermochte!

Diese Dbe verdient schon barum einige Beachtung, weil Klopftock in berjenigen auf ben Zurichsee barauf Bezug nimmt, wie aus folgender Stelle erhellt:

Gile! Dir hat ichon bie Wege ber Leng überftreuet mit Blumen, Dir bie Bephyre mit Beihrauch belaben. Sipha wird an bes Zurichberge Fuße mit freudigem Jubel Bwifchen bem Land und ber Stadt bich empfangen. Sinter bir hebt fich ber Berg mit Reben befleibet gen Often, Dunkel mit Wichten ben Gipfel umwunden. Uto raat gegen bir über, erhobter, wie feine Wefahrten, Albis und Beitel, empor zu ben Bolfen. Un feinen Burgeln erblichft bu bes Burichfees glangenbes Beden, Und an ber Mündung die fruchtbaren Ebnen, Belde Die Limmat, nachdem fie ben Ballen ber Stadt fich entriffen, Mit ber verschwisterten Gible burchgleitet. Fern an dem füdlichen Simmel, auf fonnenbenachbarten Alpen, Schimmert ein ewiger Schnee, ber mit neuem Immer fich thurmt, bod von weitem zu beiner ftillen Behaufung Rühle bir fendet und freundliches Glangen.

Allein es foll dem Freunde nicht nur eine von Seite ber Natur besteutende Gegend winken, sondern auch eine, wo noch die alte Sängersfprache lebt.

Komm, und höre, wie sie nach manchem Fluge der Jahre Zwischen dem Rhein und der Limmat noch lebet. Hier ist poetisches Land, das Klima war ehmals gesegnet, Dichter in seinem Schooß zu gebähren. Kein anmuthig Gesild, da nicht ein Dichter gesessen, Da er die Muse nicht hingebracht hätte.

Allein alles Entzückens ungeachtet beschäftigt ben ernsten Freund boch einige Unruhe über jenen Bunsch Klopstocks nach bem Umgange mit Mädchen. Er möchte ihn incognito haben. "Bor allen Dingen wollen wir ihn einige Tage allein und ohne Nebenbuhler genießen, und mit ihm Abrede treffen, wie wir ihn am ruhigsten, mit dem wenigs

sten Ceremoniel haben können. Ich wollte ihm gerne alle sanfte Erzöhungen machen, aber ihn vor den brausenden bewahren; vielleicht weil ich nicht fähig bin, an den brausenden Antheil zu nehmen." Unterdessen hatten Unpäßlichkeit und einige vergebliche Aussichten Klopstocken noch schwankend erhalten, ob er die Reise unternehmen solle. Noch in der Heimat ist der Noah in seine Hände gekommen und er bezrichtet an Schultheß: "Der Noah ist sehr nach meinem Geschmack."

Endlich langte Rlopft od mit feinen beiben Reifegefährten, Gulger und Schultheß, ben 23. Heumonat 1750 in Burich an. Das erfte verfönliche Zusammentreffen scheint wenigstens auf Bodmer nicht ungunftig gewirft zu haben; benn er berichtet noch an Seß: "Gestern Abend um 91/2 Uhr find die lieben Freunde wirklich bei mir angelangt. Ich bin bie ganze Racht in Erstase gelegen, mich alle Augenblicke von neuem in der Wahrheit zu befestigen, daß Klopstock, Sulzer nun wirklich bei mir waren." Dagegen läßt fich aus Allem schließen, bag ber feine, gartsinnige Rlopftod fich schon beim ersten Anblid seines Freundes nicht angesprochen gefunden. Bei bem nicht häckeligen, wohlwollenden Bobmer aber scheint ber Noah bie Beranlaffung gewesen zu fein, baß er abgefühlt wurde. Aus ben Briefen an Zellweger geht nämlich bervor, daß Bodmer für die Berbefferung besselben viel aus den Unterredungen mit Klopftod hoffte. Allein als Bodmer biefem nun aus bem Gebichte vorlas, blieb er gang ftumm. Eben fo war in Klopftock von der Ergebenheit best ftillen, feraphischen Junglinge, ber zu ben Füßen bes friti= ichen Altmeisters fage, feine Spur. Denn ber Dichter war funfundaman= gig Jahre alt und seinem Wesen nach ein vollendeter Mann. In feinem äußern Benehmen lag etwas Burbevolles, Bornehmes, Beltmannisches. Mit geselliger Anmuth und ficherer Gelbstbeherrschung ausgestattet, wußte er fühn und frei bie Boefie in das Leben überzutragen, und wollte nun namentlich in ber freien Schweiz fich fur ben Druck ber bisherigen beengenden Berhältniffe ichablos halten. Unmöglich fonnte biefer bem an eine enge Stille gewöhnten, mit einer hochst einfachen blinden Frau lebenden, schüchternen, fteifen, in Wort und Benehmen oft wenig maßhaltenden Bodmer zusagen; und in diesem Gefühle scheint er sich auch fogleich mit entschiedener Gelbständigkeit bezeigt zu haben. Go hatte es bes lebhaften und lebensfrohen Schultheß nicht bedurft, um Rlopftoden aus ber Stille und Durre bes Bodmerschen Saufes in ein man= nigfaltiges Leben hineinzuziehen. Denn eine muntere Schaar gebilbeter, eng verbundener Freunde, zum Theil mit ftark französischem Zuschnitte,

warteten mit Gebnsucht auf ben Umgang bes Dichters. Gleich am andern Tage wurde baher Bobmer mit Bitten befturmt, bag er ihnen erlauben möchte, ben Dichter zu besuchen; und damit er in die frohlichen Befellen fein zu großes Mißtrauen fete, versicherte Rudolf Werdmüller: die Bewunderung für Jenen habe ben Bert-Bert, Lafontaine und Crebillon aus feiner Phantafie verbannt; er fei jest nur mit bem Noah und bem Messtas beschäftigt. Bobmer durfte feine vornehmen jungen Freunde nicht zurückweisen, und so wurde gleich anfangs ber Sausfrieden geftort. Der unruhige, nedische Bodmer aber tonnte bie= fem Treiben, bas feinen Bunfchen und Hoffnungen so wenig entsprach, nicht stillschweigend zusehen: daher entzog sich Klopstock ber Berftim= mung gleich in ben ersten Tagen burch einen Besuch bei seinem treuen Berehrer Seg in Altstetten. Bon bier aber wurde er burch die Ginlabung zu der berühmten Fahrt auf dem Zürichsee zurückgerufen. Welch heiterer Ton sich gleich anfangs unter ben neuen Freunden angebahnt hatte, beweist das Einladungsbillet, das Hartmann Rahn, Klopftocks nachheriger Schwager, in schlechtem Frangolisch an ihn erließ\*). Da ber mitgeladene Bodmer fich nicht herbeiließ, so blieb die junge Welt ungestört für fich allein. Diese Luftfahrt bilbete nicht nur fur Burich eine Art geselliger Revolution, sondern bas Gemälbe, welches Dr. Birgel im höchsten Entzuden seinem Freunde Rleift bavon entwarf. bezauberte Deutschland bermaßen und erweckte bort eine so aunstige Bor=

<sup>\*)</sup> Monsieur. Nous sommes vne Trouppe, les deux Hirzels, Werdmiller, Schinz cadet, Keller, bonne trempe d'homme, et moy, associés pour Vous fêter jeudy prochain sur nôtre Lac. La Journalière de nôtre Docteur, reservée pour l'Heros de la fête, tentera de Luy étaler ses attraits avec assés de variété, qu'll ne nous vienne pas effleurer tour à tour à chacun son Aimable. Nous peut elle garantir, tant mieux pour Elle, n'y suffit Elle pas, tant mieux pour nos Tendrons.

Nottés, mon cher Monsieur, que tous ces Tendrons sont déjà priés, qu'il ne s'agit plus que de Votre approbation. Mes gens m'ont forcés de Leur promettre que j'iray à Altstetten Vous jnviter, mais je ne puis me resoudre d'être jndiscret dans l'Esprit de Votre digne hôte en le venant troubler dans Votre possession, qu'il suffise à mes Importuns, que je Vous écrive. Vous voyez, m. ch. M., que si Vous me refusiez, je serois forcé de Vous venir encor ce soir lacher une bordée de cette Eloquence de Supliant, que ces Messieurs me supposent bonnement.

Ms Breitinger a promis a Ms Werdmuller que si Vous persuadiez Ms Bodmer d'être des nôtres, qu'il en seroit aussy. De grace point de refus, vn gracieux Ouy. Je me souscris etc.

ftellung von bem freien, poetischen Natur- und Schäferleben, das in der Schweiz geführt werden könnte, daß sich die Nachwirkung davon nament- lich auch bei dem ersten Besuche Goethe's mit den Stollbergen in Zurich kund zu geben scheint. Wir theilen daher das Wesentliche jenes Briesfes mit\*).

## 15. Klopftocks Sahrt auf dem Bürichsee.

"Unser neun Freunde entschlossen uns, herrn Rlopstock burch eine Luftschiffahrt bie Schönheit ber Gegenden am Burcher - See und zugleich die Schönheit unferer Matchen fennen zu lehren. Jeder von und verband fich, ein Mädchen auszusuchen, welches freundschaftlicher Empfindungen fähig ware, und bie Schönheiten ber Natur und bes Beiftes fühlte. Wir waren in ber Auswahl glücklich. Die meiften hatten ben Frühling mit Ihnen gefühlt; einige fannten ben Werth unfers theuersten Rlopstod schon aus seinem göttlichen Gedichte. Die suße Sar= monie achtzehn ebler Seelen machte biefen Tag zu einem ber glücklichften unseres Lebens. - Der gesegnete Tag (ber 30. Beumonat) erschien, an welchem sich morgens um funf Uhr bie neun Freunde, und von ihnen geführt, eben fo viele Freundinnen versammelten, alle beseelt vom glei= chen Triebe, diefen Tag durch das reizenbste Bergnugen merkwürdig zu machen. Rlopftod wurdigte meine gartliche Doris an feiner Sand au führen. Ihre redenden, blauen Augen zeugen von dem edelften Ge= muthe, welches lieber stilleschweigend ben Wit in andern bewundert, als ben feinen zu zeigen fucht. - Berbmuller, eine Beifel ber Lächerlichen, fähig ber edelften Freundschaft, beffen Geift mit bem lebhaftesten Wiße ber Franzen geschmückt ist, begleitete eine ehrwürdige Dame, in welcher die Tugend durch feinen Berftand, durch den edelften Wit und ben besten Geschmack auch in Rleinigfeiten, selbst ben niedrigen Seelchen fußer Berren reigend wird, und fo viel auf fie vermag, daß fie schöne Sentiments - auswendig lernen, um wenigstens biese Sprache führen zu können. - Un meiner Sand gieng bie Gemalin bes gartlichsten Chegatten, der fein menschliches Unglück ohne Thränen ansehen fann. - Mein liebster Bruber (Salomon Birgel), ber mehr benkt als spricht und nie vergnügter ift, als wenn er es am wenigsten fagt, brachte mit fich die würdige Gemalin unsers 28 . . rs, eine ftille Schone;

<sup>\*)</sup> Belvetischer Calender fur bas Jahr 1796. Burich. S. 77-95.

ihr reizendes Lächeln brudt bie Rube ber fanften Seele aus. - 2Bolf. ber Bewunderer ber Bollfommenheiten in ber beften Welt bes Schöpfers, vielleicht ber einzige Schüler bes Sallenfischen Lehrers, beffen Empfinbungen mit den Lehrfagen übereinstimmen, Wolf mahlte fich eine feiner würdigsten Schülerinnen zur Befellschaft aus; fie war weife genug, ben ebeln Beift und bas noch eblere Berg in bem schlechteften Körperbau nicht zu verfennen. - Schulthef, ein gelehrter Beiftlicher, ben fein ehrliches Gemuth und feine Wiffenschaft fehr empfehlen, war ber gludliche Gefährte ber wurdigen Gattin meines 28 . . . ; mit ihrer Menschenfreundlichkeit gewinnt sie bie Bergen, und von einem philoso= phischen Bruder und Gatten gebilbet, ift fie, ohne gelehrt zu scheinen, felbit in' ben ichmerern Theilen ber Weltweisheit zu Saufe. - Sching, ein Raufmann, ber nie von ben Meffen nach Sause kommt, ohne einen Gewinn von moralischen Erfahrungen; ber meinem Bruder ein Freund ift, wie Sie mir waren, fam in Begleit einer lebhaften Schonen, bie aus eigenem Trieb ihren Beift burch bas Lefen ber beften Schriftsteller angebaut hat. Ihre sprechenden Blide fordern breift unfre Sochachtung, die wir eben fo gerne ungefordert ihren Borgugen opfern. Sie hat alle bie hoben Empfindungen, bie Sie, mein Theuerster, in Ihrem göttlichen Gedichte schilderten, mit Ihnen gefühlt, und achtete mich hoch, nur weil Sie mich würdig fanden, in Ihrem Gedichte mich anzureben. - Rahn, ber nach Ihnen mein Berg befitt, ber mir meine Rehler fren vorhalten barf; ein bem Böbel lächerlicher Mensch, weil er bas Aeußere eines unglücklichen Betitmaitre an fich hat, und alle feine Gedanken, die von den gewohnten jo fehr abweichen, daß fie öfters ber bem ersten Unblid auch Bernunftigen ausschweifend scheinen, allenthals ben fren heraussagt; im Grunde ber redlichfte und tieffinnigste Mensch, ber bie feinsten Regeln ber Rritif in feinem empfindenden Bergen tragt, und mit bem Vorurtheil ber Frangen für ihre Dichter eingenommen, boch unpartheilsche Einsicht genug hatte, behm ersten Anblick ben wahren Werth ber beutschen Dichter zu schähen: war so glücklich, Schinzens, bes ebeln Raufmanns Schwefter (bie nachherige Gattin bes Untiftes Beg), mit fich zu bringen. Gie hatte Reize genug, Rlopftock feine erfte Liebe, Die er im zwölften Jahr für ein ihr ähnliches Mabchen fühlte, wieder rege zu machen. - Reller, ein Renner bes Schonen, ben bie musikalische Harmonie, beren Vertrauter er ift, nicht mehr rührt, als die göttliche Harmonie ber Freundschaft, fam in Gesellschaft eines Matchens, bas bes Sieges feiner Blide gewiß, fein größtes Bergnugen

darin findet, die Ueberwundenen ihrer Hoffnungen spröde zu berauben; ihre Reden und Handlungen sind kunstlos und voll Grazie."

"Sie kennen nun fo ziemlich die vergnügte Befellichaft, welche gleich nach fünf Uhr bes Morgens vom Lande abfuhr. Ein vorhergegangenes Donnerwetter hatte die allzu schwüle Luft gereinigt und die brennende Site biefer Jahredzeit gemilbert. Sanft blafenbe Wefte folgten uns nach, trieben unser Schiff fachte fort und heiterten ben Simmel, ber anfangs noch mit leichtem Gewölke bezogen war, vollends auf, fo baß wir balb bie Natur im belleften Sonnenglanze prangen faben. wird und, rief jenes Madchen, bas ben Frühling mit Ihnen gefühlt hat, bie Schönheit biefer glanzenden Wafferflache und biefer reizenden Land= schaft würdig schildern?" Klopftock fand es unmöglich, benm Unblick ber Naturschönheiten eine Schilderung anzubringen, welche rühren fonnte, weil bie Natur jedes Gemalde weit übertreffe. - Das gludliche Schiff, bergleichen Zürich noch feines gesehen, rückte allgemach weiter. Wiesen, Beinberge, gelbe Rornfelber, auf benen frobliche Schnitter jauchzten, Landhäuser von Bauern und Städtern, floben hinter uns, um andern Blat zu machen. Borzüglich weilten unfre Blicke auf bem prachtlosen Suburbanum unfere theuerften Landesvaters, Efcher. Richt weit bavon famen wir an bas Landhaus ber trefflichen Eltern unfers Gefellichafters Reller. Sier ftiegen wir aus, um ein Frühftud zu nehmen. ehrwürdige Baar (- viele Jahre nachher brudt Klopftod feine besondere Berehrung für Frau Reller aus, "biefe fimple, ernfthafte, mahrhafte und weise Frau" -), - noch find Züge jugendlichen Frohsinns, gleich ber Abenddammerung eines ichonen Tages auf biefen Greifen-Gefichtern, - empfieng und mit heiterm Lächeln, erfreut, ben geliebten Sohn in folder Gesellschaft zu sehen. Bende begrüßten unsern Klopftod auf eine Art, Die ihn überzeugte, baf fie bie hohen Bedanken feines Gedichtes empfunden haben : Sie pricfen und ihr Glud, in biefem Aufenthalt, ferne von ftabtischem Berausch und Berbruß, befreit vom glangenben Joche ber Chrenftellen leben zu können!"

"Klopstod rühmte die Schönheiten unserer Gegenden; doch schien er weniger davon gerührt, als von der Mannigsaltigkeit der menschlichen Charaftere, die sein Scharsblick auszuspähen vorsand. Da lernte ich einsehen, warum Klopstock die meisten Gleichnisse in seinem göttlichen Gedichte aus der Geisterwelt hernimmt. Die sah ich jemanden die Menschen ausmerksamer betrachten, er gieng von einem zum andern, mehr die Mienen zu beobachten, als sich zu unterreden. Noch war uns ein

neues Bergnügen bereitet; ber altere Sohn unfere ehrwurdigen Gaftwirths, ber eine nicht gemeine Starke befitt, ben Flügel zu fpielen, gab und ein italienisches Solo zu hören. Rlopstock belauschte auf ben Befichtern unserer Mädchen ben Eindruck, den die Muste machte; er schien barnach bestimmen zu wollen, welche bie Bartlichfte ware. Endlich ftiegen wir, von ben Segnungen unfrer ehrwurdigen Wirthe begleitet, wieder zu Schiffe und verließen voll Liebe und Dankbarkeit gegen bies theure Baar ihren glüdlichen Wohnplat. Bon muntern Scherzen begleitet, schlich bie Vertraulichkeit fich in unsere Gesellschaft; bie Mabchen waren bekannter mit einander geworden. Klopftod hatte burch feine einnehmenden Sitten und geiftvollen Reben ihre allgemeine Sochachtung gewonnen und fie wünschten alle aus ben Fragmenten zum vierten und fünften Gesang etwas von ihm zu hören. Der gefällige Klovstod entfprach bem einstimmigen Bunich und las eine Stelle (Meff. V. Bef. 2. 136-178) vor, die in unsere Seelen noch nie gewohnte Wehmuth fenkte." --- "Die ganze Gesellschaft ermunterte fich nach und nach wieder. Lachender Scherz umbüpfte uns, jeder fuchte feine Schone wikig zu unterhalten und ber schlaue W..... baschte schalkhaft flüchtige Einfälle, bie er ber luftigen Gefellschaft zum Gelächter vorlegte. So rudten wir von einer angenehmen Gegend zur andern. Der Anblid verschiedener Landhäuser gab und Stoff, ben ungleichen Geschmad ihrer Besither zu recensieren. Dies verhinderte indessen nicht, daß wir unsere Aufmerksamkeit nicht immer wieder auf unfern Selben fammelten, ben wir ftets feiner wurdig fanden. Ueber feine Kröblichkeit berrichte freve Bernunft, wie über feinen Ernft; feiner Bit begleitet feine Reden alle, beren Seele Befälligkeit und Freude ift. Wenn und feine ruhrenden Gedichte in eine gärtliche Wehmuth versetten: so erheiterte und bald wieder fein aufgeweckter Beift und führte die vorige Freude gurud. Jene erfte Vorlefung machte und nach einer zweiten begierig. Er willfahrte und las uns jest die hohe Liebes-Geschichte, Lazarus und Cibli, (Meff. IV. Gef. B. 619-889) vor, wo er seine eigene Liebe fur bie göttliche Kanny im Auge gehabt zu haben scheint."

"Unsere Schönen fanden sich in einer ganz neuen Welt. Solche Gedanken hatte ihnen noch keiner ihrer Verehrer eingeslößt; sie belohnten unsern göttlichen Dichter dafür mit Bliden voll Liebe. Man wagte nicht über jene himmlische Liebe zu sprechen, bis Einer von der Gesellschaft das Stillschweigen mit der gelehrten Anmerkung unterbrach: "Nirgends hatte er noch die platonische Liebe so prächtig geschildert ges

feben!" Rlopftock verwarf biefen Benfall und versicherte, baß er bier gang eigentlich die gärtlichste Liebe im Auge gehabt habe, die ungleich höher wäre, als die platonische Freundschaft; Lazarus liebte seine Cibli gang und gar! - Wir ftimmten ihm aus vollem Bergen bei und Plato war nicht unser Mann. Die sußesten Gefühle waren in und rege und befeelten die Unterhaltung. Go langten wir unvermerft zu Meilen an. Sier stiegen wir hochvergnügt aus bem Schiffe und brachten noch ein Baar Stunden vor dem Mittageffen mit traulichen Gesprächen zu." --- "Als wir von unferm Spaziergange zurud in ben Gafthof famen, fanden wir unsere Schonen im ernsthaftesten Gesprache über die Erziebung, u. f. w. Unter folden harmlofen Reben verftrich bie Zeit bis jum Mittageffen, wo wir die Tafel trefflich befest fanden. Da hatten wir keinen Mangel an Freude! ber Wein übte feine schönste Rraft an und aus; die Vertraulichkeit wuche mit ber Fröhlichkeit; fatwische Scherze umgaufelten und, ein frobliches Belächter begleitete fie. Bum erftenmale bedauerte mein Bruder seine Unwissenheit im Beintrinfen : doch feierte er mit uns das Andenken an die abwesenden Freunde, auf beren Gefundheit wir tranken, und, was die angenehmste Abwechslung gewährte, charafteristische Erzählungen von ihnen einmischten. flangen die Gläser auf Ihre Gesundheit, mein Kleift, und auf Gleims und Cberts; ben ber Gefundheit ber gottlichen Schmid herrschte tiefe Ehrfurcht; er erwiederte mit einem fanften Ernft, ber die Empfindungen feiner großen Seele verrieth : boch ließ er ben Ernft biesmal nicht fiegen; er sah die frohe Gesellschaft an, und trank und scherzte. Rach Tische rufteten wir und zur Ueberfahrt auf eine fleine, jenseits Meilen liegende Salbinfel, wo man bie angenehmfte Aussicht über ben Burichsee hat. Ein fühlender Wind blies in unfer Segel und trieb bas Schiff fanft nach bem vorgesetten Bort; Die Schiffer verließen bas Ruber, fagen vergnügt auf ben Banfen und faben die lachende Freude über uns schweben. Gines ber Mabchen fang. Wir flatschten ber fconen Sangerin zu und erweckten unfre übrigen Begleiterinnen zu ebelm Nacheifer, gleichen Benfall zu verdienen. Allein in biefem Augenblicke kamen wir unvermutbet bei ber fleinen Salbinsel an. Wir fanden an bem Gestade eine anmuthige Gbene, über welche fühlende Schatten von Eichbäumen schwärmten. Diefen Blat wählten wir zu unferm Speifefaal, wo wir und eine Tafel mit Erfrischungen guruften ließen, bie wir nach einem Spaziergang burch ben Gichenwald genießen wollten. " - - "Jeber theilte mit feinem Gefährten auf einem befon=

174 Bodmer.

bern Spaziergange fein Bergnugen. Rlopftod, von Freude belebt, bupfte mit seinem Madden burch ben Wald und half meiner Doris bas Lied auf Hallers Doris singen. Ich folgte ihnen eine Weile nach ; aber die brennende Sonnenhipe gab mir ein Gefühl bes höhern Alters; ich suchte meinen R . . . . , bem Klopftock sein Mädchen genommen hatte, ber half mir ben Alten machen. Doch balb verjungten wir uns wieder, und was mein Berg am meisten erfrischte, war Klopftocks Freude und ber Dant, ben er mir, als bem Urheber biefer Luftreise, auf bie Wangen füßte. — Man sammelte sich ben ber froben Tafel, zerftreute fich bann wieder und genoß bie Unnehmlichkeiten Diefes Ortes, bis verlangerte Schatten und bie Rudreise antreten biegen. Raum maren wir eingeschifft: so wurde Klopstock noch um eine Vorlefung gebeten. Er gab und ein Fragment, Abbadona (Meff. V. Gef. B. 486-702), ben redlichsten Teufel, ben je bie Solle fah. Boll gartlichsten Mitleibens baten unfre Freundinnen einmüthig den Dichter, jenen Elenden, Reuevollen boch in seinen Schut zu nehmen und ihm die Seligkeit zu Rlopstock erzählte, daß schon eine ähnliche Gesellschaft in Magbeburg für bie Beseligung bieses Teufels einen formlichen Synobalichluß gefällt habe, unter bem Prafibium bes herrn hof = Brediger Saf; boch hatte er fich bamals burch feine Unterschrift seine poetische Freiheit rauben wollen und wurde es auch heute nicht thun. - Klopftock fah nicht gerne ben Ernst so sehr überhand nehmen. Er las uns eine anafreontische Dbe seines Schmit, gang in Gleims Beifte, bann fang er und Lieder von Hagedorn vor; so schön fand ich sie noch nie: aber es ward auch fein Gedanke unempfunden gefungen; bies ersette, was an musikalischer Runft mangelte. Die Sonne war allmählig niedergegangen, einmal noch schien sie sich zu erheben und lächelnd uns anzublicken; endlich fank fie gang hinter bie Berge hinab; bas wallende Reuer, bas noch eben auf bem Baffer schwebte, erlosch in ein bunkles Grun. Roch faben wir an ben entfernten Schneebergen beleuchtete Stellen. Doch die Dammerung überzog auch diefe mit ihrem grauen Klor, und goß eine feierliche Stille über die Natur : fie wollte fich unfer bemächtigen, wir widerstanden ihr aber tapfer. Begleitet von schwaßen= bem Wite waren wir unvermuthet wieder bei dem Rellerschen Landhause angelangt, wo wir gefrühftuckt hatten. Lächelnd fam und die ehrwür= dige alte Dame entgegen. Unsere Freude hatte sich in ihr theilnehmenbes Herz ergoffen; fie gab und Lichter, damit wir nicht aufhören mußten, die Grazien der Fröhlichfeit und Freundschaft in den Bliden und

Mienen zu feben. Doch ließen wir von hier bas Schiff eine ziemliche Strede vorausfahren und giengen mit unfern Schönen in ber fühlenden Dämmerung bem Geftabe nach. Rlopftod erblichte von ungefähr eine fleine Infel; biefe befegten wir; funf Freunde mit ihren Mabchen nahmen ben gangen Raum ein; Bleims Schöpfung ift nicht schöner, als jest unfer Inselchen mar! Sier endlich eroberte Klopftock von dem iprodeften ber Madchen einen Ruß; und wir eroberten auch Ruffe; benn wie wollten sie sich retten, die guten Mabchen, ohne die garten Kuße zu beneten? - Bon biefem gludlichen Gilande eilten wir zu bem fleinen Bort, wo wir und jum letten Male einschifften. Dammerung war bem Schatten ber Nacht gewichen; belle flimmerten Die Sterne aus dem bunkelblauen Gewolfe. Mich befiel eine Traurigfeit über bas Sinscheiben bieses Tages: Ach, rief ich, ach, bag wir fo ber Ewigkeit zufahren könnten! Klopstock fand biesen Wunsch zu ausschweifend, wunschte fich fur einmal nur eine Ewigkeit von vier Tagen, und forderte meine Doris auf, noch einmal hallers Doris zu fingen. Sie fang: Sallers Gebanken verloren nichts an ihrer Starke. Indeffen naberten fich die Lichter ber Stadt, und fo fehr wir auch die Schiffer baten, langfamer zu fahren, befanden wir uns boch gleich nach zehn Uhr in ber Stadt, und bie gludlichfte Schiffahrt war geenbigt! Möchte, mein Theuerster, biese Erzählung Ihnen nur einen fleinen Theil ber Bonne gewähren, bie ich in vollem Mage genoß : es wurde Sie reigen, ein abnliches Bergnugen bei uns ju fuchen. Gilen Gie ju uns! Bobmer, ber schon vor zwei Jahren den Punkt der Mittagshöhe beschritten hat, fehnt fich nach Ihnen, alle Kenner bes Schönen, alle unfre Freunde sehnen sich nach Ihnen; und am stärksten

Thr

Birgel, Dr."

Bürich den 4. August 1730.

In frischerm, poetisch gesteigertem, jugendlich übermüthigem Tone, welcher Klopstocks damalige Stimmung am besten charafterisiert und Bodmern kaum zusagen konnte, berichtet ber Dichter selbst an Fanny's Bruder über sene Kahrt\*).

Winterthur, den 1. August 1750.

"Ich bin hier, Sulzer, Schultheß, Waser und Rungli zu besuchen, und die ersten benben wieder mit zurud nach Zurich zu nehmen. Bobmer

<sup>\*)</sup> Morgenblatt, 1809. Mr. 166.

ift auch mit hier, und ich nehme ihnen eine schöne Morgenftunde, an Sie zu schreiben."

"Ich hatte Ihnen sehr viel zu schreiben, ich will mich aber nur ben ber Kahrt auf bem Burcher - See aufhalten, bie mir ehegestern ungemein viel Vergnügen gemacht bat. 3ch fann Ihnen fagen, ich habe mich lange nicht so ununterbrochen, so wild und so lange Zeit auf ein= mal, als an diesem schönen Tag, gefreut. Die Gesellschaft bestand aus sechszehn Bersonen, halb Frauenzimmer. Sier ift es Mobe, bag bie Mädchen die Mannspersonen ausschweifend selten sprechen, und sich nur unter einander Bisiten geben. Man schmeichelte mir, ich hatte bas Bunder einer fo außerordentlichen Gesellschaft zu Wege gebracht. Wir fuhren Morgens um funf Uhr auf einem ber größten Schiffe bes Sees aus. Der See ift unvergleichlich eben, hat grunlichhelles Waffer, bende Gestade bestehen aus hohen Weingebirgen, die mit Landgutern und Lufthäusern gang voll befaet find. Wie fich ber See wendet, fieht man eine lange Reihe Alpen gegen sich, die recht in den Simmel hinein-Ich habe noch niemals eine so burchgebends schöne Husgränzen. ficht geseben. "

"Nachbem wir eine Stunde gefahren waren, frühftückten wir auf einem Landaute bicht am See. Sier breitete fich bie Gesellschaft weiter aus, und lernte sich völlig kennen. D. Hirzels Frau, jung, mit vielfagenden blauen Augen, die Hallers Doris unvergleichlich wehmuthig fingt, war die Herrin der Gesellschaft; Sie verstehen es boch, weil fie mir zugefallen war. Ich wurde ihr aber bei Zeiten untreu. Das jungfte Madchen ber Gesellschaft, bas schönste unter allen, und bas bie fcmarzeften Augen hatte, Mademoifelle Sching, eines artigen jungen Menschen, ber auch zugegen war, Schwester, brachte mich fehr balb zu biefer Untreue. Sobald ich fie bas Erstemal auf zwanzig Schritte fah, so schlug mir mein Berg schon: benn es sah berjenigen völlig gleich, die in ihrem zwölften Jahre zu mir fagte, baß fie gang mein ware. Diese Geschichte muß ich Ihnen nicht außerzählen. Ich habe bem Mädden bies alles gefagt und noch viel mehr. Das Mädchen in feiner fiebzehnjährigen Unschuld, da es so unvermuthet so viel, und ihm so neue Sachen hörte, und zwar von mir hörte, vor bem es fein schwarzes schönes Auge mit einer fo fanften und liebenswürdigen Chrerbietung niederschlug, öfters große und unerwartete Gedanken fagte, und einmal in einer entzückenden Stellung und Site erklärte, ich follte felbst bedenken, wie hoch berjenige von ihm geschätt werden mußte, ber es

zuerst gelehrt hätte, sich würdigere Vorstellungen von Gott zu machen, — — — (Ich muß hier noch die Anmerfung machen, daß ich dem guten Kinde auch sehr viele Küsse gegeben habe, die Erzählung möchte Ihnen sonst zu ernsthaft erscheinen.)"

"Wir hatten zu Mittage etliche Meilen von Zürich auf einem Landshause gespeist. Wir fuhren hierauf, dem See gegenüber, auf eine mit einem Walde bedeckte Insel. Hier blieben wir am längsten. Wir speisten gegen Abend an dem Ufer. Da wir absuhren, stieg meine Untreue gegen Madame Hirzel auf den höchsten Grad: denn ich führte Mademoiselle Schinz statt ihrer ins Schiff. Wir stiegen unterwegs verschiedenemal aus, gingen an den Ufern spazieren, und genossen den schönsten Abend ganz. Um zehn Uhr stiegen wir erst in Zürich aus. Madame Muralt ist diesenige, bey der ich künstig Frauenzimmers Gesellschaften antreffen werde."

# 16. Die Entfernung und die Versöhnung.

Der patriarchalische Bobmer hatte wohl gethan, sich nicht mit ben Jünglingen in den Kreis der Mädchen zu mischen. Dagegen veransstaltete er einen Tag nach jener Fahrt eine Zusammenkunft aller nähern Freunde und Verchrer Klopstocks in Winterthur, wo Bodmer und Breistinger, Klopstock und Schultheß, Sulzer und Heß, Waser und Künzli acht Tage in der fröhlichsten Geselligkeit verlebten. In diesem Kreise überraschte nun Klopstock seine Freunde mit dem "Zürichsee", seinem herrlichen Denkmale auf jene Fahrt und seines Aufenthaltes in der Schweiz, nebst der "Ode an Bodmer", einer poetischen Huldigung indessen, worin das Verhältniß, in welchem er zu seinem Gastfreunde stand, schon offen dargelegt ist, indem er nur von der frühern Sehnsucht spricht und schließt:

"Alfo freuet' ich mich, da ich bas erstemal Bodmers Armen entgegen kam."

Wenn inbessen Bobmer sich in seinen persönlichen Erwartungen getäuscht fand, so nahm er an Alopstocks poetischer Lebensausgabe ein zu tieses Interesse, als daß er sich nicht zufrieden gegeben hätte, wenn durch ihn wenigstens diese gefördert worden wäre. Allein er sollte nicht einmal die Befriedigung haben, daß sein Haus dem Sänger des Messica unmittelbar dafür behülssich gewesen wäre. Denn die nächste, für

178 Bodmer.

ben Dichter förberlichste und von biesem auch vollkommen anerkannte Wohlthat, die ihm in Zürich zu Theil werden konnte, war, baf er in freier Geselligfeit Menschen und Berhältniffe fennen lernte und baburch von feinem Liebesschmerz und feiner melancholischen Sentimentalität wieder genas: allein gerade biefe Seite konnte Bodmer, beffen Lebens= genuß in unabläffiger Arbeit am Schreibtisch bestand, nicht versteben. Und doch hatte Klopftod ihm felbst bekannt: "Erst in Zürich sei er in bie Welt gefommen, vorher fei er nur auf ben Schulen gewesen. " In feiner Bekummerniß, ben Jungling fo in ben Strudel raufchender Befellschaften fortgeriffen zu sehen, ließ Bobmer bemfelben von feinen Freunden Seß und Zellweger zusehen und ihn beschwören, daß er ja alle begeisterten Augenblicke zur Forderung seines Werfes benuten solle. Als jedoch alle biefe Bemühungen fruchtlos waren, konnte Bodmer fich allerlei Spöttereien gegen ben braufenden Jungling nicht verfagen, und auch gegen die Freunde rudte er allmählig mit Aeußerungen ber Unzufriedenheit heraus; auch ließ er, ber Berächter bes Weins, fich einfallen, eine Barodie auf Klopstocks Lob bes Weins im "Zürichsee" zu bichten. Gegen biefes Alles beobachtete Klopftock ein ftolges und beharrliches Schweigen. Unterbeffen war bie Ginladung nach Danemark gekommen und biefe scheint himvieder auf bas Benehmen Rlovstocks gegen seinen Gaftfreund nicht ohne Ginfluß gewesen zu fein. Während er sich so falt von dem altern Freunde entfernte, wurde er immer mehr von den Hulbigungen der Jugend berauscht und fühlte sich zu bemienigen seiner Bewunderer am meiften hingezogen, ber ihm die unbedingtefte Verehrung zollte und es fich zur phantaftischen Aufgabe stellte, "Rlopstocken an Liebe zu übertreffen." Go verließ dieser endlich Bodmers Saus und begab fich zu Sartmann Rahn, fväter fein Schwager und Fichtes Schwiegervater, wo er allerdings in einem gablreichen, heitern, gemuthlichen und liebevollen Familienfreise ben Gegensat von bem Leben in Bodmers Sause fand. Merkwürdiger Beife lag biefem Berhältniffe beinebens eine ökonomische Spekulation zu Grunde. Rlop= ftod war nämlich mit Rahn, zur Berbefferung feiner öfonomischen Um= stände, in eine Art Handelsverbindung getreten, indem er, ber des Zeichnens Kundige, es übernommen hatte, die Deffeins in ber von Rahn angelegten Tafftbruckerei zu revibieren.

Ueber das Verhältniß Bodmers zu Klopstock während bieser Zeit haben wir einen höchst merkwürdigen Brief an Zellweger, worin Bodmer sich selbst eben so genau und naw wie Klopstocken zeichnet.

"Den 5. Sept. 1750."

#### "Mein liebster Freund."

"Hr. Klopstock ist nicht mehr ben mir, aber er ist boch noch allhier, und wird auch über ben Winter hier bleiben. Er hat sein Logis ben Hr. Hatten Rahn, einem jungen Manusacturier bezogen, der seit einem Jahre die Runst erfunden hat, Blumen von allen Farben nach der fünstlichsten Zeichnung auf Taset zu druken. Hr. Kl. hat sich dieser Manusactur halber mit ihm in eine Verbindung eingelassen, die ihn diesen Winter noch ben uns behält. Es ist für mich noch ein Gesheimniß, von welcher Natur diese Verbindung sen. Vorigen Donnerstags ist Kl. von mir ausgezogen."

"Wir waren ben 10. Aug. von Winterthur zurud gekommen: Sulger fam etliche Tage fvater. Mit ben erften beutschen Briefen nach unserer Unkunft erhielt Klopfrock ein ungemein höfliches Schreiben von bem Baron von Bernsborf, ber ihm bie Nachricht gab, bag ber banifche König ihm einen jährlichen Gehalt von vierhundert Reichsthalern gratificiert hatte, bamit er bie Messiade mit guter Muße und ohne Diftraction verfertigen könnte. Zugleich ware ihm ein Reisegelb geordnet worden, bamit er nach Ropenhagen fame, wo man ihn vor bem Winter erwartete. In ben ersten Stunden ichien Berr Rlopstock von biefer königlichen Gnabe ganz eingenommen. Bernach aber machte er bie Betrachtung, baß er fich in Kovenhagen wurde ein= ichließen muffen, bag er entfernt von seinen Freunden und in ber Sclaveren wurde leben muffen. Er ließ schier bren Wochen vorben= gehen, ohne daß er bem Baron von Bernsborf antwortete. Er ant= wortete zulett, ohne daß er mir feine Antwort zu lefen gab. Inzwischen lebte er hier gang bissipiert. Die jungen Berren von seinem Alter, bie mit ihm auf bem Sec gewesen, verschaffeten ihm täglich Gesellschaften. Er af hier ober bort zu Mittag, öftere zu Racht, blieb bie ganze Racht burch baselbst und fam erft folgenden Morgens nach Saus; gieng spat gu Bette, und ftand noch fpater auf. Er trinkt fehr ftark und mag ben Bein wol vertragen, wiewol mit vielen Beschwerben seines Magens. Um vergnügteften war er, wenn er bei Madchen gewesen war. Er fagt, er hatte ein großes Bergnügen bie Charafter ber Madchen auszuforschen. Auf der Seefahrt hat er ein Madchen fennen gelernt, beren Unschuld und natürlichen Wit er ungemein bewunderte. Es schien. baß er in rechtem Ernft verliebt ware. Er gab es nur fur Galanterie,

bie mit seiner Liebe zu Langenfalz sich sehr gut vertrüge. Er hat an Diesem Ort eine Geliebte, Die ihn, wie er fagt und schreibt, por Liebe schwermuthig machte. Seine Luft war, ben Mabchen Mäulchen gu rauben, Handschuhe zu erobern, mit ihnen zu tändeln. ihn wegen ber Strophen in ber Dbe auf bie Seefahrt angegriffen, wo es heißt, ber Wein winke Empfindungen und Gedanken. Er schütte biefe Lehre mit einem Eifer, daß wir bald glaubten, er verstühnde fie nach dem Buchstaben. Er hat die beiden Dben zu Winterthur gefcrieben, und und unbewußt in Zurich bruden laffen. 3ch fende euch Eremplare für euch und eure Freunde. Er hat fich ordentlich ben ernsthaften Männern, zu benen ich ihn nöthigen mußte, ennuviert. Reine Neugierigkeit über bie Staats = und Civil = Berfaffungen von Burich, oder von andern Cantons. Reine Reugierigfeit die Alpen von weitem oder in der Nähe zu betrachten. Wenn Gulzer ben Tubum nach ben Schweizerbergen richtete, fo war feiner nach ben Fenftern ber Stadt gerichtet. Rein Verlangen meine Bucher ze. zu sehen, viel weniger zu lefen. Ein halbes Dugend galopins hatten feine Mühe, ihn von mir zu führen. Er ichien in meinem Sause und in meiner Gesellschaft bufter und verdrießlich, bei ben jungern herren war er gang badin. Berr Breitinger ift oft zu ihm gefommen, aber bisber hat er ihm nicht einen Besuch gemacht. Bon Egards, von Consideration weiß er sehr wenig, und er hat mich nicht felten an feinem Rucken fteben laffen, wenn er Jünglingen seine ganze Aufmerksamkeit gegeben hat. ich über Tische oder ben dem Nachteffen allein ben ihm war, so mußte ich ihn fragen, wenn er reden follte, und seine Antworten waren gang Erst ward er gesprächiger, wenn er von einem Madchenbe= fuch heimfam, oder frolich getrunken hatte. Er versteht weder Englisch noch Italienisch. Seine Belesenheit ift schwach, und er fürchtete sich schier por ber Gelehrsamkeit als vor ber Bedanterei felbft. Er hat sechs Jahre auf einer Landschule zugebracht, ein Jahr zu Jena, zwei Jahre in Leipzig, und zwei Jahre in Langenfalz als ein paedagogus. höflich genug in den äußerlichen Manieren, boch nach ber Söflichfeit ber Leipziger Studenten. Er hat zween neue Rocke mit fich gebracht, und ein rothes Sommerkleib. — Mosen und bie Propheten versteht er vollkommen. In benselben hat er seine Boesie formiert. Imagination ift in ber höchften Stärke. Er hat fein sujet völlig in feiner Gewalt. Er hat ben Plan bis auf die kleinsten Theile ausge= bacht. Er war noch auf ber Landschule, als er zuerst baran bachte.

Er weiß von ber fleinsten Dichtung, von ber geringsten Ausbildung die richtigfte Antwort zu geben. Alles ift in ber beften Broportion angeordnet, das Beffere ift allemal bem Guten vorgezogen. findungen find einnehmend, wunderbar. Das Weltgericht ift fehr geschickt bamit verbunden und foll vier Gefänge einnehmen. Die Auferstehung ber Seiligen ben ber Kreuzigung giebt ihm einen ungemeinen Stoff zu gartlichen, gottfeligen und erhabenen Gefängen. Das Gebicht foll zwanzig Gefänge befommen. Er arbeitet fehr langfam. In ben letten zwen Jahren hat er nicht mehr als zwen Gefänge geschrieben, und biefe find noch nicht ausgearbeitet. Er giebt feiner Langenfalzischen Liebe Schuld. Die mahre Schuld werben wol feine Berftreuungen fein. 3ch nenne Zerftreuungen sein attachement an alle Kleinigkeiten mit Madden und rauschenden Gesellschaften. Er behauptet, baß er in rauschenden Gesellschaften am wenigsten distrahiert sen, und bavon am besten bisponiert werbe, an seinem Gebichte zu arbeiten. Er arbeite nur in ben poetischen Stunden, Diesen fonne er nicht rufen; boch fom= men sie am liebsten nach dem Nachteffen, wenn er ben Abend in einer ftarken Gesellschaft gewesen. In ben Morgenstunden kann er nicht wol arbeiten. Er ift ben mir oft und insgemein bis eilf Uhr Racht aufgeblieben, er hat geraucht, geschwiegen, an einen Ort hingesehen: aber wenn er in folden Stunden an dem Meffias gearbeitet hat, fo habe ich boch wenig von feinen Productionen gefehen. Funfzig ober fechzig Berfe find alles, mas er bistahin am Meffias gearbeitet hat. bieses wenige ist vortrefflich, heilig und himmlisch. Er ift gleichsam zwen Bersonen in einem Leib: ber Messtasbichter und Klopftod. 3ch bemerke sonst ein gutes Gemuth ben ihm, wenn er nur ftrenger und nicht so leichtsinnig ware. Was ich hier leichtsinnig nenne, mag nur Berftreuung der Gedanken feyn, und eine gewiffe Facilität, die er felbit Menschlichkeit nennt, die ihn nicht erlaubt, eine Einladung, ein Mittagoder Rachtessen auszuschlagen. Er unterscheidet nicht zwischen ben zwar unschuldigen aber fleinen Freuden, viel weniger zwischen ben würdigen und ben würdigern Freuden. Er benfet nicht nach, was für ein gutes, großes Erempel ber Meffiasbichter ber Welt schulbig ift. Daher fieht sein Wandel mit ber Meffiade ziemlich im Widerspiel: er ift nicht heilig. Als ich ihm erzählt, baß wir an bem Dichter bes Meffias einen heiligen, ftrengen Jungling erwartet hatten, fragte er: Db wir geglaubt hatten, er affe Seuschreden und wilden Sonig. Gott gebe, bag bie Leute nicht glauben, alle bie himmlischen Bedanken, Die

in der Messade sind, seinen nur in seiner Phantasie entstanden, und der Berstand oder das Herz haben wenig Antheil daran. Wie lange wird die Messade noch verzögern? Ich habe wenig Hossinung, daß ich ihr Ende erleben werde. Und Gott gebe nur, daß die Erlösung durch den poetischen Messade einmal vollsährt werde! — Der Dr. Hirzel hat eine rechte aemulation bezeigt, Rlopstock mir zu entsähren; und dieser hat sich nur allzu leicht entsähren lassen. Man hat Sulzer und mich sür Leute bei ihm angegeben, die ihn hosmeistern wollten, sür Sauerstöpse, für Alte. Ich soll neidisch darauf gewesen sein, daß Klopstock lieber bei den Jünglingen als bei mir gewesen sein. — Ihr seht, daß ich die Zeit her sehr aus meiner stillen Ruhe gesetzt worden. Klopstock, der sich doch zuerst zu mir eingeladen hat, hat nichts weniger als Wort gehalten, da er mir den 28. Nov. 49 schrieb: Meine körpersliche Gegenwart muß in Ihrem Hause beinahe unmerklich sein; sie muß da auch nicht die geringste Veränderung hervordringen. "

"Inzwischen bin ich mit Herrn Rlopstock im Frieden geschieden. 3ch glaube er hat für mich Hochachtung und Ehrfurcht, aber mehr für fich felbst; Liebe kann barunter nicht fehr groß feun; und was ich eben Chrfurcht nannte, ift vielleicht nur Furcht allein. Das ift gewiß, baß die petits soins, welche Freundschaft und Liebe in die Gebehrben und Handlungen legen, ihm etwas Unbekanntes find, wenigstens hat er gegen mich feine gehabt. Er hat mich vor den jungen Freunden schlecht Mich hat er wenig angerebet, wenig ober nichts an mich bistinguiert. gebracht, wenig geantwortet, wenn ich ihn fragte, ausgenommen was bie Meffiade und feine Liebe zu Langenfalz angieng. In biefen Studen hat er mir alle Satisfaction gegeben. — Im Uebrigen ift er vom Schöpfer wie geschaffen, Die Messiade zu schreiben. Das ift seine Beftimmung und er ift bem Werk ganzlich gewachsen. Er ift gewiß ein wunderbares Phanomen von einem Menschen: fo groß in feinem Be= bichte, so klein in seinem Leben! Ich zweifle nicht, baß er bes merkantilischen Lebens, vielleicht auch des losen Lebens bald werde überdrüssig werben: bann wird er fich wieder zu mir wenden. Es ift schon eine ftarke Jalousie unter seinen Jugendfreunden, denen allen er Rahn so biftinguiert vorzicht. Es hat biefen Berrchen überaus gefallen, baß ein jo großer Dichter, unser Homer, affe, trante, lachte, scherzte, fußte, Mäulden raubte, Sandschuhe eroberte, Schuhe schüpfete, spränge, liefe, wie fie bieß alles thun. Sie faben fich in allen biefen Studen mit bem Poeten in Bergleichung." - Endlich fagt er, bag er nun bie auf Rlopftod, ben Heiligen, gebichtete Dbe zurudnehmen muffe, bagegen er eine andere gebichtet, beren Schluß also laute:

"Gläser mit schäumendem Bacchus, ihr habt von meinem Gesichte Ihn in die duftende Brustwehr genommen. Machet mir Plat, damit ich das haupt des heiligen sehe, Welches olympische Stralen umfränzen! Rauschet nicht, Küsse, damit ich die göttlichen Lieder vernehme, Die von des heilands Erlösungen klingen."

Der fernere Berlauf bes Berhältniffes ift mit gleicher Umftanblich= feit, aber weniger Rube in einem Briefe an Seg ergahlt. Bobmer fühlte fich nämlich über Klovstocks Auszug verlett und in den Augen Deutschlands verunehrt. Er forderte baher ein fleines Unleihen, welches Rlopftoc als ein Geschenk betrachtet hatte, zurud. Run ließ sich Klopftod zu einem übermüthigen und unbefonnenen Briefe hinreißen, aus welchem Bobmer felbit feinem Freunde folgende Stelle mittheilt: "Wenn Sie fich Ihr ganges Verfahren gegen mich, von Ihrem unfreundlichen Arawohn an, bis auf bie fleinen, oft fehr unebeln Spöttereien vorstellen wollen, ohne die Stelle eines fcharfen und ebelmuthigen Richters gu vertreten, fo werben Gie zum minbeften mein anhaltenbes Schweigen Ihrer Aufmerksamkeit wurdig finden. Wenn Sie biefes Stillschweigen nicht verstanden haben, so fage ich Ihnen mit eben der Freimuthigkeit, daß es Großmuth gewesen, mit welcher Freimuthigkeit ich Ihnen fage, baß Sie zu einer folden Großmuth unfähig find." Diefer Bruch brachte Beffürzung unter die jungen Freunde. Sirzel und Werdmüller wendeten sich auf Bodmers Seite; um fo mehr, ba Breitinger erflärte, er nehme die Berantwortung auf sich, intem die Auffündigung bes Depositums auf feinen Rath geschehen sei. Schulthef bagegen ftanb entschieden zu Klopftock, was Bodmer am meiften verübelte, "weil er am meisten Hoffnung und Liebe zu ihm gehabt. " Während Rlopstocks Entfernung Bodmern mit tiefem Rummer erfüllte, ber ftete, ob er bis= weilen in Spott, ober häufiger in großem Schmerze fich Luft macht, Die herzlichste Theilnahme ausbrudt, immer in Soffnung auf Wiederfehr; fo icheint bagegen Rlopftod bie Sache leicht genommen zu haben. Da= her er unter Anderm an Schulthef schreibt : "Machen Sie fich unsertwegen nur feine Sorge, was Bodmer auch thun mag. Ich habe Ihnen viel was anderes zu erzählen, was bas Herz fanfter athmen läßt, als Die Borftellung von Bodmers franklichem Zustand." Und bann giebt er fuße Berichte aus bem Rreise feiner Freundinnen, von benen einige

indessen durch größere Zurückhaltung ihm unangenehme Empsindungen gemacht zu haben scheinen. So suchte sich Klopstock die Vergangenheit aus dem Sinne zu schlagen und bereitete sich, muthig vorwärts strebend, auf seine nordische Reise vor. — Unterdessen hatte Vodmer freilich allerlei für ihn Bedenkliches über den Abtrünnigen an Zellweger zu berichten: bald wie er mit den Studenten zeche, wie er ein ander Mal bei einem lustigen Gelage Kohlen verschlungen, Glas gegessen u. s. w.; serner: "Klopstock übt sich zuweilen im Fahren auf der Limmat, worin er große Geschicklichkeit besitzt." Sin ander Mal: "Er reitet oft auf dem Münsterplaß spazieren, wo er bald galopiert, bald hundert gambades macht." Allein mitten unter solchen Rachrichten kommen wieder Stellen folgender Art: "Er ist mir allezeit lieb, wegen seiner großen Talente; die mich glauben machen, daß seine Seele auch dem lieb sei, ber ihm diese großen Talente gegeben hat."

Unterbessen hatte sich bie Kunde von dem Schmollen der Dichter in Zurich nach Deutschland verbreitet, und Sack, ein Freund Klopstocks und Bertrauter Sulzers, schrieb darüber an erstern einen Brief, der zugleich ein Beweis ift, welche Achtung sich Bodmer bei den besten Deutschen erworben haben mußte\*).

Berlin, 5. 3an. 1751.

"E. S. werthes Schreiben vom 2. Dec. a. p. hat mich erfreut und auch betrübt. Erfreut, daß ich bei Ihnen noch in gutem Andenken ftebe, und von Ihrer Gefundheit Nachricht erhalte; betrübt aber, baß eine Zwiestigkeit entstanden, die ich fonst für unmöglich gehalten. Wie! Bobmer und Klopftock lieben fich nicht mehr! Die zwei Dichter, bie von ber Freundschaft so erhaben, so schön benken, und berselben göttliche Reizung und Rechte aus Einem Bergen und Giner Seele befingen, und zwar so ftark und zärtlich besingend singen, daß dies himmlische Reuer auch die fältesten Herzen entzunden kann. Dies ift mir eine so unerwartete Seltenheit, daß ich fast an eine gewiffe poetische Erbfunde glauben follte, wenn ich nicht zugleich als gewiß glaubte, Bodmer und Klopftock find ichon wieder ausgeföhnt, und lieben fich ftarfer als jemals. Nie werden die Verfasser bes Messias und bes Noah dem besten und frömmsten Theil des menschlichen Geschlechts ben betrübenden Unftoß, und dem boshaftesten Unglauben die Freude geben, zu sehen, daß man zwar von der Religion und Tugend sehr hoch und einnehmend, ja be=

<sup>\*)</sup> Iñs, 1805. S. 573 f.

meisternt schon benfen, und boch sich entzweien könne. Mein Berg blutet, wenn der gualende Gebanke mir einfallt: Run wird ber Mefftas und ber Roah nicht mehr erbauen. Rein! Klopftod muß das Berg seines Bodmers wieder gewinnen, und nie wieder verlieren. Er muß hingehen, und ware er auch ber Beleidigte, und Thranen ber gartlichften Wehmuth weinen, die ich fo oft weinte, wenn ich ben Meffias las. Klopftod muß bies thun; er muß aus Zurich als Bodmers Freund reisen, ober mein Berg wird falt bleiben, und mein Auge wird nicht mehr weinen, wenn ich gleich bie ftartften Stellen bes Meffias lefe. Meinem Sohne werbe ich fein Bildniß zeigen, und fagen : "Go fah Rlopftock aus, ben bein Bater als ben schönften Beift, als bas befte Berg liebte; ber fo schon bachte, ber aber" - - Sa, Rlopftod muß aus Zürich als Bodmers Freund reisen, ober fein Mensch fühle bie Starte feiner Bebichte, fein Meffias werbe ein mittelmäßiges Stud, und seine Den friechend, und Schmiedtin gebenke nicht mehr an ihn! Bodmer muß Rlopstoden wieder lieben, oder bie gange Welt muffe glau= ben, Rlopftod hat unrecht und Bodmer hat recht. Mein werther Freund, fo denkt mein Berg, und Ihr Berg wird diese Sprache der mahren Freund= schaft fühlen und sich wieder in Bodmers Urme werfen, und badurch mich wieder beruhigen." — Auf biefen Brief hin fuchte Klopftod burch Breitinger eine Unnäherung mit Bodmer zu erreichen. Go erschien er enblich wieder bei biefem, nachdem ihm Bodmer hatte fagen laffen : "es wurde ihm fehr lieb fein, wenn ber ftille, gottfelige Deffiasbichter ihn besuchen wolle." Rlopftod zeigte sich unbefangen und aufgeräumt, so baß Bodmer seine beabsichtigte Strafpredigt nicht anbringen fonnte: Nachbem fich bie Beiben noch einige Male gesehen, nahm Klopftock end= lich Abschied, ben Bodmer an Seß folgender Magen erzählt : "Er blieb etwa Dreiviertel Stunden bei und, fehr gut und liebreich. Der Abschied geschah mit vieler Zärtlichkeit. Ich begleitete ihn an ber Sand bis an bie Straße, und blieb ftehen, bis ich ihn nicht mehr sehen konnte. felbst sah vielmal zurud und rief von weitem Lebewohl. Er versprach mir zu schreiben. Das Berg ward mir fehr groß." - Mitte Bornungs verließ Klopftod Zürich\*). Ueber ben Brief, welchen er an Bodmer

<sup>\*)</sup> Hartmann Rahn, Klopftocks Affocié in Zurich, folgte biesem schon im Sommer 1781 nach Kopenhagen, nachdem er sich in Langensalza mit Klopftocks Schwester verlobt hatte. Der Dichter, ber, wie aus Rahns Briefen hervorgeht, gerne auch äußerlich sein Glück gemacht hatte, wußte durch seine Gönner auch seinen Freund zu empfehlen, so daß berselbe vom Könige beträchtliche Summen zur Begründung

schrieb, berichtet dieser an Heß: "Er sieht einer Zeitung nicht unähnlich; boch bin ich wohl damit zufrieden." In der Folge blieben die beiben Dichter in Briesverkehr, obgleich das Verhältniß begreislicher Weise etwas fühl war. Allein Klopstock trug die Schweiz in angenehmer Erinnerung, daher er eilf Jahre später an Schultheß schrieb: "Sie wissen doch, wie lieb ich die Schweiz hatte, da ich bei Ihnen war? Diese Liebe währt fort, ob ich gleich mein zweites Vaterland, in dem auch Freiheit, wiewohl auf andere Art ist, sehr liebe. Diese Liebe zu Ihrer und auch meiner Schweiz macht, daß ich mich auch sogar der meisten Befannten, die ich dort gehabt habe, mit Vergnügen und nicht selten erinnere. Bodmer, Breitinger, auch Hoß haben meine beständige Hochachtung." Ferner nennt er unter denen, die sein Herz und seine Verhrung haben, Tobler, Steinbrüchel, Dr. Johannes Gesner und Salomon Gesner. Endlich blieft sogar die leise Frage hindurch, ob sich vielleicht in Zürich ein Ersat für seine Meta sinden könnte.

## 17. Bodmers weitere Patriarchaden.

Bodmer fühlte sich durch die Entfremdung Klopstocks und durch die dadurch veranlaßte Bewegung und theilweise Entfernung seiner jüngeren Freunde sehr beunruhigt und verlassen. Er suchte daher die entstandene Lücke zunächst durch freundschaftliche Mittheilungen auszufüllen: und so enthält von dieser Zeit an sein Briefwechsel mit Zellweger und Heß in Altstetten, und einige Jahre später mit Heinrich Meister, nachdem dieser in das Baterland zurückgekehrt war, eine ununterbrochene, rückfaltslose Eröffnung alles dessen, was er auf dem Herzen hatte. Es giebt derselbe jede Regung der Eitelkeit

einer Seidenfabrif erhielt. Allein der phantastische Rahn mochte faum zum Gewerbsmann geeignet sein; daher auch das Geschäft sehr bald wieder zu Grunde ging. Die
einträgliche Stelle eines dänischen Unterstattbalters in Bestindien wollte er nicht annehmen, weil er seine Frau nicht hätte mitnehmen durfen: was ihm das Mißfallen
des Königs zuzog. Später war er in bedrängten Umständen in Zurich, mit Unterricht im Französischen und mit französischen Uebersegungen beschäftigt; von Klopstock
ausgegeben, klagend, "daß er sich seiner schäme." — Nachdem er jedoch die einträgliche
Stelle eines Baagmeisters erhalten hatte, wurde er ein wohlbabender Mann und
bildete ein geselliges Haus, in welches Fichte durch Lavater eingeführt wurde. Nahns
einzige Tochter wurde Fichtes Gattin, bei welcher er hochbetagt in Jena starb. Sein
Bruder Heinrich, umgeben von seinen zahlreichen, vorzüglichen Kindern, gründete das
einst gutgedeihende Rahnische Institut in Aarau.

und bes Unmuthes, jede Budung bes Spottes und ber augenblicklichen Aufregung, fo wie jeden auffeimenden, flüchtigen Gedanken und jeden frischen Eindruck, ben ihm begegnende Menschen und bas ganze geistige Leben ber damaligen Zeit auf ihn machte, in ungefünstelter, voller, oft sonderbarer und schroffer Naivität; er giebt zugleich aber auch reiche Beugniffe einer fehr vielseitigen Strebfamkeit, einer treuen, fur Menschenwohl warmen und fraftigen Besinnung, einer fühnen Gelbständigfeit als Mensch und Burger: alles nur fehr nachlässig bingeworfen und gerade fo hart, ale Die Schrift eine merkwürdig häßliche Schmiererei ift\*). Er machte zwar jeden diefer Bertrauten mit feinem gangen Denken und Thun bekannt und suchte fie anregend in ben Rreis seiner Bestrebungen hineinzuziehen: allein er hatte boch für jeden berfelben ein besonderes Gebiet, bas er mit bemselben bes Nabern besprach. Go mit Zellweger neben ber allgemeinen Wiffenschaft und namentlich ber Philosophie jede Seite bes burgerlichen Lebens und ber Bolitif; mit Seg vorzüglich die Poefie und mit Meifter vor allem die Borgange ber gelehrten Welt in Burich und bas firchliche Gebiet. Vornämlich fieht man in biefen Mittheilungen jede feiner Arbeiten mit ben eigenthumlichen Motiven und Beziehungen auftauchen und fich gestalten. Daraus erfieht man junachst ben unüberwindlichen Drang, seine Ginfamfeit mit Arbeit auszufüllen, zugleich mit ber burchblickenden Absicht, ben überirdischen flopstockischen Gebilden menschlich faßbarere an bie Seite zu ftellen. Daber er in ber fonderbaren Billa (Botiphars Frau) fingt :

> Mir ist die Muse nicht fremd, mit der Theocles bekannt ist, Und ich hatte die Kühnheit nach ihrem Umgang zu streben, Und die erhabene Sprache zu hören.

Daher benn die Eile, womit Bodmer seinen Noah vollendet, um wenigstens etwas vor dem Geseierten voraus zu haben. Während Klopstock ihm die Zeit zu vertändeln scheint, will er sich gleichsam durch eine außerordentliche Thätigkeit rächen und sich durch seine Patriarschaben in der Gunst des Publikums sessen, das nun Klopstocks Langsamkeit um so auffallender sinden soll. Während also Klopstock noch in Zürich war, sörderte Bodmer eines seiner biblischen Epen nach dem andern zu Tage: die Sündsluth, den Jakob, die Nahel, den Joseph, Jakobs Wiederkunst von Haran, die Dina; und

<sup>\*)</sup> Bodmer behauptete nur auf rauhes und hartes Bapier fchreiben zu können : in biesem Gewande erscheinen baber auch alle feine Briefe.

einige Jahre fpater, unmittelbar auf Rlopstode Gebiet übergreifent, Die fleinen Stude bas Beltgericht und Cibli: bas find aber auch alle, und solche biblische Bedichte, welche sich noch handschriftlich vor= fänden, giebt es nicht. Die Episode von Sunith in der von Lessing verspotteten Gundfluth, "womit Bodmer ben Seliton bedroht," ift wohl bas befte Stud aus ben Bobmerichen Patriarchaben, benn hier zeigt fich wirklich frisches voetisches Leben und Sandlung. Sunith nämlich, Die Tochter Noahs (Bodmer erlaubt fich hier fo viel poetische Willfur, daß er Noah eine andere Kamilie und Verwandtschaft giebt, als in ber Roachide!), blickt von ber einfamen Sohe Sions hinüber nach Sebom und verlangt beffen Garten und Tempel und bie Chore ber Jugend zu schauen, und die Warnung ber Mutter vermag ihre leibenschaftliche Sehnsucht nicht zu beschwichtigen. Während fie ihre Bunsche nach ber verbotenen Ctadt hinüberfendet, fommt von borther ein Reiter, Difon. 3wischen bem ichonen Paare entzündet fich schnell gegenseitige Liebe, und er verheißt bem Mädchen, fie nach Sedom und vor Abend gurud Nachdem aber bie Beliebte in ber Gewalt bes Sebomiters zu bringen. ift, vermag er es nicht über fich, sie wieder zu entlassen. Allein ihre Burbe und Unschuld bestegt ihn fo, daß sie, ihres veredelnden Einflusses froh, bleibt. Endlich will Difon felbst ber Geliebten nach Sion folgen, wird aber von Keinden tödtlich getroffen, und auch Sunith ftirbt, indem fie bas Gift aus feiner Bunde faugt.

Im Allgemeinen wollte Niemand an biefen, poetischen Baraphrasen ber biblischen Erzählungen mit ihren wunderlichen Buthaten ein Gefallen finden. Bergeblich wartet Bodmer auf ein ermunternbes Urtheil feiner Freunde: Saller antwortet ausweichend; Gellert "mehr liebreich, als fritisch"; Ramler und Rabener schweigen; bas anfäng= liche Wohlgefallen am Noah von Seite Gleims verwandelt fich fpater in Migbilligung biefer Art Poefie. Nur Kleift und Sad gewähren ihm burch ihren Beifall einigen Troft. Bodmer sucht fich indessen in fein poetisches Unglud zu fügen, indem er schreibt: "Wenn ich ein elender Scribent bin, fo fann ich boch aus eigener Erfahrung fagen, baß ein solcher ein glüdlicher Mensch ift." Es mag zu seiner Entschuldigung bienen, daß nebst vielen andern Schriften alle biefe größern Patriar= chaben in ben Zeitraum zweier Jahre (1751 und 52) zusammenfallen, während beffen fein Gemuth einer aufmunternden Arbeit bedurfte, Die ihn aus fich felbft herausführte. Daß ihm felbft bie Bebenken hinten= nach famen, geht aus folgender Mittheilung an Seg hervor : "Nach-

bem ich seche Epen geschrieben habe, so fange ich an barüber ernsthafter nachzudenken, ob es auch gute Werke seien, und ob ich sie verantworten Es geht mir wie allen Gunbern, fie finnen ber Moralität ihrer Sanblungen erft nach berfelben Berrichtung nach." Wenn ber getreue Gulger und ber gefällige Wieland gange Bucher gur Empfehlung ber Bobmerschen Boesten schrieben, so waren auch biese Bemühungen ohne Erfolg: es blieb im Bublitum bei bem Beifall über bie moraliichen Tenbengen und ber Billigung bes geschickten Baues einzelner Berfe. — Natürlich erhoben sich Gottsched und seine Genossen von Neuem gegen biefe Patriarchaben, und wenn fie bie gunftige Gelegenheit zur Sathre über biefelben zu benuten verftanden hatten, fo wurden fie bes Erfolges beim Publifum ziemlich ficher gewesen sein. auch biese Angriffe fielen so übel aus, baß sie mit einer völligen Nieberlage ber Gottschedianer endigten. Denn es mangelte ihnen fo fehr an Taft und Scharffinn, daß fie Klopstoden von Bodmer nicht zu unterscheiden wußten und auch Sallern nicht beffer behandelten als biefen, ja daß fie arme Gesellen, wie einen Buttftett und Naumann, in gleiche Linie ftellten, wie biefe brei. Der Sauptschlag gegen biefe neue "febr= affische" Dichtkunft follte burch Schonaich geführt werben, in bem "Neologischen Börterbuch, ober Aefthetif in einer Ruß", beffen Wis aus ber Zueignung ersichtlich ift: "Dem Beiftschöpfer, bem Geber, bem neuen Evangeliften, bem Träumer, bem göttlichen St. Rlopftocken, bem Theologen; wie auch bem Synbfluthenbarben, bem Patriarchenbichter, bem Rabbinischen Märchen = Erzähler, bem Bater ber migraimischen und heiligen Dichtkunft, bem zweihundertmännischen Rathe Bobmer widmen biefe Sammlung neuer Accente bie Sammler." Indem hier bas Schone und Glückliche ber neuen Dichtersprache hirnlos mit bem Berfehlten und Berftiegenen in Ginen Tiegel geworfen wurde, fprachen alle guten Röpfe ihren Unwillen und ihren Spott über biefe Frechheit aus. Auch bie außere Ausstattung ber Batriarchaben hatte zu flein= lichen Bespöttelungen Veranlaffung gegeben. Bobmer nämlich, burch Die Schönheit der beutschen Lieberhandschriften bes Mittelalters gewonnen, hatte seinen Reffen Drelli veranlaßt, die hexametrischen Gedichte mit tateinischen Buchstaben zu brucken und benselben zugleich eine fo zierliche Ausstattung zu geben, wie nicht leicht eine Schrift jener Zeit berfelben an Bapier, Lettern, Anordnung und Drud fich ruhmen fann. Allein ba bas fehlende ü durch ein v erset wurde, so erging man sich in einem übelangebrachten Spott. Wenn Bobmers Freunde ihm an190 - Bodiner.

gelegen hatten, einmal die biblische Poesie ruben zu laffen und die Befreiung seines Vaterlandes zu besingen, so wollte ihm eine folche Aufgabe ju beschränft vorfommen; bagegen bestimmte ihn ber Bebante, wie viel Gutes die Spanier Amerika hatten thun konnen, gur "Rolom= bona" (1753), welche indeffen bei einer veranderten Scene bieselben Gebrechen wie die Patriarchaben theilt, allein wie diese fich burch die Sehnsucht nach einem Lande ber Unschuld und burch die Beihe ber Sitten eines geträumten Naturvolkes bemerklich macht. Doch alle biefe vielfach angefochtenen Werke wurden gleichwohl nicht fofort durch Die Flut ber Bergeffenheit bedeckt; vielmehr hatte Bobmer Die Befriebigung, dieselben nach funfzehn Jahren, zugleich mit den besten seiner Uebersetzungen und einigen Bearbeitungen altdeutscher Gebichte, unter bem Titel "Calliove" (2 Bbe. 1767), in ichoner Ausstattung, nunmehr mit beutscher Schrift, wieder herauszugeben. - Ein bemerkenswerthes, fleineres poetisches Stud aus biefer Zeit ift Bobmers "Schreis ben über bie Burbe und bie Bestimmung eines ichonen Beiftes" (1752), worin er würdiger und fraftiger, als es ihm anders= wo gelang, die Anafreontifer zuchtigt. Wir theilen folgende Stelle daraus mit.

Die Nachwelt wird euch haffen :

Roch nicht geborene Enfel, in beren machfernen Bergen Eben fo leicht die Unschuld als wie das Lafter fich bruckte, Werben euch lefen, und jebes Bild, bas Die Seele beflecket, Jede unheil'ge Begier, Die ihr zeugt, Die wird euch verdammen. Trauriger Ruhm, Die Neigungen, Die von Gott und entfernten, Dit ovidischer Runft in gartliche Seelen gu gießen ! Ruhm, von Teufeln beneidet zu werden murbig, Des Datchens Unerfahrenes, leichtschmelzendes Berg zur thierischen Liebe Und phantaftischen Freuden mit täuschenden Worten zu laben. Ja viel beffer ift's, aus bem Rig ber Schöpfung getilgt fenn, Als mit dem Ruhm des Guarini und Lafontaine dahingehn. Biffet, ihr Priefter bes Unfinns, Die Geelen, Die ihr vergiftet, Sind im Auge bes Emigen werth, von Guch wird Er fobern, Wenn fie ben Armen ber Unfchuld zum reizenden Lafter entschlüpfen. Freund, du liebest die Tugend; fannft bu ten Gifer verwerfen, Der mein menschenliebendes Berg auf die Thoren erzurnet, Welche fo schamlos die Tugend ins Reich der Teen verweisen, Und nur an Rofen und ichaumenden Bechern ben Beifen erfennen? Sollt' ich um ein anmuthiges Lied bie Tugend verrathen? -

Sehr unbedeutend und wenig treffend war bagegen bie spätere Schrift "Bon ben Grazien des Rleinen, im Rahmen und zum

Besten ber Anafreontchen" (1769), wo er selbst ben alten Freund Gleim nicht schont.

# 18. Bekanntschaft Bodmers mit Wieland.

Raum ein halbes Jahr, nachbem Klopftod Zurich verlaffen hatte, erhielt Bodmer von einem Ungenannten ein größeres Gebicht, hermann betitelt, gur Beurtheilung. Dit Jubel verfundet er nun feinen Freunden, " baß er einen neuen Rlopftod befommen, bem bie Beheimniffe ber Boefie alle befannt feien, ber von ben Mufen in einem wenig geringern Grabe begunftigt fei, ber mehr Lecture habe, logischer benke und gern ein Schweizer geboren ware." Roch mehr wachst sein Entzuden, als fich in bem Jungling, Namens Bieland, ber Dichter ber Natur ber Dinge und bes Lobgesangs auf die Liebe offenbart; und schon wagt er zu hoffen, "bag biefer neue Klopstod ihm von ber Borsehung gesenbet fei, bamit er an biefem ben früher mißlungenen Borfat ausübe." Um indeffen nicht wieder getäuscht zu werden, nimmt fich Bobmer große Borficht vor. Denn nicht nur befingt er ben jungen Freund nicht, sondern er beobachtet auch in seinen Briefen eine gefliffene Burudhaltung und unterstellt bie poetischen Unsichten bes jungen Dichters, beren Ausbruck eine zu glübende Färbung batte, um ihn gang ruhig zu laffen, einer ernstlichen Kritif. Allein Wieland vertheidigte bem verehrten Manne gegenüber seine abweichenden Besinnungen mit heiterm Sinne und liebenswürdiger Offenheit: fo daß Bodmer aus biefen Briefen Wielands Wefen beffer fennen und wiffen fonnte, wie er mit ihm wurde zu stehen fommen, als bei Klopstod. Denn Jener nimmt ben Reim, Die anafreontische Boesie und mit berselben ben Ruß, ferner Rlopstock und Gellert gegen Bobmers Ausstellungen in Schut und tabelt bie fleinliche Rritif Des Crito, einer im Jahre 1751 erschienenen, aber schnell wieber verschwundenen Monateschrift, und beffen fehlerhafte Schreibart. Wo er aber im Widerspruche mit fich selbst nachzugeben scheint, ift es nur bie bescheidene Unterordnung eines noch nicht gereiften und entschiedenen Urtheils unter das Ansehen eines berühmten Kunftrichters. Als deffen ungeachtet Bodmer fich mit immer größerer Reigung zu biefem neuen Junger wandte, glaubte ber scharfblickendere Zellweger ihn warnen zu follen, indem er ihm unter Anderm vorstellte: "Mir scheint 28. von fehr verliebter Complexion; feine Ausbrude find im Betreff ber Ruffe au faftig und über die Liebe im Allgemeinen zu gärtlich, um aus ber

Keber eines rein speculativen Dichters hervorgegangen zu fein." Daß auch Bobmer indeffen bas fehr gut gefühlt hatte, geht aus bem Urtheile hervor, welches er vor ber nahern Bekanntschaft mit bem Dichter ge= fällt: "Ich fürchte, baß unsere Boefte fanatisch werden wolle. Diefe Kurcht ift bei mir über bem Lesen bes Lobgesangs auf bie Liebe ent= standen. Die Liebe ift ba ein Taumel, ein Bergeffen, ein Berlieren feiner felbft, eine Betäubung, ein Duietismus in Wohlluft - übrigens ift bas Ding gang poetisch." Allein Wielands Briefe eröffneten ein fo gludliches und schones Gemuth, daß Bodmers Berlangen nach ihm ftets größer wurde. Che indeffen Bobmers Ginlabung, nach Burich zu fommen, ergeht, läßt er einen seiner jungern Freunde Wielanden von Ungeficht zu Ungeficht seben: und biefer versichert ihn, daß berselbe nach Gemutheart, Sitten und Umgang gang fittsam und bescheiben sei. Co wird Bodmer feines Freundes, ungeachtet beffen Freimuthigkeit, ficher und bemerkt unter Anderm: "Wenn mich biese meine Soffnung täuschet, fo gebe ich es mit ber menschlichen Aufrichtigfeit auf."

Das Berhältniß zwischen Bodmer und Wieland ift in neufter Zeit gewöhnlich unrichtig aufgefaßt und bem Spotte Preis gegeben Denn es wird Bobmern Schuld gegeben, er habe Wielanden gemißbraucht und tyrannisiert und so auf falsche Wege geleitet; Wieland bagegen foll wider seine Natur und Ueberzeugung, von Bobmer fanatifiert, beffen poetische Aufgaben ausgearbeitet, endlich aber, bes 3mangs und der Selbsttäuschung mude, die Maste abgeworfen und nun, gleich= fam zur Rache an Bodmer, ben Faun haben hervortreten laffen. Allein es wird nicht schwer halten, an der Hand theils bekannter, theils neuer Quellen zu zeigen, wie zwanglos, herzlich und schon bas Berhältniß zwischen dem alternden Bodiner und dem ftrebsamen, von den Eindrücken ber jeweiligen Gegenwart lebhaft ergriffenen, aber innerlich fräftigen und reinen Jünglinge war, fo daß biefer Abschnitt aus Wielands Leben nur eine Bestätigung bes tiefen Charafterbilbes barbietet, welches Goethe von seinem Wefen und seiner Gefinnung überhaupt entwirft. Wieland, in einem eben fo frommen und patriarchalischen Geburtshause wie Bodmer erzogen, lebte als Jüngling in Klosterbergen und Tübingen in höhern Regionen, glaubte an eine vollfommene Welt ber Unschuld und Tugend, schwärmte und lebte für fie als für eine Wirklichkeit und fühlte fich berufen, dieselbe wieder als Wahrheit in das Leben einzuführen. Er hatte eine Beliebte (bie nachherige Sophie La Roche), in beren Seele er bie reinste Tugend fand und welche baber seine Muse und

bas Ibeal feiner Liebe mar. Für fie, ober aus Unterrebungen mit ihr waren Wielands erfte Poeffen entstanden. Ginen Freund hatte ber Jungling bisber nicht gefunden. Wie glücklich war er alfo, biefen in einem verehrten und gefeierten Manne zu finden, der ihm der beutsche Somer war, ber erfte Runftrichter, ber grundlichfte Renner ber Alten und ber Neuern aller Nationen. Er war baber beforgt, Bobmer möchte zu viel von ihm erwarten, er werde ben Erwartungen nicht entsprechen. Allerdings verfichert er, daß er ganz Bodmers fein und sich von ihm bilben laffen werbe; aber zugleich auch, baß er offen und feiner Berftellung fähig fei. - Go fam Wieland, neunzehn Jahre alt, gu Bodmer nach Burich im Berbfte 1752. Das Bernehmen mit biefem mußte ein autes fein und namentlich fich bewähren, was Goethe fo bebeutungsvoll von ihm fagt, daß er das schönste Gemuth und der reinste Charafter von ihnen (ben Weimaranern) gewesen. Denn ber garte, in fich gekehrte, jedem Weltverkehr fremde Jungling, welcher hochst einfach und mäßig war, weder rauchte noch Wein trant, die Stille und Die Arbeit liebte, war so gang, wie es Bodmer wunschte und wie er felbft lebte. Gine fernere Uebereinstimmung war, bag Beibe für eine reine, unschuldige Liebe schwärmten und voll Eifers gegen eine niedrige, finnliche Auffaffung bes Lebens waren; Beibe endlich hatten eine vorherrschende Reigung für philosophische Brüfung und waren baburch in Zwiesvalt mit bem Glauben ber Kirche gefommen; bagegen hatten fich Beide eine poetische Religion zugerichtet, welche indeffen, da es berfelben an einem tiefern, innern Kerne mangelte, bei Wieland bisweilen jum Fanatismus fich verftieg, bei Bodmer in sonderbare Grillen ausartete. Bei biefer Uebereinstimmung ber Gewohnheiten und ber Rich= tung war baber Wieland gludlich in bem Saufe feines väterlichen Freundes, welcher ihn gewähren ließ und sich seines emfigen Gifers freute, mit bem er verwandten Studien oblag. Wie frei von Bobmers Einwirfung Wieland von Anfang an lebte und arbeitete, beweist ein Brief bes erstern an Seß acht Tage nach Wielands Ankunft: "Ich lebe mit Gr. 2B. angenehme und ruhige Tage, in welchen mich feine jungen schlimmern Anacreonten ftoren, ober mir ben Besitz und Genuß biefes Freundes zu rauben auflauern. Anftatt biefer Junglinge hat er gute Freundschaft mit Sr. Rathsherr Seidegger und Kanonicus Breitinger gemacht, für welche er mit Sochachtung erfüllt ift. S. 2B. will biefe Woche noch an einem philosophischen Gebichte anfangen zu arbeiten, wovon er mir nichts Raberes entbeckt hat. Er gebet nicht

leicht vom Lefen zum Schreiben über; aber wenn er einmal bie Reber ergriffen hat, fo geht es mit Ablereflügeln und Ablereftarte." Die Dichtung, beren Bodmer erwähnt, find bie "Briefe von Berftorbenen an hinterlaffene Freunde" (1753), nach bem Mufter ber Rowe, in welchen fich die weiche Krömmigkeit dieser mit den platonischen Idealen verschmelzen muß. Indem er burch biefelben garten Seelen bie Burbe und Unfterblichfeit ber Seele einpragen wollte, follten fie zugleich ber fernen Geliebten ein Zeugniß fein, wie er gleichsam als ein der Welt Abgeftorbener nur ben höhern Welten lebe. Wie felbftanbig biefe Briefe entstanden, beweist am besten Wielands eigene Borrebe, ber zufolge dieselben entworfen waren, bevor er nach Burich fam. "Der Entwurf biefer Briefe war bie Frucht einfamer Stunden im Jahre 1752; die Ausführung aber ber unmittelbar folgenden gludlichen Zeit, an die ich mich niemals ohne die angenehmste Empfindung erinnere, ba ich in bem Sause meines theuersten Grn. Bodmers, von feiner und des vortrefflichen Brn. Canonicus Breitingers Freundschaft beglückt und aufgemuntert, und um und um gleichsam von den ehr= würdigen Schatten ber Weisesten und Besten unter Alten und Reuern umringt, in sorgenfrever Rube, der Erforschung der Wahrheit und dem Dienste ber Musen oblag." Wenn die Geliebte im Allgemeinen bie Muse dieser Briefe war, so ift bagegen ber erfte berselben, wo ein im Leben Blinder die Glückseligkeit des Schauens im ewigen Leben barftellt, nicht ohne feine Beziehung auf die blinde Gattin seines Sauswirthes. Wie fehr übrigens Bodmer nicht nur ber fentimentalen Berftiegenheit ber Briefe ber Berftorbenen fremt war, fondern auch im Stillen ben Ropf bazu schüttelte, beweist folgende Mittheilung an Seß: "Gr. 28. ift gerade jeto beschäftigt, die Dhren zu ben Reden zu spiten, Die über feinen Briefwechsel in ben Simmel und mit bem Simmel geführt werden. Sr. Canonicus Zimmermann will nicht glauben, bag man im Simmel so unnatürlich rede." Waser scheute sich nicht, seine sathrische Laune öffentlich gegen bie Briefe laut werden zu laffen. Dagegen wunschte Bodmer allerdings, das herrliche Talent seines Freundes für den heiligen Gefang zu benuten. Allein so wie Wieland schon vor seiner Unwesen= heit in Burich bas Unfinnen Bobmers, bie Gunbflut fortzusegen, abgelehnt, eben so selbständig zeigte er sich auch in bessen unmittelbarer Wie aber auch Bobmer die Unabhängigkeit seines Freundes zu ehren wußte, ergiebt sich aus einer andern Briefftelle, ber zufolge Jener wünschte, bag dieser ein Gebicht unter bem Titel: Der Knabe Jefus, ausarbeite, wozu er ihm ben Plan, ben Charafter und bie Sitten ichon ziemlich arrangiert habe; aber Wieland meinte, "er fei gu einem epischen Bebicht nicht aufgelegt. — Wenn er fo blobe von feinen Kräften rebet, fo verftehe ich ihn nicht genug." Wenn er endlich bennoch feinem Mentor zu Gefallen und um ein früheres Versprechen zu erfüllen, ein biblifches Epos bichtete und fo nach Bodmers Plan bie "Brufung Abrahams" (1753) ausarbeitete, fo geschah es zugleich in ber leber= zeugung, baß er ein gutes und wurdiges Werk unternommen : baber er auch noch neun Jahre später bie neue Auflage Dieses Gedichtes also einleitet : "Es ift unter allen Bedichten bes Berfaffers basjenige, welches er für bas geschicktefte halt, einen moralischen Rugen bervorzubringen, und wovon ihm auch die schönften Burfungen bekannt worden find." Wenn indeffen Wieland bei einer andern Gelegenheit scherzend bemerft, baß biefes fein einziges biblifches Gebicht fei, bas er zu verantworten habe, wiewohl ihm noch verschiedene andere vor die Thure gelegt worden feien: fo begegnen wir auch hier wieder jenem schon erwähnten Sange Bodmers zur Muftification über feine Schriften, um ein besto unbefangneres Urtheil zu vernehmen \*).

Wenn Wieland als Schriftsteller in Bodmers Hause seine Selbständigkeit zu wahren verstand, so war er dagegen als Hauszenossen genosse und Freund besto rücksichtsvoller: so daß er ein ganzes Jahr lang von jedem Umgange mit Frauenzimmern und Jünglingen fern blied und sich nur an Bodmers ältere Freunde hielt, welche ihn dagegen auch in seinem ganzen Werthe zu schäßen wußten. Nach Versluß eines Jahres erließ nun Wieland an Bodmer einen Brief, welcher das Vershältnißzwischen Beiden hinlänglich charasterissert und ein unzweideutiges Zeugniß herzlicher Anhänglichseit ist\*\*). "Es ist nun schon über ein Jahr, daß ich in Ihrem Hause und unter Ihren Augen sebe, Ihres siebreichen und nüßlichen Umgangs genieße, und von Ihnen und Ihrer

<sup>\*)</sup> Bodmer selbst berichtet an Zellweger, wie er einen seiner Versuche, angeblich unter bem Namen eines Jünglings, durch Steinbrüchel Wielanden habe zustellen lassen. Wieland merkt den kleinen Vetrug wohl, will aber Bodmern die Freude nicht verderben und bricht in den Ausruf des Entzückens aus. Allein als er zu Vreitinger kommt, wo auch Werdmüller sich eben besindet, fallen diese über das Gedicht her und treiben damit ihren Possen, so daß Wieland endlich auch einstimmt und nicht mehr mit Bodmern davon spricht. — So harmlos giebt er sich und seine Arbeiten zum Besten!

<sup>\*\*)</sup> Ausgemählte Briefe von C. M. Wieland. 4 Bbe. Burich, 1815-16. Bb. 1. S. 123 ff.

gärtlich von mir geschätten Gattin so viele Wohlthaten, Freundschaft, Kürforge und Rachsicht empfangen habe, als immer ein Freund, ja als ein Rind von den liebreichsten Eltern erwarten fonnte. Wie ich zu Ihnen reisete, so konnte ich mir, ob ich gleich von angenehmen Borstellungen voll war, weder alles bas Gute einbilden, mas ich von Ihnen felbst und burch Ihre Bermittlung hier genoffen habe, noch glauben, daß ich das Blud, um Sie zu fenn, fo lange haben wurde. Wie fehr haben Sie in bem, was Sie mir gutiaft versprachen, meine Erwartung übertroffen! Die Monate, die ich ben Ihnen verlebt habe. find wie einzelne Wochen vorbengegangen; wie glücklich ware ich, wenn ich glauben burfte, bag Sie an mir nicht weniger, als Sie vermuthet hatten, gefunden hatten. Ich darf und will aber nichts versprechen. als daß Gie die Redlichkeit meines Bergens erfannt haben und gewiß glauben werben, baß ich ben einzigen Weg, ber mir offen steht, meine innigste Dankbarkeit fur Ihre gutige Freundschaft zu offenbaren, nicht verfehlen werde, indem ich mich bemühen will, den besten mir möglichen Gebrauch von allen Ihren Wohlthaten zu machen, und also zu bewirken, bag es Sie jeber Zeit vielmehr erfreue als reue, fo oft Sie fich erinnern, baß Sie einem Menschen von meinem Alter fo viel Liebe. Achtung und Vertraulichkeit erwiesen haben. " - Am Ende eröffnet er bie von Bodmer mit Freuden gewährte Bitte, noch über ben Winter in beffen Saufe bleiben zu durfen.

# 19. Wielands Verbindungen in Bürich.

Allein nicht nur Bodmers Haus, sondern Zürich selbst, die freie Schweiz zogen Wielanden so sehr an, daß er auf Mittel und Wege bachte, sich daselbst einen dauernden Wirfungstreis zu schaffen. Er hatte nämlich eine große Abneigung gegen die Gebundenheit eines akademischen Lehramtes; dagegen hatte ihn Bodmer in der Liebe für Erziehung befestigt, und so kündigte er einen Planzu einem Privatinstitut an, dem zusolge er vier Zöglinge wenigstens drei Jahre lang zu bilden sich anheischig machte. Diese Bildung sollte von der bischerigen sich durch eine naturgemäße Entwisslung follte von der bischerigen sich durch eine naturgemäße Entwisslung für das Leben sein, in Uebung der freien Thätigkeit der Seele und des eigenen Beodachtens und Denkens. Es sand sich die erforderliche Jahl von Zöglingen nach Wunsch zusammen, und so bezog Wieland das Haus des Amtmanns

von Grebel, bes Baters eines berfelben, in welchem er von 1754 bis 59 gludliche Jahre verlebte. Das Berhältniß aber zwischen ben beiben Freunden war von Anfang bis jum Ende bes häuslichen Busammenfeins basfelbe geblieben; bas ergiebt fich aus folgenden Stellen von Wielands Abschiedsbrief: "Alles Angenehme und Rüpliche meines biefigen Aufenthalts ift gewiffermaßen ein Geschenf von Ihnen, und Sie haben fich burch Ihre in unfern Tagen fo ungewöhnliche Freund= schaft gegen mich weit mehr als nur Ein edles Gemuth verpflichtet. Es wäre vielleicht einem andern unangenehm, fich mit so ungähligen Bohlthaten nur von einem Menschen überhäuft zu sehen; mir aber ift es recht angenehm, alle Berbindlichkeiten bie ich gegen Sie habe, alle Broben Ihrer Liebe mir wieder vorzustellen, und ich fühle es, bag es angenehm ift, einem Bodmer verpflichtet zu fenn. Gie haben meine Bestimmung erfannt; und hier preise ich bie Gute. Gottes, die mich endlich zu folchen Menschen gebracht hat, welche zu einer folden Einsicht geschickt, und zugleich so geneigt waren, meine wahrge= nommene Beftimmung fraftig zu beforbern." - Bielands neue Berhältniffe gaben nun auch feiner schriftstellerischen Thätigkeit eine neue Richtung, beren fehlerhafte Seite gang ohne Grund Bodmern zur Laft gelegt wird. Um Ende des Jahres 1753 hatte fich nämlich durch gegenseitige Migverständniffe bas Band mit feiner Geliebten gelöst und fie wurde bie Gattin eines Undern. Rachbem bie erfte Erschütterung vorüber war, welche biefes Ereigniß in Wieland hervorbrachte, und er fich von der Unschuld ber unter bem Ramen Serena Befeierten über= zeugt hatte: machte er es fich zur Aufgabe, Die geiftige Gemeinschaft mit ihr fortzuseten, indem er sich erklärte: "Meine größte Freude ift hiebei, eine Brobe einer mahren Liebe abzulegen, und zu zeigen, baß bie platonische Liebe bei mir feine Schimare ift." Er gelobt fich eine ftarfe Entsagung und tröftet fich mit ber hoffnung bes Wiedersehens und einer ewigen Bereinigung. Allein ein fo bewegliches, reizbares, mohl= wollendes und hingebendes Gemuth, wie bassenige Wielands, fonnte fich in der frischesten Jugendfraft nicht nur in atherischen Regionen bewegen. Er bedurfte bes weiblichen Umgangs; allein um zum Zwecke gu gelangen, mußte er jenes freien, burschifosen Benehmens fich ent= rathen, wodurch Klopftod einft von fich zurudgescheucht hatte. Denn bas bamalige häusliche und burgerliche Leben in Zurich war ernft und ftreng und wurzelte tief in einem religiofen Boben : auf biefem beruhte namentlich die ganze Bilbung bes weiblichen Geschlechtes.

mar alfo nur für eine Poeffe zugänglich, welche bem frommen Gefühle, bem Gemuthe Befriedigung verhieß. Diefe befondern Berhältniffe, und feineswegs Bodmers Einwirfung, waren baber bie Beranlaffung ber am meiften angefochtenen Werfe Wielands aus feiner Burcherifchen Beriode. Diefes ergiebt fich genugfam aus Wielands eigenen vertraulichen Mittheilungen an Dr. Zimmermann in Brugg, woraus wir beutlich sehen, wie Bodmer burch mächtigere Impulse in ben Sinterarund trat. - - - "Ich wurde mit Frauenzimmern befannt, wovon eine ober zwen mich wegen bes Berlufts meiner Göttin zu tröften fähig waren." - - "Die Damen find ehmals ber Saupt-Reffort meines Beiftes gewesen. Dhne gewiffe bren Damen wurden bie Ratur ber Dinge, bie moralischen Briefe, bie Erzählungen, bie Sympathien, ber Theages und felbit die driftlichen Empfindungen nie von mir geschrieben worden sein." Die nabern Umftande, welche Wieland über bas Berbaltniß zu feinen Freundinnen angiebt, zeigen genugsam, wie ferne feine Bemuthoftimmung war, um fich von Bodmer inspirieren zu laffen. Rachdem er nämlich feinem Zimmermann versichert, daß er bie jungen Mädchen nicht leiben fonne, fährt er also fort: "Die wenigen Damen, mit benen ich hier einigen Umgang habe, find alle über vierzig Jahre; feine bavon ift jemals eine Beauté gewesen; alle find einer unverstellten Tugend wegen hochachtungswürdig, eine bavon hat viel Wit und Lebhaftigfeit, fie ift febr belesen, ohne es gegen Leute, die nicht ihre intime Freunde find, anders als burch vorzügliche Bescheibenheit merken zu laffen - eine andere hat eine recht Englische Unschuld und Bute bes Bergens, alles was man unter bem Worte Schönheit ber Seele verfteht; mit einer Demuth, die den Werth ihres Bergens und ihrer natürlichen Kabigfeiten und Borguge halb verhüllet; biese ift die Gulalia und die Ungenannte ber Sympathien. Roch eine meiner liebsten Freundinnen ift ein Satyrifcher Kopf, eine halbe Philosophin, ein thinker, ein naseweises spigfundiges Geschöpf, das fich sehr geschickt albern stellen fann, um einem jeden andern feine Thorheiten zu infinuiren. Wiffen Gie nicht balb genug von meinem Scrail? Ich bin in ber That gewiffermagen ber Großturf unter ihnen, ich gebe ihnen wenig gute Worte und zwinge fie burch die natürliche Superiorität meines Genie über die ihrigen mich bon gré mal gré zu lieben." Allein jene Gulalia, eine Frau Gr. G., wurde bald vorzugsweise die Königin seines Herzens. Ueber bieses Berhältniß läßt fich Wieland als Greis alfo vernehmen : "Wir be-

fanden und beibe, die Dame sowohl als ich, in einer mehr als ge= wöhnlichen Stimmung zu der Art von Schwärmerei, Die fich bas Ueberfinnliche gern versimnlichen mochte. Rurg, unsere Seelen gogen einander an; unvermerkt entspann sich eine gärtliche Freundschaft zwischen uns; unvermerkt verwandelte fich biese in eine Art von platonischer Liebe, und zulet wurde auch diese sich in eine reinmenschliche Art zu lieben berabgestimmt haben, wenn die Dame nicht besonnener als ich gewesen ware. und in ihrer Weisheit beschloffen hatte, mich allmählig mit guter Urt zu entfernen, und die Frau eines Zurichschen Magnaten zu werden." -Rebst biefen außern Berhaltniffen wirften Bielands Studien mit, ibn immer mehr von bem naturlichen Boben ber wirklichen Welt zu ent= ruden, indem er neben Grandison und Doung sich eifrig mit den Myftifern und Rirchenvätern beschäftigte. Go entstanden die ftrengen, gegen alle Weltluft bittern "Sympathien" (1754) und bie redne= rifchen "Empfindungen eines Chriften"\*) (1755) nebst einer Reihe anderer Stude biefer Urt. Richt nur hat Bobmer an biefen Schöpfungen feinerlei Untheil, fondern nach feiner eigenen Berficherung hatte ihm Wieland ein Geheimniß baraus gemacht. Auch fehlt er nicht, über die Entstehung einzelner Sympathien biftorische Rachweisungen zu geben und seinen Scherz barüber walten zu laffen, indem er hinzufügt : "Wie die Amadise, die Lancelote, bis auf Don Duirote, ben Muth, womit fie die Riefen schlugen und die bezauberten Schlöffer eroberten, ihren Drianen schuldig waren, also muß Wieland ben Gerenen und Meliffen bas Feuer banken, womit er bie Ratur ber Dinge, ben Antiovid zc. verfertigt hat." - Auf biefe Weife fonnte von einem fo schmiegsamen, erregbaren, vielseitigen Beifte wie Wielands nicht zu erwarten fein, bag berfelbe in feinen Schöpfungen nicht balt Bobmers Einfluß fich entzogen hatte: vielmehr zeigt fich schon in Zurich ber Grundzug feines gangen Wefens und feiner fpatern Richtung. Er war hier schon völlig der Dichter der Liebe; und so wie bei ihm Leben und Poefie Eins war, so fühlte er sich auch, bei aller Reinheit ber Sitten, gebrungen, eine reiche Lebenserfahrung burchzumachen. ber mütterlichen Freundin, in beren Saufe er lebte und beren Sohn er erzog, bis zu bem "Landfräulein, bie in einem Leibe, aus bem man

<sup>\*)</sup> Bieland hatte "Gebet eines Deiften" als Bendant zu Klopftocks brei Gebeten eines Freigeistes geschrieben, welches indessen nicht gedruckt werden durfte. Durch die "Empfindungen" seste er fich wieder in guten Geruch.

weniastens brei engländische Madchen machen könnte, eine fehr idealische Seele hatte;" von ber geiftreichen Brima Donna bis zu bem jungen Mäbchen, bas nichts als hübsch und schlicht war, wurde ihm jedes Berhältniß zu einer eigenthumlichen Liebe. Welchen ganz andern Sintergrund baher ber philosophische Tieffinn und die religiofe Schwärmerei hatten, bie in feinen Schriften fich fpiegelten, bas fühlte Leffing in ber Ferne fehr aut beraus und geißelte baber ben platonischen Ascetifer schonungslos. In ber That findet fich auch in den heitern, finnreichen. von muthwilliger Lebensluft überströmenden Briefen an Zimmermann feine Spur von bem Zelotismus ber gleichzeitigen öffentlichen Schriften, fo wie auch in jenem merkwürdigen Bilbe seiner Zürcherischen Freundinnen gerade bie Bezeichnung jener religiofen Gemuthofeite fehlt, welche voraus zu schätzen und zu bilden er ben Anschein haben wollte \*). -So ergiebt fich flar, bag Bobmer auf ben größten Theil ber Erzeugniffe Wielands aus beffen spätern Burcherischen Beriode eben so wenig Ginfluß ausübte, als er überhaupt mit der Richtung feines jungen Freundes einverstanden mar, an deffen platonische Liebe, in ber Rabe beseben, er nicht recht glauben wollte. Ueber biefe Erzeugniffe felbft fpricht fich Bodmer in einem Zusammenhange, welcher ben Ernft hochft zweifelhaft macht, kurz barüber hinwegeilend aus: "Er ist sehr fromm, fehr christ= lich geworben."

Bodmer begriff ben Verkehr mit ber weiblichen Welt nicht und hielt ihn für bloße Zeitverschwendung. Er unterließ daher nicht, seinen jungen Freund wiederholt an größern Fleiß und ernstere Studien zu erinnern: und gegen solche Ermahnungen hatte Wieland wenig einzuwenden. Allein mit Wärme vertheibigt er sich gegen die Zumuthung, von seinen Freundinnen zu lassen. Er erklärt, daß Frau G. ihn zum Manne gemacht; und wenn die Seele des Menschen nach Shaftesbury ein musikalisches Instrument sei, so habe dieses bezaubernde Wesen ihn gestimmt. So war Wieland aus der strengen Schule Bodmers in die heitere und freie eines fröhlichen Lebensgenusses und einer stets neu sich versuchenden Liebe übergegangen; und so rücksichtsvoll und ehrerbietig er sich gegen seinen Freund bezeigte, so war er doch allmählig ein ganz Underer geworden. Bodmer konnte dieses nicht verwinden und er bemühte sich auf seine Weise, Wielanden in das alte Geleise zurück zu bringen.

<sup>\*)</sup> Daher man fich auch nicht wundern darf, wenn Frau G., als Wieland nach wierzig Jahren wieder nach Zürich fam, den unterdeffen fo gang anders Gewordenen mit eisiger Kälte empfing, fo daß es ihn "gang schauerlich überlief."

Allein es gelang natürlich nicht, und ber Umgang wurde feltener. Gleichwohl zeigte fich Wieland fortwährend gefällig, und fo wie er im Anfang feines Aufenthaltes in Zurich die Abhandlung von ben Schönheiten bes Roah gefchrieben, fo ließ er fich, von Bodmer wiederholt gemahnt, herbei, im Jahre 1756 "bie Ankundigung einer Dunciade fur bie Deutschen" zu schreiben. Es hatte nämlich Schonaiche Reologisches Wörterbuch Bodmern fehr geärgert und er machte mehrere schwache Ber= fuche, um fich baran zu rächen; unter Anderm follte eine Uebersetzung von Popes Dunciade bazu bienen; und nun wunschte er ein ahnliches Stud gur Berichtung ber Deutschen. Allein es blieb bei ber Anfunbigung. Diese aber schickten Wieland und Sal. Gefiner vereint an Gleim, damit dieselbe, durch diesen in Deutschland verbreitet, defto beffere Wirfung thate. Der babei geaußerten Soffnung, baf fich vielleicht auch Leffing mit ber Berausgabe und ber Fortsetzung bes Streites betheiligen wurde, hatte biefer feine Luft zu entsprechen, indem ihm Bod= mers Rampfweise so wenig zusagen konnte, als die scharfen Angriffe auf die Anafreontifer und namentlich auf Uz, welche Wieland auf eigene Fauft und in allem Ernfte beimischte. Bald jedoch treibt Wieland feinen Scherz mit bem Gifer, in welchen er fich habe jagen laffen, und läßt fich nun auch weiter auf Bobmers Streitigkeiten nicht ein; er hat baber auch, wie oben bemerft worben, an ber angeblichen neuen Sammlung ber Burcherischen Streitschriften feinen Theil. - Gine fehr beachtens= werthe Schrift aus Wielands letter Zeit in Zurich ift bagegen ber "Blan einer Acabemie zu Bilbung bes Berftanbes und Sergens junger Leute" (1758). Denn wenn bie Abfaffung auch ganz ihm angehört, fo ift ber Inhalt boch zugleich ber Ausbruck ber Anficht und Gefinnung ber bebeutenbsten Männer bes damaligen Burichs und zunächst Bodmers, so wie ber ausgezeichnetsten Burcherischen Staats= manner bes vorigen Jahrhunderts, Seibeggers und Blagrers. Wieland tritt nämlich in biefer Schrift als ein Borlaufer jener Unficht auf, welche fich gegen die ausschließliche humanistische Bildung erflärt, inbem er biefer ben Borwurf macht, baß sie sich nicht auf die Natur ber menschlichen Seele grunde, und bas Getächtniß überlade, während bie höhern Fähigkeiten unbebaut bleiben, fo baß bie Jugend nur wortgelehrt werbe, bagegen Freiheit bes Beiftes und Selbständigkeit bes Charafters nicht tenne. Er will ben Weg eingeschlagen wiffen, ben bie Griechen bei der Erziehung ber Jugend gegangen, und baber bie eigene Fertigkeit und Rraft ber Junglinge im Reden und Schreiben

üben. Damit war ein von Bobmer langgehegter Plan, mit welchem er später ernstlich hervortrat, zur öffentlichen Sprache gebracht, und er rechnet es baher auch später noch zum Verdienste an, baß der Gebanse ber Gründung eines politischen Seminars für die Eidgenoffenschaft von Wieland angeregt worden. Diese Schrift erregte damals großes Aufsehen, indem das große Publikum derselben lebhaften Beifall schenkte, während sie dagegen von anderer Seite und namentlich auch von Lessing hart bekämpst wurde. Wohl mögen diese in der Schweiz geschöpsten, von dem gewöhnlichen Schulgange deutscher Gymnasien abweichenden Ansichten Wielanden jenes Vertrauen zugeswendet haben, dem zusolge er später zum Erzieher der Weimarischen Prinzen außerwählt wurde.

Außer Bobmer und Breitinger, Beibegger und Blaarer hatte Wieland in Zürich auch jungere Freunde gefunden, nämlich den Kabelbichter Mener von Knonau, ben ältern Maler 3. Rafvar Rufli und Salomon Begner. Deffen Manier icheinen fich auch bie beiden Stude, "Beficht von einer Welt unschuldiger Menschen" und "Geficht bes Mirza" zu nähern, obgleich er in benfelben Befiners zierlicher Leichtigkeit und Herzenseinfalt ziemlich ferne fteht. Ginen porgualiden Ginfluß aber übte die ebenfalls burch Bobmer und Breitinger eingeleitete Verbindung mit bem welterfahrnen, damals noch in Brugg lebenden Dr. G. Bimmermann aus, welcher mit fraftigem und freiem Lebensblicke ber platonischen Ideale seines Freundes spottete und ihn auf die Beobachtung von Welt und Menschen hinwies, eben zu ber Beit, als Wieland burch die Hinneigung zu den Schriften bes philoso= phischen Lebemannes Chaftesbury schon einer Wendung feiner Gefühle nabe war. Nicht bag Zimmermann im Stande gewesen mare, Wielanden zu überschauen und zu leiten; allein indem er fich selbst mit aller Wärme und berben Offenheit vor Wieland aufschloß und fich über fich felbst wie über seinen Freund gang unbefangen vernehmen ließ, veranlagte er in ber Dargebung seines genialen und fraftvollen, aber unflaren, herben und heftigen Wefens ben fühlern und umfichtigern Wieland zu einer fo tiefen und vielseitigen Beobachtung und Brüfung ber beiderseitigen Charaftere und zu einer fo feinen, liebenswürdigen und aufrichtigen Mittheilung seiner Unsichten und Urtheile, daß er durch die allmählige Ueberlegenheit, welche er über seinen Freund gewann, zu einer flaren Selbsterkenntniß und heitern Zuversicht für sich felbst ge= langte. Go wie er aber feinem Freunde fich naherte und bes fteigenben

Ginfluffes auf benfelben fich freute, so ftand er unvermerkt felbst mit seiner Auffaffung ber Welt und Menschen mitten im Leben. Daher rudt er endlich, nachdem er Zimmermann lange mit ben Rathseln ber Theorie feiner Liebe und mit feinen platonischen Entbedungereifen auf bem Kelbe berfelben in Burich befannt gemacht, im Jahre 1758 mit bem Befenntniß heraus: "Ich bin nicht fo fehr Platonifer, als Gie glauben; ich fange mehr und mehr an, mich mit ben Leuten biefer Unterwelt ver= traut zu machen. - Ich fürchte in ber That, in bem, was man Blatonismus nennt, zu weit geben zu fonnen. Bollfommen erfenne ich alle vorigen Berirrungen meines Beiftes und Bergens." Bald ver= läugnet er nun feine bisherigen Borbilber, indem er unter Underm von Doung fagt : "Geine Werfe find gang geeignet, ben Leuten ben Ropf zu verdreben und ben Geschmad junger Schriftsteller zu verberben." Dann fagt er auch seiner Vorliebe fur die Feenmahrchen und die Seiligen ab: "3ch habe feine Luft mehr, vor der Zeit in den unsichtbaren Sphären zu wandern. Ich verlange nicht mehr, daß Jedermann ein Rato sei und ich werde nicht mehr junge Madchen in der platonischen Philosophie unterrichten." Allein ungeachtet er im Schoose ber Freund= schaft seiner platonischen Liebe absagt, bewegen sich gleichwohl die letten Stude, welche Wieland in Zurich geschrieben, noch in biesem Rreise, von bem fich zu lösen seinem Bergen so schwer wurde. Roch find "Theages," "Arafpes und Banthea" und felbst die "Johanna Gray"\*) Sulbigungen an feine Freundinnen in Zurich. Erft ber noch in Zürich begonnene "Enrus" (1759) follte feine Entstehung feiner persönlichen Veranlaffung verdanken.

### 20. Ferneres Verhältniß zwischen Bodmer und Wieland.

Bei bieser Anhänglichseit an Zürich und seine bortigen Freunde, mußte es Wielanden sehr daran gelegen sein, daß das durch seine all-mählige Verwandlung getrübte Verhältniß mit Bodmer nicht zerfalle. Denn er war ein zu liebendes, für jeden wahren Werth und jede geistige Eigenthümlichkeit zu empfängliches Gemüth und fühlte zu sehr, daß Vodmer ihn von verschiedenen Seiten mißbilligen mußte, als daß er seine bisweilen herben und unfreundlichen Mahnungen nicht hätte hinnehmen sollen. Allein es war kaum möglich, selbständig seines Weges zu gehen

<sup>\*)</sup> Diefes Schaufpiel wurde 1758 in Winterthur aufgeführt, als erstes und lete tes vor ber frangofischen Revolution.

und zugleich Bobmern zu befriedigen. Wenigstens follte fein Bertrauter allmählig vernehmen, daß er nicht mehr unter Bodmers vermeintlicher Vormundschaft ftehe. Als baber Zimmermann noch in ber letten Zeit von Wielands Aufenthalt in Zurich biefen scherzweise einen Bobmerianer nannte, war es ihm als Mensch und Schriftsteller zu fehr baran gelegen, feinen Freund nicht länger im Irrthum zu laffen. Er beginnt baber fich luftig zu machen, wie Bodmer Tragodien auf Tragodien fchreibe, indem er hinzufügt: "Unsere Urtheile hierüber weichen ein wenig von einander ab, und ich nehme mir die Freiheit zu fagen, was ich benke." 2118 Bimmermann fich über Wielands Selbständigkeit ungläubig ftellt . rucht biefer endlich mit einer vollständigen Erflärung über fein Berhältniß zu Bobmer heraus: "Wir wollen fünftig nicht mehr von herrn Bobmer fprechen. Er hat Berdienfte, er hat Tugenden, er ift mein Wohlthater gewesen. Diese Rucksichten muffen alles andere überwiegen. habe Sie im Innersten meiner Seele lefen laffen, weil Sie mein anderes Ich find. Wir wollen bem auten Greife vergeben, bag er ber Natur jum Trot ein Dichter fein will, und feinen Absichten, feinem Charafter, feinem wirklichen Verdienste Gerechtigkeit widerfahren laffen. 3ch befinde mich hinsichtlich seiner in einer fehr belikaten Lage, und wenn mir die gemeffenste Klugheit nicht zu Gulfe fommt, so sehe ich wohl, daß die Redlichkeit und Gute meines Bergens mir bei ihm nichts helfen werben. Er ift ein gar sonderbarer Mann! Ich werbe mich nach und nach so zeigen, wie ich bin; ber Schleier wird fallen, ber Kanatifer, ber Bodmerianer werden zu dem werden, mas aus allen Phantomen wird; aber ich werde Ruckficht gegen Herrn Bodmer beweisen und die Bernunftigen meine Beweggrunde in Betrachtung gieben. Das ift ungefähr mein Syftem über biefen Punkt." Es ift nicht zu vergeffen, baß fich Wieland also ausspricht, um sich gegen Zimmermanns Vorwürfe zu vertheidigen, so wie er an einem andern Orte erklärt, er burfe nicht länger schweigen, um nicht ftets fort in bie Sandel seiner Burcher Freunde verwickelt und für ihre Günden gestraft zu werden. - Rachbem unterdeffen Wieland feine Böglinge auf die Universität vorbereitet hatte, war seine Aufgabe in Zürich vollendet, und da ihm weitere auswärtige Verbindungen noch fehlten, nahm er gerne eine durch Zimmer= manns Bermittlung an ihn gelangte Ginladung nach Bern an, ebenfalls um baselbst als Hofmeister einzutreten, ba sich ihm bort burch Zimmermann und die Freunde in Zurich, verbunden mit seinem schriftstellerischen Ruhme, die Verbindung mit allen gebildeten Bernern eröffnete. Allein fo

aufrieden Wieland mit der Aufnahme und ben geselligen Verhältniffen in Bern fein konnte, und so fehr bie engere Gemeinschaft mit ber geiftreichen Julie Bondeli ihn feffelte, fo fühlte er boch bald eine schmerzliche Sehnsucht nach seinem Zurich, so baß er nach furzer Zeit an Zimmermann fcrieb: "Bern ift zu fehr von bem geliebten Zurich verschieben, als baß es mir ein anderes Zurich werden konnte!" Und nach einem längern Aufenthalt in Bern fühlt fich Wieland gebrungen, Bobmern bie ganze Warme feiner Unbanglichkeit zu bezeugen; und es fteigerte fich biefelbe noch, als Wieland in feine einsame Baterftadt Biberach zu= rückgekehrt war, von wo aus er sich also an ihn wendet: "Ach! mein theurer Freund! Die gludlichen Zeiten, Die wir im Schoofe ber philofophischen Ruhe mit einander gelebt haben, find für mich auf ewig ent= floben, diefe goldnen, der Weisheit gewidmeten Tage, diefe gluckliche Entfernung vom Getummel und ben Geschäften ber Welt, Diese Freiheit von Sorgen und Leibenschaften, Diese heilige Stille, worin fich unsere Seelen balt mit ben Geiftern verftorbener Weisen besprachen, balb in heiterer Entzückung ben Eingebungen einer himmlischen Muse entgegenlauschten. Diese Stunden bes vertraulichen Umgangs, worin wir in freundschaftlichem Streit die Wahrheit entbeckten, ober ben Irrthum aus feinen labbrinthischen Söhlen bervortrieben, ober mit fofratischer Freuheit ber menschlichen Thorheit und unserer eigenen lächelten, bald Könige und balb Dunfen guchtigten, balb ben Entwurf eines glücklichen Staats, bald ben Blan eines Trauerspiels anordneten. Diefe breymal gluckliche Beit ift für mich bahin, und hat mir nichts als ein trauriges Andenken und vergebliches Bedauern zuruckgelaffen. "- Mit noch größerer Innig= feit gebenkt er biefer Zeit in spaten Tagen, seine Briefe an Bobmer athmen Liebe und Dankbarkeit, und er fucht biefen zu überzeugen, baß er ber Gleiche geblieben, ben seine Burcher Freunde einst geliebt. Nach vierundzwanzig Jahren schaut er also zurud auf jene glücklichen Tage feiner Jugend: "Da faß ich in feliger, ach! nimmer, nimmer wieder= fehrender Beschränktheit, Weltunerfahrenheit und jugendlicher Bergensfülle, in eben bem Museum, und fchrieb an eben bem Tische, wo Bodmer wechselsweise bald ben Gingebungen seiner patriarchalischen Muse hordite, bald fich von ber homerischen, ihrer Schwefter, tiefer binab in bas Helbenalter ber Griechen führen ließ, und ichon bamals einige Bucher ber Ilias und Obuffee zu überseten anfieng. Die nicht bei und mit ihm gelebt haben wie ich, nicht Batergartlichfeit und Baterfürforge von ihm genoffen haben wie ich, nicht Gelegenheit gehabt haben seinen

gangen Charafter, feinen gangen Beift und Sinn, fein fo gartfühlenbes, unverdorbenes, von feiner Thorheit, feinem Lafter feines Jahrhunderts angestecktes, allem Guten, bas ihm allein Schon war, offenes Berg, bie Reinheit seiner Sitten und die wahrhaft Somerische Einfalt seiner Lebens= art so manche Jahre lang anzuschauen wie ich, die kennen auch den vortrefflichen Mann nicht so, biesen Mann, der mir einst so viel war." Endlich weilt Wieland in feinen hochften Jahren, wie Böttigers befannte Blaudereien beweisen, mit besonderer Liebe bei jenen Jugenderinnerungen aus Burich. Offenbar war biefes bie gludlichste Beit seines Lebens, viel glücklicher und befriedigender als jene, ba er ber gefeierte Modeschriftsteller Deutschlands geworden war; und so galt benn auch jener wehmuthige Rudblid nicht nur einer unwiederbringlichen Vergangenbeit, fondern noch mehr feinem beffern, reinern Gelbst jener Beit, aus welchem zwar jugenblich unreife Werke hervorgegangen waren, bas aber in höherer und ichonerer Glorie über feinem fväteren Leben und beffen Erzeugniffen ftanb.

## 21. Bodmer der Vater der Jünglinge.

Nachdem Bobmer die beiden berühmtesten Dichter seiner Zeit in feinem Sause beherbergt und für ihre Entwicklung mittelbar ober un= mittelbar nicht ohne bemerkenswerthen Einfluß gewesen war, fühlte er nach Wielands Auszuge in seinem einfamen Sause eine große Leere und eine tiefe Sehnsucht nach bem Umgange mit einem Jünglinge, bem er alle Pflege eines Baters, Freundes und Lehrers angebeihen laffen konnte. Es verdient baber zur Beurtheilung seines Bergens bemerft zu werden, daß er sich lange mit dem Gedanken trug, da Triller eben feine Frau verloren hatte, beffen Sohn bei fich aufzunehmen, bamit ber Bater mit ben Zürchern verföhnt würde. Denn mit zunehmendem Allter wurde ihm Freundschaft und freundschaftlicher Umgang immer mehr Bedürfniß, und bas Erscheinen eines bedeutenden Mannes, namentlich wenn es ein Dichter war, in seinem Sause machte ihn in hohem Grade gludlich. Dieses Glud bereitete ihm bald nach Wielands Ankunft, Rleift, ber Freund Hirzels, ber fich einige Zeit in Zürich\*) aufhielt, nachdem er ihm früher schon unter Anderm durch die Aufforderung zur Bearbeitung einer Geschichte ber schönen Wiffenschaf-

<sup>\*)</sup> Ueber bas bamalige Leben in Zurich ichrieb Rleift im Jahre 1732 Folgendes an Gleim: "Zurich ift wirklich ein unvergleichlicher Ort, nicht nur wegen feiner vor-

ten Beweise seiner Achtung gegeben hatte. Balb bernach hatte Bobmer bas wohlthuende Gefühl, baß Sageborn mit fterbender Sand von ihm Abschied nahm und baburch bem Sanger ber Batriarchen bie billigende Suldigung feines Bergens barbrachte\*). Da fich indeffen der Ginzelne nicht finden wollte, der fich Bodmern ganz zu eigen gegeben hatte, erariff er ben näber liegenden Ausweg, baß er mit mehrern Junglingen feiner Baterstadt in ein engeres trauliches Berhältniß trat. Und somit begann mit dem Jahre 1755 eine neue, und vielleicht unter allen verichiebenartigen Bestrebungen Bodmers seine schönste und einflufreichste Wirksamkeit, indem er von nun an bis zu seinem Tode der treue Pfleger und Ermunterer jedes Talentes in Zurich wurde und auf biefem Wege mit einer Liebe, Treue und Beharrlichkeit fortfuhr, baß von nun an alle jungen Zurcher mit Liebe und Begeisterung an ihm hangen und ihn als ihren Lehrer und Meister verehren. Go gelangte er unvermerft bazu, eine Schule zu bilben, welche allmählig und ohne bestimmte Abnicht in Wiffenschaft, Runft und Politif in immer weiterem Rreise wirkte. indem ihr Einfluß sich nicht nur auf Zurich, sondern auf die ganze Schweiz erftrecte, fo baß jene schone Dbe, worin Lavater "ben Bater ber Junglinge" befingt, ber wahre und allgemeine Ausbruck feiner Schüler ift \*\*). 3war fein Unterricht als bestellten Professors scheint nicht fehr eindringend gewesen zu sein; überhaupt eignete fich Bodmer für jene Stetiafeit hiftorischen Sammelns und Korschens eben fo wenig

Baterliche Gebuld! Sanftmuth und Weisheit im Tadel! Beisheit im Lob! Heiterfeit! Lockender Blick ber gartlichen Liebe! Sanfter attischer Tugenbicherg!

trefflichen Lage, die einzig in der Belt ift, sondern auch wegen der guten und aufges weckten Menschen, die dort sind. Statt daß man in dem großen Berlin kaum dren bis vier Leute von Genie und Geschmack antrifft, sindet man in dem fleinen Zürich mehr als zwanzig die drenstig derselben. Es sind zwar nicht lauter Ramler; allein sie densen und fühlen doch alle, haben Genie, und sind daben lustige und wißige Schelme. Ich mag zwar in der Lust nicht zu weit gehn, damit ich nicht Alopstocks Schicksal habe, und ich kann auch meinem Temperament nach nicht; indessen prositir' ich davon, so viel ich kann, und bringe meine Zeit sehr angenehm hin. Bodmer ist für seine Jahre sehr vergnügt und aufgeweckt; ich glaube, daß ihm sein Ruhm sein Leben verlängern wird, weil er ihn vergnügt macht. Breitinger ist ein Mann von Einsicht, wie Sie wissen, aber auch ein Beltmann und ein Erz Polititus, welches Sie nicht wissen."

<sup>\*)</sup> Sagedorn vermachte Bobmere Bild, bas er fich eigens hatte malen laffen, ber Rathebibliothef feiner Baterftabt.

<sup>\*\*)</sup> Wir entheben jener Dte Lavatere vom Jahre 1772 folgende Strophen :

als für bie rubige, objective Auffaffung und Dargebung ber Geschichte, und es interesserte ihn biese nur in sofern, als sich baraus eine unmittel= bare politische ober moralische Lehre ergab. Ueberhaupt fand er sich in eine ftreng wiffenschaftliche, syftematisch abgerundete Behandlung irgend eines Gegenstandes nicht hinein, baber auch alle seine Arbeiten einen zufälligen und fragmentarischen Charafter haben; zeigt sich boch felbst in seinen poetischen Planen, auf welche er sich etwas zu Gute thut, nur eine sprunghafte, willführliche Zusammenstellung, während fein langes Leben auch nicht Gine, was man nennt, gelehrte Arbeit aufweist. Defto mehr aber eignete fich fein ganges Wesen, so wie bie Maffe feines mannigfaltigen Wiffens zu freier, anregender, feelenvoller Mittheilung. Wo sich irgend eine Empfänglichkeit fund gab, ba war er stets mittheilsam in Wort und Schrift. Dieser vertraute und beraliche Umgang mit ber Jugend erhielt bann auch bei bem alternden Manne eine merkwürdige Jugendfrische; so baß, wenn er auch allmählig in der Literatur die fortschreitende Gestaltung derselben nicht mehr begriff und hinter berselben zurücklieb, er boch in Allem, was die ihn berührenden Kreise, was das Baterland anging, mit Leben, Muth und Rraft, streitend und beseelend, und oft als Tonangeber und geheimer Leiter wirfte. Diese neue Seite feiner Thatigfeit begann Bobmer bamit, daß er in eine Gesellschaft junger Männer trat, in welcher von

> Stiller flammender Ernst wider das Laster im Sanften lichtvollen Auge! Frenheits-Bertheibigung Bon des Ruhigen Lippen! D was lehrtet ihr, Tugenden,

Gure Zeugen! Was uns, hordende Tünglinge? 'Wir, wir faßten fie auf; voll von Entschließungen, Boller Freude, voll edler Triebe giengen wir weg von Dir!

Niemals fahe Dein Aug mit bem entfernenben Blid bes Stolzes uns an! Sohere Beisheit, Du Schrecktest niemals bie Schwachen, Die die Tugend nur suchten, weg!

Liebreich eilte Dein Aug, eilte bie fanfte Sand Uns entgegen, Dein Mund redete brüderlich! Deiner Einsamkeit Wohlluft, Bater, opferst Du Jünglingen!

Beisheitlehrer find ist, die Du einst bilbetest! Tugendsehrer find ist, die Du einst bilbetest. Deine Söhne, sie glanzen Wie Gestirn' um Dich, Bater, her!

Rlopftod her ein fraftiges Beiftesleben und ein höheres Selbstgefühl, verbunden mit Wig und Fröhlichkeit, fich geltend machte, fo baf Bod= mer biefe Befellschaft "bie frohliche Bande" nennt. Derfelben machte er nun ben Antrag, fie mit freien Bortragen über Montesquieu's Esprit des lois zu unterhalten. Es waren ber jungen Herren zwölf, unter benen, wie Bobmer bemerkt, fich nur brei ober vier Ronsonanten befanden, die vorzüglichsten aber Sirzel und Werdmüller waren. Diefe jungen Männer, von benen fpater ein Theil zu höhern Staatsamtern berufen wurde, wollte Bodmer burch diese politischen Unterhaltungen über bie bamale herrschenbe, enge empirische Staateroutine erheben. Er freut sich wiederholt bes Gelingens seines Unternehmens und berichtet unter Anderm an Beg: "Gie muffen nicht glauben, daß ich in der Busammenkunft ber jungern Freunde ben Brofessor spiele; wir find alle Brofessoren." Ferner spricht er mit Befriedigung von den täglichen Unterhaltungen mit einigen begünftigten Zöglingen, benen er nach Tische einige Stunden eigene ober fremde Arbeiten vorlas und diefelben fommentierte. Bubem war er an schönen Abenden täglich mit Breitinger und Zimmermann in ber anmuthigen Ginfamkeit bes Sihlhölzchens ober unter ben Linden an ber Limmat zu finden, wo auch jungere Freunde fich anschließen durften; so daß jene Stellen auf lange Zeit bie geweihten Stätten fur bie ichonen Beifter Buriche wurden.

#### 22. Bodmer für die Poesie des Mittelalters.

Bobmer liebte sein schönes Zürich besonders auch darum, weil er sich desselben als einer Wiege und eines Mittelpunktes des Gesangs in der glänzendsten Zeit des Mittelalters freuen zu können glaubte, und weil er voraussetzt, seine Heimat sei die lebendige Bewahrerin der Sprache jener Poesse. Daher er in jenem angeführten Zurufe an Klopstock mit freudigem Stolze ihn auffordert —

Romm boch, die Sprache zu horen, die vormals der fürftliche herrmann Mit dem von Belded und Cichilbach redte.

Merkwürdiger Weise verdankte Bodmer die erste Bekanntschaft mit den alten Dichtern seinem Gegner Gottsched, benn vor dem Erscheinen von dessen Dichtkunst zeigt sich keine Spur von jener Kunde. Allein was dei Gottsched nur eine beiläusige gelehrte Notiz gewesen war, wurde bei Bodmer zur fruchtbaren Duelle wissenschaftlicher Forschung

210 Bodmer.

und lebendiger Gedanken. Es war ihm genug zu wissen, daß sein verschrter Opit sich mit den alten Dichtern beschäftigt hatte, um denselben eine dauernde Ausmerksamkeit zu schenken. She er noch ein größeres Stück der vorzüglichsten Boesien des Mittelalters gesehen, schloß er aus wenigen Bruchstücken mit vortrefflichem Blick und Urtheil, daß die Zeit der Hohenstaufen eine für die Poesie höchst günstige gewesen sein müsse. Daher er schon im Charakter der deutschen Dichter in Bezug auf die Winsbekin singt:

Bon Hohenstaufens Saus — — — Entsprang aus finstrer Nacht ber ungewohnte Stral Und schimmerte von dar durch Deutschlands weiten Saal. Wir hören noch mit Lust die edle Mutter singen, Die für der Tochter Wohl, ein Danklied Gott zu bringen, Die fanfte Laute stimmt.

Schon im Jahre 1742 hatte er bie Abhandlung in ber Sammlung ber fritischen Schriften verfaßt - " Bon ben gunftigen Umftanben für die Boesie unter ben Raifern aus dem schwäbischen Saufe" - bevor er weder ben Minnefanger = Rober noch benjenigen ber Nibelungen in St. Gallen gesehen, sondern nur nach bem, mas ihm einige alte Drude, Boner und ein Fragment aus bem Sagenfreise Rarle bes Großen ("bie ichone Meliure") bargeboten hatten. Er findet jene gunftigen Umftande "im bamaligen Streben ber Deutschen, fich Roms Joch zu entschütten, in bem vollen ungebändigten Freiheitsgefühl, in ber Gelbständigfeit ber bamaligen fleinen Staaten, im gewaltigen Kriegsgeifte, indem auch die Sprache die unter diesen Umftänden "ftarken und tapfermuthigen Fühlungen" habe ausbrücken muffen. Ferner haben die verschiedenen Abstufungen ber Berrschaft, bas mannigfaltige Leben ber Stäbte auch eine reiche und nachbruckliche Sprache mit fich bringen muffen. Der politische Stul machfe mit ben Berfaffungen und bie Berfammlungen eines freien Staates geben ber Beredtsamfeit Schwung und Werth. Da die Boeffe auf ben Sitten beruhe, fo habe ber Dichter zur Zeit ber Hohenstaufen in ber bamaligen Sprache nur getreulich schildern muffen, was er gesehen und empfunden, um gewiß zu sein, daß sein Werk auch anmuthig und nachdrücklich werbe. Die Züge nach Italien, die Kreuzzüge haben die Phantasie bes Dichters mit einer wunderbaren Mannigfaltigfeit von Sitten, Manieren und Religionen, welche mit seinen eigenen fo starf abstachen, bereichert." Ein anderer glücklicher Umstand war, baß bie Fürsten

nicht nur bie Sanger begunftigten, fondern felbst fich unter biefe gefellten, fo daß ber Dichter ben Charafter großer Manner und ihre Sitten in vertraulichem Umgange fennen lernen konnte. Daß bie Dichtung zugleich Gefang war, bewahrte Diefelbe vor einer undeutlichen und gelehrten Sprache und machte, baß bie Erzählung beutlich, bie Sitten und menschlichen Leibenschaften naturlich bargestellt werben mußten. Bum Schluffe macht er namentlich auf ben Bewinn aufmertfam, welchen "eine Ungahl geschickter Wörter und Ausbrude ber profais fchen Sprache gewähren fonne." - Go fühlte Bobmer zuerft bie geiftige Größe ber hohenstaufischen Zeit und die Berrlichkeit ihrer Sprache wieder heraus, und bemgemäß verwendete er von nun an ben größten Wleiß auf die Auffindung alter Dichter und nahm alle feine Freunde für biesen Zweck in Anspruch. Namentlich leistete ihm auch hierin Bellweger getreuen Beiftant, indem er ihm nicht nur bie wichtigften mittelhochbeutichen Sandichriften aus ber Rlofterbibliothef von St. Ballen verschaffte, sondern auch die verschloffenen Schäpe von Sohen= ems öffnete. Balb auch gelangte er burch bie frangofische Gefandt= schaft in ben Befit ber Barifer Sanbichrift ber Minnefanger und lernte fpater ben Rober gleichen Inhaltes aus Weingarten fennen. Aus ber Bibliothef zu Florenz erhielt er ben Triftan, und burch Sageborn ben Wigalois und ben Freidant: und fo wurde er burch ein glückliches Beschief gleich anfange mit ben besten ber alten Dichter bekannt. Schon bie Bermandtschaft zwischen ber alten Sprache und ber lebenden Mundart ber heimat zog ihn mächtig an, fo baß er schon im Anfange biefer feiner Bemühungen an Zellwegern fchrieb: "Ihr versteht ohne Zweifel mehr von den alten Boeten als hundert andere, nachdem der alte Dialeft in euern Bergen noch viele Refte behalten hat." Auf Diefem Felbe gelehrter Forschung, bas sich Bobmern in ben alten Sanbschriften eröff= nete, ftand ihm Breitinger nun wieder mit aller Liebe und Singebung zur Sette, und beffen Grundlichfeit und Scharffinn brachte in biefe Thätigkeit bas erforderliche philologische Geschick. Welch ein Rleinod mußte, aber bie Barifer Sanbichrift ber Minnefanger fur Bodmer werben, als ihn durch einen verzeihlichen Irrthum ber alte Zurcher Sanger Sabloub, ber von einer burch ben Cohn bes Belden Rubiger Maneffe veranstalteten Sammlung von Sangern spricht, zur Vorausfetung veranlagte, gerade biefe Sammlung fei bie Maneffifche. wurde in feiner Boraussetzung bestärft, weil bie St. Galler Golbaft und Schobinger und ber Zurcher Stumpf eine abnliche Sammlung

gefannt hatten. Um Ende bes Jahres 1746 hatten bie Burcher ben Rober erhalten, und ehe ein halbes Jahr verfloffen, war die Abschrift mit wenigen, ihnen unwesentlich scheinenden Auslaffungen größtentheils burch Breitinger vollendet. 3m Jahre 1748 gaben die beiden Freunde "Die Broben der alten ichwäbischen Boesie des drei= gehnten Jahrhunderts aus der Maneffifchen Samm= lung" heraus. Der Borbericht Bodmers gab die Geschichte ber fogenannten Manessischen Sandschrift. Dann ließ er Nachrichten von ben perfönlichen Umftanden ber alten schwäbischen Bocten folgen und mit besonderer Freude hob er biejenigen bes "eigenen Baterlandes" hervor. Die einläßlichen Studien, welche Bodmer zugleich ben provengalischen Dichtern zuwendete, ließen ihn schon jest Spuren ber Bemeinschaft zwischen biesen und ben Minnefangern nachweisen. Breitinger fügte nebst einem furzen Wörterbuche grammatische Unmerkungen über die Sprache ber schwäbischen Boeten bei, welche als erfte grammatische Studien über bie alte Sprache gelten konnen und feine Bemerkungen und Unterscheidungen enthalten. Ueber die wesentlichste Wirkung, welche fich Bodmer von ber Bekanntmachung der alten Dichter versprach, brudt er fich in ben Freimuthigen Nachrichten also aus: "Tieffinnigere Röpfe mogen untersuchen, ob nicht in ber alten verlorenen Sprache, ber Mutter ber gegenwärtigen, noch viele gute, bequeme und nöthige Wörter, Redensarten und Schwünge find, die man, ohne die wirkliche Berfaffung ber jegigen Sprache in ihrer Natur zu verberben, in biefetbe wieder hervorholen fonnte." - Allein feine Soffnung blieb unerfüllt. Die beutschen Gesellschaften, beren Unterftützung er zur Berausgabe ber Minnefanger zu gewinnen suchte, blieben gleichgültig, und bie Dichter ließen biefelben unbeachtet. . Bobmer bot feinen gangen Scharffinn auf, namentlich in ben "Kritischen Briefen" (1746 und 1749); um für bie Beit, ben Inhalt und bie Sprache ber Minnefanger zu gewinnen. Gottsched indeffen konnte seinem Gegner bas von ihm selbst guerft eröffnete, so neue und eigenthumliche Feld nicht unbestritten laffen, baher enthalten seine Zeitschriften, sowohl der "Neue Büchersaal" (1745-54) als bas " Reuefte aus ber anmuthigen Gelehrfamkeit" (1751-62) viele Nachrichten und Abhandlungen von ihm und feinen Mitarbeitern über bie alte Literatur, allein mehr als antiquarische Ruriositäten, währenb ihm bie Einsicht ber tiefern poetischen und nationalen Bebeutung ber alten Sanger abging. Seine Rebe über ben "Flor ber beutschen Poefte gur Zeit Raifer Friedrichs bes Erften" (1749) ift offenbar eine Bieber-

holung Bodmer'scher Gedanken; auch fand er mit seiner fehlerhaften Uebersetung bes Reinede Fuche (1752) wenig Eingang. Ueberhaupt hatte er weber bas richtige Urtheil noch bas Glud Bobmers, Die Literatur mit Ausgaben trefflicher alter Dichtungen zu bereichern. Da Bobmer vornämlich zum Studium und zum Genuffe ber alten Sprache felbst Gelegenheit und Unleitung geben wollte, so sträubte er fich lange vor Bearbeitungen. Allein, vielleicht nicht ohne Ruckficht auf Gottfchebe Borgang, im Jahre 1753 erfchien "ber Parcival, ein Bebicht in Wolframs von Eschilbach Denfart, eines Boeten aus ben Beiten Raifer Beinrichs bes Sechsten ," worin er mit Weglaffung aller Episoden in zwei Gefängen die Sage frei bearbeitet. Mus einem Briefe an Bellweger zu ichließen hatte er babei einen boppelten 3med: "Meine Absicht babei ift, unsern Dichtern die Runft und den Geschmack solcher Beiten zu entbeden, welche fie fur gang elend halten. Auch wird man nicht mehr fagen, daß wir nur immer auf ben biblischen sujets figen." Spater ließ er ben Bilhelm von Dranfe und bie Rache ber Schwefter (Chriemhilbens) folgen, worin er in ber Auffaffung viel Geschick bewies, allein mit feinen lofen Berametern wenig geeignet war, für eine fo gang neue Boefte und Anschauungsweise zu gewinnen. Wie wenig man fich indeffen an bem Beromage ftieß, beweist genugfam, baß Goethe für ben Reinecke Ruchs fein anderes zu mablen wußte. Uebrigens waren biefe Arbeiten fur ben fleifigen Bobmer nur Erholungen, wobei er "mehr an fein Bergnugen und bie Sache, als an das Urtheil ber Welt gedacht." Allein Diefe Uebersetungsversuche von Fragmenten alter Bebichte follten wenigstens bazu bienen, im burch das Intereffe fur den Inhalt zum Intereffe fur die Sprache felbst einzuleiten. Indeffen hatte er fich Jahre lang vergeblich bemüht, in Deutschland für seine alten Dichter Theilnahme zu erweden : während vor und nach viele Banbe über bie Sandschriften bes Boner und über bie Entstehung seiner Gedichte herauskamen, ließ sich niemand finden, ber zur Berausgabe bes Dichters felbft Sand geboten hatte. Bobmers öffentliche Aufforderung an die geschlossenen deutschen Sprachgesellschaften vom Jahre 1753 blieb ohne Erfolg. Umfonft bemühte fich Sageborn in Samburg, umsonst suchte Gleim burch einzelne Uebertragungen auf die Lieblichkeit ber Minnefanger aufmerkfam zu machen und durch seinen sonft in weiten Rreifen wirksamen Ginfluß Bonner fur Diefelben zu werben. Endlich brachte Bodmer in feinem Burich eine Gesellschaft zusammen, welche die Rosten bestritt, und so erschienen im Jahre 1757 zuerst bie

214 . Bobmer.

"Kabeln aus ben Zeiten ber Minnefanger", benn noch fannte er ben Ramen bes Berfaffers nicht und abnete nicht, baß er einen Dichter feiner Seimat vor fich habe, auch hatte er fogar bie Unvorsichtigkeit, über ben vermuthlichen Dichter eine flüchtige Bemerfung Gottichebs nachzusprechen, indem er erft Leffingen die Ausmittelung Boners banfen follte. Das beigefügte Gloffar und bas grammatische Schema find von Breitinger; von Bobmer ift nur bie Borrede, worin er unter Anderm fagt: "Wir wollen uns gludlich schäten, wenn wir von ber Literatur bes Schwäbischen Zeitpunftes burch bas Mittel ber Breffe fo viel werben retten fonnen, als genugsam fein wird, bie wenigen sonderbaren Manner, benen bie Beschichte bes beutschen Beiftes am Bergen liegt, in ben Stand zu feten, baß fie fich bavon burch eigene Ginficht unterrichten können." - In bemfelben Jahre folgte auch " Chriemhilben Rache und bie Rlage sammt Fragmenten aus bem Bedichte von den Riebe= lungen." Sobald Bobmer biefes Gebicht fennen gelernt hatte, fchrieb er an Zellweger: "Es ift eine Art von Ilias, und wenigstens etwas, fo bie Grundlage einer Ilias in fich enthält. Diefes Ding ift mir etwas zu fpat in die Sande gefallen, als bag ich ben Bebrauch bavon machen könnte, ben ich vor zwanzig Jahren noch bavon gemacht hätte." - In den Jahren 1758 und 1759 endlich gelang es ihm durch die Unterstützung berselben Freunde in Burich bem beutschen Bublifum bie "Sammlung ber Minnefinger" in einer ichonen Ausgabe vorzulegen. Mit eben fo feinem, ficherm und barum in die Bufunft blidendem Urtheile, als mit einem wahrhaft großartigen Patriotismus bezeichnet er die Bedeutung des eröffneten Kundes für die deutsche Literatur : "Wir find ohne Sorge, wenn wir erft getreue Abbrucke ber besten poetischen Werke aus ben Zeiten ber schwäbischen Raifer haben, baß nicht fertige und nachdenkende Röpfe einen vielfältigen, nüglichen und angenehmen Gebrauch bavon machen werden . . . . Die Bermuthung ift nicht unwahrscheinlich, wenn man die Beispiele in andern Arten ber Gelehrsamkeit betrachtet, daß die deutschen Gelehrten die Begierbe wie eine Sucht anfallen fann, die witigen Werke bes Schwäbifchen Zeitpunctes aus bem Moder zu erretten . . . Wenn man biefes poetische Zeitalter wird erschöpft haben, so wird man ba nicht ftille ftehen, fondern nach biefer ftarken Grundlegung in bie Zeiten bes Boeten, ber ben heil. Unno befungen, und ferner zu Willeram und Nottern hinaufsteigen." Nachbem Bobmer Die Geschichte bes vermeintlichen Manessischen Rober nach ben ihm zu Gebote stehenden

Sulfsmitteln angegeben, fügt er ber vorangeschickten Bemerkung, baß Die Werfe der alten Dichtfunft bisher durch Rechtsgelehrte hervorge= zogen worden, welche nur nach alten Rechtsübungen suchten, ben Schluß bei : "Unser Vergnügen barüber entstand von ihrem innerlichen und poetifchen Werthe, von ben Empfindungen, Bilbern und Gedanken; und diese Art Freude ift es, die wir durch unsere Bemühungen gerne unter unfern wikigen Landsleuten weiter ausbreiten möchten. " - Das Berdienst, bas fich Bodmer burch die treue, begeisterte und aufopfernde Liebe zu ben alten Dichtern erworben, war und ift allgemein anerkannt und unbestritten, und die größten Kritifer, Leffing wie Berber, zollten ihm bafur ihren Dank. Der Lettere läßt fich in einer Parallele mit Gottsched also barüber vernehmen\*): "Wie tommte, bag ein Gottsched bei aller Renntniß altbeutscher Schriftsteller, von ihrer innern Starte so wenig hat können ergriffen werden, daß er es wenigstens unterlaffen hatte, unsere Sprache zu entnerven? Reine Barthei bat in biefem Stud bem mahren Genie ber beutschen Sprache fo fehr geschabet, als bie Gottschedianer . . . . Sätte der Patriotische Bodmer auch fein anderes Berbienft um unsere Sprache, als bag er und bie Bebichte aus bem schwäbischen Zeitpunkte geliefert hatte; wie hoch hat man Rammlern und Lessingen ihren Logau angerechnet — und aus jenen ließe sich boch in Absicht auf die Sprache weit mehr lernen. Die Schweizer find zu bem rühmlichen Geschäfte bie ersten, und bie Machtwörter jener Beit ju zeigen, ju prufen und fritisch einzuführen. Gie verfteben biefe Wörter mehr als wir, weil fie ben Rern ber beutschen Sprache mehr unter fich erhalten haben. So wie überhaupt in ihrem Lande fich bie alten Moden und Gebräuche länger erhalten, ba fie burch bie Alpen, und ben Selvetischen Nationalstolz von ben Fremden getrennt find : fo ift ihre Sprache auch ber alten Ginfalt treuer geblieben. Gie haben unstreitig manches übertrieben; aber ihr Gutes ift noch zu wenig ge= prüft." - Auch biejenigen deutschen Schriftsteller, welche zwanzig Jahre später in Bodmers Fußtapfen in ber Bemühung für bie alte Literatur traten, Anton, Boie und Eschenburg, anerkennen ihn als ihren Ruhrer und Borganger. Seine Freude über Dieje Anerkennung spricht Bobmer in späten Tagen an Gleim aus : "Ich habe immer mehr Winke, baß meine Ahndungen erfüllet worden; man wird täglich mehr aufmerkfam auf bie ichwäbischen Musen! Moge man nur nicht jeden Cober,

<sup>\*)</sup> Berber, Fragmente zur Deutschen Literatur. 1. Sammlung. 6.

ben man aufspürt, für wichtig halten. In bem Zeitpunkt ber 211t= schwaben waren Dunje, wie in bem gegenwärtigen; wenige Mijnere, wenige von der Bogelweide!" Darin hat man zugleich die Widerlegung bes Borwurfs, als wenn Bobmer ein blinder Berehrer bes beutschen Alterthums gewesen ware. Dagegen will man weniaftens barin eine Beschränfung seines Berbienftes finden, bag es ihm nicht gelungen, burch Hervorziehung ber alten Dichter einen Einfluß auf die Literatur feiner Zeit auszuüben. Wir wollen Berbern fprechen laffen. ob das damals irgend möglich war\*): "Als der Manessische Rober ans Licht fam : welch ein Schat von beutscher Sprache, Dichtung, Liebe und Freude erschien in Diesen Dichtern bes schwäbischen Beitalters! Wenn bie Ramen Schöpflin und Bobmer auch fein Berbienft mehr hatten, so mußte sie bieser Kund und den letten die Muhe, die er fich gab, ber Eifer, ben er bewies, ber nation lieb und theuer machen. Sat indeffen wohl diese Sammlung alter Baterlandsgebichte bie Birfung gemacht, die fie machen follte? Bare Bodmer ein Abt Millot, ber ben Seelenfleiß seines Curne be St. Belage in eine histoire literaire des Troubadours nach acfälligstem Auszuge hat verwandeln wollen; vielleicht ware er weiter herum gekommen, als jest, ba er ben Schat felbst gab und und zutraute, bag wir und nach bem Biffen fcmabifcher Sprache leicht hinaufbemuben wurden. Er hat fich geirrt : wir follen von unserer flassischen Sprache weg, follen noch ein ander Deutsch lernen, um einige Liebesbichter zu lefen - bas ift zu viel! Und so sind diese Gedichte nur etwa burch ben einigen Gleim in Nachbilbung, wenig andere burch Uebersetzung recht unter bie Nation gefommen; ber Schat felbst liegt ba, wenig gefannt, fast ungenutt, fast ungelesen." Wenn ein folder Mann, welcher die alte vaterländische Literatur fannte und förderte, also sprach, wie konnte Bodmern eine Schuld beigemeffen werben, wenn er mit feinen Bemühungen nicht burchbrang? Wie konnte es aber auch anders fein? Denn die Gelehrten beharrten barauf, die flassische Literatur der Griechen und Römer allein als musterhaft und nachahmenswerth anzusehen, so daß es ihm nicht einmal gelang, seine nächsten Bertrauten, Rlopftock und Wieland, für bie beutschen Ganger zu beseelen, von benen jener boch fur bas nordische Alterthum schwärmte und bieser sich ber Landsmannschaft mit ben schwäbischen Sangern schmeichelte, allein nicht einmal Leffings Ruge

<sup>\*)</sup> Berber, Stimmen ber Bolfer. Stuttg. 1846. S. 45.

zu beachten wußte, bag er, ftatt ber Ginmengung frangösischer Wörter, "fo viele gute Wörter aus bem schweizerischen Dialefte zu retten" ver= fucht hatte. Die Gebildeten und die Weltleute aber bewegten fich fo gang in frangösischen Unsichten und Formen, daß ihnen für jene alt= beutschen Vorstellungsweisen jedes Verständniß mangelte. Sätten alfo auch bamalige Dichter einen Versuch machen wollen, ben Weg einzuschlagen, ben ein halbes Jahrhundert später bie Romantifer verfolgten, so ware es ihnen gegangen, wie bem Maler Tifchbein, ber fich burch bie Burcher zur Entwerfung altbeutscher Bilber, wie bes Konradin, aufmuntern ließ, allein wegen Mangel an Abfat biefe Bahn wieber verlaffen mußte. Wenn alfo Bodmer zu einer Zeit für altdeutsche Art und ein großes beutsches Bolf in der höchsten Bluthe ber Raisermacht begeistert war, wo die Nation ihn noch nicht verstand: so kann es ihm nur zu besto größerer Chre gereichen, baß er zur Zeit einer noch traurigen Unfelbständigkeit Bolksmann und Deutscher zu sein verstand. Beweise, daß wenigstens in seiner heimat seine Anregungen nicht ohne Frucht geblieben, ift unter Underm des Burcherischen Kanonifus, Baptift Dtt, Bericht von ben geschriebenen beutschen Uebersetungen ber Beil. Schrift por ber Reformation, wo er unter Anderm mit Breitingers Beibulfe Broben und Nachweise aus Ulphilas, Tatian, Ottfried, Notfer u. f. w. giebt. Auch regte Bobmer ichon im Jahre 1756 gur Sammlung eines schweizerischen Ibiotikons an, woran ber ihm vertraute 3. 3. Spreng in Bafel arbeitete, und worauf fich Stalber, ber erfte Berausgeber eines berartigen Werfes, beruft. Welche schöne Früchte aber Bobmers Unregung unter bem jungern Geschlechte seiner Baterstadt hervorbrachte, werben wir im Berfolge feben.

### 23. Bodmers Schauspiele.

Unterbessen war Bobmer in das Greisenalter vorgerückt, zwar immer gleich munter und thätig, allein äußersich zu abgeschlossen und innerlich in einem zu engen und selbstgefälligen Kreise sich bewegend, als daß er ben mit den sechziger Jahren beginnenden neuen Aufschwung der beutschen Literatur hätte würdigen können. Es sehlte ihm daher der unbefangene Standpunkt und das richtige Urtheil über die neuen Erscheinungen, und doch konnte er es nicht lassen, als Alt. Meister der Kritik seine Stimme geltend zu machen: der Erfolg mußte übel aussfallen. In dieser Zeit (1759) waren Lessings Fabeln erschienen.

Rach ben von ben Burchern aufgestellten Unsichten über biefe Dich= tungeart fonnte ihnen das nüchterne, fnappe, durre Gewand berfelben nicht gefallen. Sätten fie Leffinge Standpunkt gewürdigt, welcher bie Fabel, nach bem Borgange ber Alten, in bas Gebiet ber Philosophie und Rhetorif verfett, und biefer Unficht gegenüber die poetische Auffaffung ihres Boner und ihres Zöglings, Meyers von Knonau, geltenb gemacht, fo murben fie fich auf einem haltbaren Boben bewegt haben. Allein ber gemeinsame Bersuch Bobmers und Breitingers, - "Leffingifche unafopifche Fabeln" (1760), worin jener gu einer Barobie ber Leffing'ichen Fabeln und biefer zu einer Gegenfritif von Leffings meisterhaften "Abhandlungen über bie afopische Kabel" sich verstieg, konnte nur fläglich ausfallen und mußte ihrem fritischen Unfeben für die Bufunft ben Gingang in Deutschland verschließen. Leffing, ber früher Bodmern mehrmals geneckt und baburch gereizt hatte, war billig und mahrheitsliebend genug, in biefem Kalle bas Richtige in ber Auffaffung ber Burcher wenigstens baburch anzuerkennen, bag er bie Gegner febr ichonend behandelte.

Man liest vorn in einem Bande Bodmer'fcher Schaufpiele von beffen eigener Sand: "Die Lessingischen unasopischen Fabeln fammt ben Barobien ber Beißischen Schauspiele, fo wie alle feine untheatralischen Gedichte find Bobmers Namen unwürdig." Dieses Urtheil Manso's aus später Zeit vernahm Bodmer burch andere Rritifer gleich anfangs, als er fich auf bas bramatische Weld magte: und bennoch beharrte er achtundzwanzig Jahre lang auf bemselben und lieferte etwa vierzig fleinere und größere Stude, fein einziges gelungen und bie meiften von allen Seiten migrathen. Woher nahm er bas Berg gu foldem Beginnen? Man verzeiht ber Schweig, bag fie nicht hat, was fie nicht leicht haben fann, ein gutes Drama. Allein warum jagte benn Bobmer gerade nach biefer unerreichbaren Palme? Schon früher fab er nicht ohne Reid auf das Glud, welches Gottsched auf dem Theater machte, und es genügte ihm nicht, beffen Blößen zu zeigen. Spater trat Leffing auf und löschte wie durch feine gange Wirksamkeit, fo namentlich auch burch seine Schauspiele recht fichtbar bas Intereffe fur bie Patriarchaden und was damit zusammenhing aus. Allein angriffia wie Bobmer war, goß er schnell ein Baar seiner Batriarchaben um, und war mit einem "erkannten Joseph" und einem "keuschen Joseph" in bramatischer Form bei ber Sand. Doch konnte man ihm zu auf= fallend nachweisen, daß diese Dramen nichts taugen und ihm noch

weniger Ehre machen als feine Epen, als bag er in biefer Gattung weiter fortzufahren gewagt hatte. Allein Bodmers Zähigkeit ließ fich von dem einmal betretenen Wege nicht leicht abwendig machen. 2118 baher Nifolai und Mendelssohn im Jahre 1756 bei ber Unfundigung ber Bibliothet ber Wiffenschaften einen Preis auf bas beste Trauerspiel aussetten, folgte Bodmer fogleich biefem Beispiele und forberte ebenfalls burch eine Breisaussenung zur Bearbeitung eines Trauerspieles auf. 2118 fich jedoch ber bramatische Dichter für feine Aufgabe nicht finden wollte, stachelte es ihn, feinen Breis felbst zu verdienen. Rachbem er fich wirklich versucht, jedoch in richtigem Bedenken feine Stude zurudhielt und fich begnügte, diefelben seinen Freunden vorzulesen; ließ der lobpreisende Zellweger nicht nach, bis er damit öffentlich bervortrat. Allein er war bei biesem Unterfangen von ber Kritif nicht weniger als von den Mufen verlaffen, denn überall fehlte eben fo fehr Sandlung als Charafterzeichnung, und nur selten ehrte er mit Sorgfalt und Treue ben bistorischen Charafter seiner Selben. Freilich achtete er auch gar nicht auf die scenische Wirkung seiner Stude und wollte nichts anderes als moralisch = politische Dialogen geben. Bie er baber meinen konnte, fein erftes weltliches Schauspiel, "Uluffes", fei ein "Trauerspiel nach einer neuen Ausbildung", wird nicht leicht flar, als in fo fern fich dabei das Bemühen fund giebt, es anders zu machen als die beutschen bramatischen Dichter seiner Zeit. Er verirrte fich so weit, bag er ben bebeutenbsten berfelben Gegenstücke ober vielmehr Barobien ihrer Schaufpiele entgegenstellte : fo Leffings Philotas und Emilia Galotti einen "Bolymet" und einen "Dboardo Galotti"; Weißes Romeo und Julia einen "neuen Romeo"; Gerftenberge Ugolino einen " Sungerthurm in Bifa"; Rlopftocks Abam und Calomo einen "Tod bes erften Menschen" und "die Thorheiten des weisen Konigs." Alle biefe hochst flüchtigen Machwerke find so kläglich und unverzeihlich, baß nicht nur die deutsche Kritif fie einstimmig verwarf, sondern auch die Schweiz, auch Zurich fich von biefer Thatiafeit Bodmers abwandte und feine Freunde barüber in Berlegenheit geriethen; nur Gulger blieb, wie bei feinen Gpen, fo auch hier sein getreuer Schildknappe. Es ift tragi = fomisch, wie er feinem Seg, bem alten, guten Famulus aus ber Klopftochichen Zeit, feine Roth flagt : "Mein Marcus Brutus ift brei Jahre von Stadt gu Stadt berumgezogen, einen Berleger zu fuchen. Er hatte wirklich in Berlin, in Leipzig, in Rarleruh, in Stuttgard folche gefunden, Die aber alle Male von ber Beißischen Cabale und ben Lessingischen Bufch220 Bodmer.

flopfern wieder abspennig gemacht worden. Es ift ein Glend, baß Deutschland feine Rraft mehr bat, einen Listow zu zeugen. Burben Sulzer, Klopftod fur bas Gute nur ein Drittel fo viel arbeiten, als ber phantastereireiche Wieland für den subaritischen Geschmad, so würden bie Lessinge, Rlote, Michaelis, Weißen sich ber Empfindung ber beutschen Ration nicht bemeistert haben. Gie werben doch wohl benten, baß meine Schauspiele nicht fur die Sybariten in ben Logen, und die Sclaven in dem Barterre geschrieben find. Ich sehe zuvor, bag bie Leip= ziger und hamburger und die Brandenburger zuerft, meine Cpaminondaffe für Undinge, die und nicht mehr angeben, als der Glauben an die Mythologie, ansehen werben. Die Belben, beren Eriftenz biefe Leute wahrscheinlich finden, find Lieutenante ber Reichsarmee." Allein auch ber eble Gemmingen, ber sonft wenigstens die Gefinnung lobt, in ber fein alter Freund arbeitet, warnt ihn ernstlich und möchte ihn auf ein anderes Feld hinüberleiten. Doch Bodmer fuhr nicht nur fort, fondern er ließ seine Schauspiele in Maffe vorruden, indem er je einen Cuflus hiftorischer Gegenstände bearbeitete, jedoch mit der bestimmt ausgesprochenen Absicht, daß er nicht fur die Schaubuhne arbeite, die er verachten zu burfen meinte. Er wollte mit feinen Studen politischer Bolfslehrer fein: vom Jahre 1768 an schreibt er baher "Politische Schau= fpiele" und belehrt barüber feinen Freund Meifter : "Auf Die Schaubuhne zu treten ift über meinen Wunsch. 3ch hoffe es sei so viel Ernft und gesunde Politif in meinen Schauspielen, baß man die Logen und das Barterre leer stehen ließe. Ich nehme mir allein vor, politische und moralische Wahrheiten zu schreiben, und bann fie wirken zu laffen, was fie konnen. Die scenische Form hat ihre Borzuge : ich fann fo in Anderer Mund Wahrheiten fagen, was positiv und in meiner Perfon gefagt, Sathre ober gefährlich ware." Rouffeau und die burch biefen in ben fechziger Jahren veranlaßten Unruhen in Genf haben ben Greis in Feuer gefest, und er tritt als fühner Borfampfer für die Bolts= rechte und die Demofratie, und fur die Freiheit in Staat und Rirche auf. Von dieser Seite wenigstens find Bodmers politische Schauspiele bemerfenswerth, weil fich in benfelben eine glühende Freiheitsliebe, ein fühner Haß gegen jede Tyrannei fund giebt, wie er fich bamals in Deutschland nicht leicht hatte Luft machen burfen. Daher hat ihm fein Buchhandler in Lindau über einen Theil biefer Stude, worunter namentlich Raiser Heinrich IV., worin vorzüglich über Verstellung und Prieftergewalt geeifert wird, von einem reißenden Absate vornehmlich nach bem

unter Joseph II. freien Ibeen fich öffnenden Defterreich zu melben. Mit seinen politischen Tendenzen gewinnt Bobmer wenigstens einen festen und bestimmten Boben, und mag auch Rouffeau ber Brophet sein, ber ibn erfüllt und in seinen Borftellungsweisen befängt, fo tritt boch nicht felten die Eigenthumlichkeit und Rraft bes schweizerischen Republifanere hervor. Den Cyflus Politischer Schauspiele griechi= fchen Inhaltes leitet er baber also ein: "Laß es bich nicht be= fremben, Lefer, bag ber Dichter ben Stoff und bie Sitten in ben Tagen ber griechischen Republiken gesucht hat. In unsern Jahrhunderten fand er ihn nicht; nicht ba, wo die Hiftorie nicht die Geschichte ber Nation, fonbern bes Ronigs, bes Ministers, bes Felbherrn ift. unferm Weltalter fehlen die Thaten und öftere bie Ibee ber Tugenb. Der Charafter ber Nation ift zu Grunde gegangen; man macht fich nicht mehr eine Ehre baraus, baf man von ber Nation sei; man hat ben Stolz verloren, ber Wetteifer, Gintracht und Stärke in ben Staat bringt." In bemienigen Bandchen, welches bie Stude "Aus ben Beiten ber Cafare" enthält, ichildert er alle möglichen Gräuel, welche aus ber Tyrannei hervorgeben, fo im Octavius: bas Unglud bes Thrannen burch feine eigene Schuld und burch die Lafter ber Seinigen; im Nero: bes Tyrannen Trop und Berzweiflung; im Thrasea Patus: bas muthige Zeugniß und ben ebeln Tod fur bie Freiheit, u. f. w. Man hat annehmen zu follen geglaubt, bag ungeachtet bes Beifates : "von verschiedenen Berfaffern", boch alle biefe Stude Machenschaften Bobmers feien. Allein Marfus Brutus, eines ber beffern, ift wirklich von Salomon Birgel, bem Bruber bes Doctors, und aus ben Briefen geht hervor, daß noch andere Junger mitgewirft haben, welche aber als Geiftliche ihre Namen nicht verlautbaren burften. Um beften und eigenthumlichsten find ihm bie Stude aus ber beutschen Be= ich ichte und aus derjenigen feines Baterlandes gelungen. Er ichrieb einen Wilhelm Tell, ferner Geflers Tod, Heinrich von Melchthal, u. f. w. Doch alles bieses find nur bruchftuckartige, kleine, flüchtige Scenerien, wobei fich bie Nachahmung Chakespeare's fragenhaft genug ausnimmt. Dagegen ift es ihm weit beffer geglückt, in seinen größern bramatischen Studen Seele und Bedanken hineinzulegen. Offenbar bas befte ift "Italus": benn hier konnte er feiner von frühe an ge= nahrten Begeisterung fur bie Urwelt, die ihm den Noah und ben Columbus eingegeben, eine feurige Sprache verleihen und bem neuen, von Rouffeau empfangenen Anstoße nach Serzensluft folgen. Stalus

nämlich, ein Zögling frember Sitten, will römische Bilbung bei ben Cheruffern einführen und baber eine Stadt in beren gandmarfen anlegen. Daburch entsteht ein großer Zwiespalt im Bolfe über ben Werth ber römischen Lebenseinrichtungen im Berhältniß zur altdeutschen Boltsfitte; bis Sigovefes, ein anderer Reffe bes Arminius, letterer ben Sieg verschafft und babei feine Geliebte einem romanischen Belgen abringt. Auch hier ift zwar ber Lehrton vorherrschend; allein baneben boch Leben und Sandlung. Bon wahrem Gefühle zeugt auch Raifer Beinrich IV. Mit besonderer Vorliebe aber behandelte er bie beiden Stude Arnold von Brefcia in Zurich und in Rom. Ueber feine nähern Absichten spricht er sich nämlich an Meister also aus: "Arnold hat vor mehr als fiebenhundert Jahren ben guten Burchern bas Recht gegeben, mit ihrem Verstande zu benfen. Er wollte fein Rosenfreuger fein, ber mit ben Dhren fabe, mit ber Rafe horte. Er war zufrieden, daß er ben Sensum boni et recti hatte, und fand ihn mit ben Lehren bes Heilands vollkommen gleich gestimmt. Er hat ihnen die Kurcht benommen, daß sie sich ber Bereste und folglich ber Solle schuldig machten, wenn sie ben Berftand in der Religion brauchten. Ift es ftolzer Unverstand, bag unsere Mitburger ihren ersten Zwingli faum mehr kennen, oder ift es Geringschätzung ber Freiheit zu benten, Die machet, daß sein Andenken in feinem Werth gehalten wird? Berbient er nicht von allen Freunden der Wahrheit und der Aufrichtig= feit unauslöschliches Lob, baß er bie Enthaltsamfeit gehabt hat, so wenig ein Seiliger und Wunderthater als ein Zauberer zu fein affectiert zu haben, in einem Zeitalter, wo ihm fo leicht gewesen wäre, in ber Einbildung ber Weibchen und ber Männchen ben Schein eines Santo oder Nefromanten zu erhalten." Es ift unschwer zu enthüllen, baß biefe versteckten Streiche bes im Jahre 1775 erscheinenben Arnold gegen Lavater geführt fein follen. - In feinem letten Stude, "Brutus und Raffius," veranlaßt burch bie Preisgebung ber Bolfsparthei in Genf von Seite ber Rantone, verherrlicht ber vierundachtzigjährige Bobmer noch zum letten Male Belben ber Freiheit und gießt babei feinen gang befondern Born über bas bamalige Landvogteiwesen feines Baterlandes aus. Wenn alfo Bobmer mit seinen Schauspielen als Dichter in keiner Beise besteht, so bient ihm bagegen ihr patriotischer Sinn und Berftand zu einiger Ehrenrettung als Burger. Begreiflich aber waren bie gnädigen Berren mit biefem unermudlichen Freiheitsprediger unzufrieden und veranlagten ihn beshalb, mit ber Berausgabe einzelner

Schauspiele oft lange zuruckzuhalten, und mehrere gar nicht zu versöffentlichen. Denn 1774 schreibt er an Meister: "Meine politischen Dramen, Schön, Stüßi, Brun, Stauffacher, habe ich im Pult beshalten, aus Furcht die Finger zu verbrennen, weil sie republikanischer und historischer sind, als unsere Kadaver von Republiken vertragen können."

Zum Schluffe über biesen Abschnitt theilen wir folgende, von Bobmers eigener Hand aufbewahrte Stelle Canzlers mit, worin dieser seine naive Schadenfreude ausspricht, daß Bodmer durch seine Tragöstenfabrikation sich selbst auf gleiche Linie mit Gottsched herabgesest.

Ich weis es, daß bein fiel nunmehr gottschedisch fündigt; Richt durch sundstuthen mehr, nein, durch Catone izt, Saft du der tugend Ruhm im grauen Haar verlest. Zum Böbel ward der held durch mich auf Deutschlands Bühnen Und Knaben giebst du ihm in heinrichs und Tarquinen.

## 24. Bodmers Arbeiten für die Ingendbildung.

Glücklicher Weise sollte ber lette Theil von Bodmers Leben nicht in ben Berirrungen befangen bleiben, in welche die Kabeln und die Trauerspiele ihn hineingezogen hatten, fondern nach verschiedenen Seiten eine Thätigfeit aufweisen, Die ihm eben fo fehr zur Ehre gereicht, als irgend eine feiner frühern Bestrebungen. Rein anderer Schriftsteller hatte ten republikanischen Bodmer so tief ergriffen, als ber berühmte Burger von Genf. Wenn jener bisber mit einer gewiffen Bornehmheit über bie Schule und bie Schulwiffenschaften fich erheben zu follen glaubte, fo gab er boch schon mehrmals Gelegenheit, uns zu überzeugen, daß Menschenbildung und Volkserziehung im Allgemeinen ihm fehr am Herzen lag. Als baber burch Rouffeau's Emil (1762) die Erziehung eine ber großen Zeitfragen zu werden begann, wendete fich auch der alte Bodmer mit jugendlicher Begeifterung der Jugend= bildung zu, fo baß er in Verbindung mit Breitinger eine ganze Reihe von Schulschriften bearbeitete, um die im Anfange ber ftebziger Jahre burch ben trefflichen Burgermeifter Beibegger betriebene Reorganifation bes gangen Burcherischen Erziehungswesens nach Rräften zu unterftüßen. Schon vorher batte er fich lange mit einer beutschen Grammatik beschäftigt, welche 1768 unter bem Titel erschien: "Die Grundfage ber beutichen Sprache," mit bem Motto aus Canip: "Ein Deutscher ift gelehrt, wenn er sein Deutsch verfteht." 3m

Borworte bemerkt er; bag er ben Grunbfagen und ber Methode gefolgt, womit ber Abbe Girard die frangofische Sprache behandelt habe, indem man sich vor allen Dingen ber Gewohnheit entschlagen muffe, Die beutsche Grammatif nach bem Geschmacke ber lateinischen zu behandeln. Boran fteht barauf die Abhandlung: "Bon ben Berbienften Dr. Martin Luthers um bie beutsche Sprache." Es ift mert= würdig, die freimuthigen und eigenthumlichen Einwürfe zu vernehmen, welche ber ichweigerische Sprachforscher gegen bie Autorität bes Begründers ber neuern Schriftsprache geltend zu machen versucht. "Um über Luthers Berbienft zu urtheilen, muffe man bie Sprache por bemselben fennen, namentlich wie bieselbe jur Beit ber schwäbischen Raifer gewesen. Gegen Enbe bes funfzehnten Jahrhunderts feien ber Barcival, Freibant, S. Brands Narrenschiff erschienen, noch mit ber alten ftarken Biegung und mit ber gleichen Sontar. wohl habe bald barauf ber Untergang einer Menge einzelner Börter ftattgefunden, indem man die Ibeen von vielen Sachen und Beschäften verloren, da die Poesse und Wohlredenheit in keiner Achtung mehr gestanden. Als Luther zu schreiben anfieng, bequemte er sich nach bem gemeinen Sprachgebrauch. Er hatte beffer gethan, wenn er bem Genius der Sprache, wie er fich bei ben Minnefangern und ben Brofaifern jener Zeit geoffenbart, burch bie Stärke feines Beiftes nachgeholfen: baburch waren bie Minnefanger erhalten worden und ihr begrabener Schat jedermann offen geblieben. Bare bie schwäbische Sprache herrschend geblieben, so befände fich bas lächerliche, platte, altfränkische Zeug nicht in Wörtern, Wendung und Aussprache. Die Muse ber Minne und ber Abenture hatte nichts nahrendes fur feine theologische Seele. Dber findet man einige Spur in seinen Schriften, baß er mit ihnen Befanntschaft gehabt habe? Mit ben Gelehrten, Die ihm bei seiner Bibelübersetung halfen, hatte es bieselbe Bewandtniß, und alle gaben fich mehr mit lateinischen Werfen ab. Demnach lernte Luther die Sprache hauptfächlich aus bem Gebrauche und bem Umgange, ber, ob er gleich sehr ausgebreitet war, boch weit unter ber Wurde und ber Genauigfeit blieb, welche die Sprache von ben frühern classischen Schriftstellern empfangen hatte. Daber nahm er vielfache Beranderungen in dieser verlaffenen Sprache vor, welche jedoch nicht sowohl in ber eigenthümlichen Anwendung eines Wortes oder Ausbruckes bestehen, als vielmehr in der Verwerfung berfelben. Rur bas Unfehen ber Bibel biente ihm bazu, baß seine Beränderungen von ber Nation als

Berbefferungen anerkannt und aufgenommen wurden." So wenig biefe Einwürfe geeignet find . Luthers Leiftungen und Berbienfte um bie beutsche Sprache zu schmälern, so gebührt boch auch wieder bem Bodmer'schen Standpunkte seine Geltung und sein Recht. - In ber Grammatif felbst giebt Bodmer in vierzehn Abschnitten eine gedrängte, doch freie und belebte übersichtliche Darstellung ber Sprache mit sinniger Einführung in die Organisation und bas innere Leben berselben, wobei er namentlich barin neu ift, bag hier zuerst eine burchgeführte Bergleis dung ber altern Sprachformen mit ben neuen vorfommt. Bei Belegenheit ber Ibiotismen ftellt er folgende Betrachtung an: "Der Dichter, ber Brofaift hat in feiner Dunkelheit, in feiner Entfernung von Land, von Feld und Wald, von Simmel und Erde taufend Rahmen verfehlt, und so viel an ihm ftand, untergeben lassen, von welchen bennoch mehrere noch ba find, und bie er ba holen konnte, wenn er aus feinem Winkel hervorgehen dürfte, oder wenn die Runft wüßte, durch einen geschickten Gebrauch ihnen die poetische Burbe zu geben. " - Diesem wissenschaft= lich gehaltenen Buchlein ließ er bann in ben eigentlichen Schulbuchern, unter bem Titel "Die Biegung und Ausbildung ber beutschen Sprache," eine gang furze Formenlehre von vierundzwanzig Seiten folgen, welche fich in ben schweizerischen Schulen nabe an ein halbes Jahrhundert erhalten hat. Daneben erschien bie etwas ausführlichere "Anleitung zur deutschen Sprache," worin es in einem Anhange heißt : "Die Schweiz ift burch ihre Unabhängigkeit, ihre befonbere Staatsverfaffung, und felbft burch ihre Lebensart von Deutschland fo weit abgesondert, daß ihre Mundart von ben Beränderungen, Die in andern Brovingen in der Sprache vorgegangen, besto weniger gelitten hat. In unfern Gebirgen vornehmlich find viele Borter geblieben, die aus dem Gebrauche gekommen find, und viele haben ihre Burbe behalten."

Nicht weniger anerkennenswerth find Bodmers Leistungen für die Geschichte. "Die sittlich en und gefühlreichen Erzählungen" geben kleine Bilder aus der Bibel und dem klassischen Alterthum, wo der Berfasser mit besonderer Borliebe die patriarchalischen Sitten hervorhebt und seine Lehren für die Gesellschaft und das häusliche Leben, namentlich über Einfachheit und Genügsamkeit, giebt. Wenn zwar hier durch besondere Liebhabereien allerlei Mißgriffe vorkommen, so haben dagegen die "Hiftorischen Erzählungen, die Denkungsart der Alten zu entdecken," einen eigenthümlichen Werth, weil sie der erste Bersuch einer

226 Bromer.

Ginführung ber vaterlandischen Geschichte in die Schule find. Er laft bie Darftellung ber politischen und friegerischen Ereigniffe bei Seite, inbem nur ber Menich bervortreten folle. Er bedauert, bei ben eibaenössischen Geschichtschreibern "feine solche vertraulichen Rleinigkeiten. folde Familien-Anekoten zu finden wie bei Blutarch; benn nicht große Sandlungen, fondern fleine Geschichten fonnen auf bas Leben und bie Gemuther ben nuklichften Ginfluß haben. Siftorische Begebenheiten aber haben einen großen Bortheil vor ben erbichteten; ce ift mehr Gewißheit babei, daß sie richtig nach ber Natur gezeichnet find, und weniger betriegen." - Gine von Bobmers beften Schriften endlich ift bie "Gefchichte ber Stadt Burich," wo er mit weiser Beglaffung bloß äußerer Thatsachen gedrängt und übersichtlich in die innern Buftanbe einführt und baber über Speise und Trant, Bolizei, Rath und Bericht, Befang, Lurus, Burgerflaffen, Sandwerf, Rleibung bes viergehnten Jahrhunderts, Ginfunfte, Berrichaften, Saufer, Bauart, Rriegsbienft Aufschluß giebt; voll politischen Beiftes, mit entschiedenem Wiberwillen gegen bemofratische Willfur. Ueber ben Rulturgang 3uriche giebt er folgendes Bild: "In Bullingere Jahrhundert gab man fich hauptfächlich mit benjenigen Wiffenschaften ab, bie eine genaue Beziehung auf die Religion hatten. 216 ber Glaube feine Keftigkeit erhalten, ftand man daben ftille. In dem folgenden Jahrhundert ward alle Gelehrfamfeit angewandt, ben Arrianismus und Belagianismus zu bestreiten. Darauf ward die Religion allegorisch und sinnbildlich gemachet. Go fab fie aus, bis große Manner in die gefunden Ropfe Licht und Heiterkeit brachten. Buvor hatte man fich vor ber fritischen Gregetif und ber logifalischen Kritif gefürchtet. Naturliche Religion, Naturrecht, Philosophie, selbst die Moral und Physik wurden für unnut, und öfters gar fur gefährlich ausgeschrien. Literatur, schone Wiffenschaften, beutsche Sprache hielt man für überfluffig ober verächt= Viele Gelehrten lasen die Griechen und Römer nicht um des Inhaltes, fondern um der Grammatif willen. Gehr fpat hatte das golbene Zeitalter ber Literatur von Ludwig XIV. einen belebenden Einfluß auf einige beffere Ropfe; fie lieferten Schriften in Brofa und Berfen, in welchen das Annehmliche ber Grazien war, doch dem Wahren und Rüslichen untergeordnet, und die Empfindlichkeit nicht zum Ueberfluß erhöhet. Die häufigen Reifen ber jungen Berrchen in Frankreich brachten zwar Moben und Leichtfinn, boch auch Artigkeit, Bekanntschaft mit ben Claffischen Schriftstellern ber Frangosen und Geschmad in unsere

Stadt. Die Liebe zum Lesen ward nicht mehr das Geschäfte berer allein, die von der Gelehrsamkeit leben, sondern Personen von allen Ständen macheten sich damit eine angenehme und lehrreiche Beschäftigung."— In einer Zugabe, "Unterredungen von den Geschichten der Stadt Zürich," werden noch die Zustände unter den Römern, Alesmannen und Burgundern, die Lebensart des Abels und die älteste Beschaffenheit der Stadt hinzugefügt. — Alle diese Schristichen waren für die Realschule (Kunstschule) seiner Baterstadt bestimmt und auf die Beförderung eines geistigern und edlern Bürgerlebens berechnet, so wie er diesen geistigen Gaben am Ende seines Lebens für einen gleichen Zweck einen Theil seines Vermögens hinzufügte.

Wir haben gesehen, wie die Zurcher frühe schon einen großen Werth barauf legten, daß die griechischen und römischen Rlassifer burch gute Uebersetzungen in die beutsche Literatur eingeführt wurden, und fie hörten nie auf, fur biefen 3med thatig zu fein, und ihre Schuler bafur zu ermuntern. Birflich hatten fie auch bie Befriedigung, biefes Bemühen wenigstens theilweife mit vorzüglichen Erfolgen gefront zu feben. Schon in ben fünfziger Jahren versuchte 3. 3. Steinbrüchel eine Uebersenung bes Bindar, worüber Leffing bemerkt: "Bindar hat in ber Schweiz einen jungen fuhnen Beift erwedt, ber und mit ben Begeifterungen bes thebaifchen Sangere befannter machen will : ber Berfuch, ben er gemacht hat, ift febr gut ausgefallen." Daß bie Ueberfegung profaisch ift, findet bie Billigung bes beutschen Rritifers. Später ließ berselbe tüchtige Sprachforscher auch eine vollständige Uebersetzung ber Werke bes Sophofles und bes Euripides folgen (1763). Sophofles wurde (1782) auch von 3. Chriftoph Tobler verdeutscht. 1769 ericbien 3. Wafers beutscher Lucian; und 3. G. Schult= heßens Uebersetzung Platos von ben Gesetzen hat fich bis auf biefen Tag in Unsehen erhalten. Bobmer felbft aber ließ es fich in feinen fpaten Tagen eine Lieblingsaufgabe fein, ben Somer zu übertragen, ber bei allen seinen poetischen Bestrebungen sein höchstes Borbild mar, und beffen Ramen er fo gerne unter ben beutschen Dichtern fich beilegen ließ. Ueber zwanzig Jahre hatte er an feiner Uebersetzung gearbeitet, benn ichon in ber Calliope gab er bie feche erften Gefänge ber Ilias. Bu gleicher Zeit mit Bodmers Ueberfetung erfchien biejenige von Fr. Leop. v. Stolberg : allein jebermann erfannte berjenigen bes Schweizers in Beziehung auf grundliche Auffaffung und Treue ben Preis zu, und Biele freuten fich biefer gelungenen Arbeit bes reblichen Altvaters ber

beutschen Literatur. Wir wollen barüber Berbers Zeugniß vernehmen: "Darf ich ein ziemlich verkanntes Geschenk unserer Sprache, einen Nachgesang homers, wenn nicht von seinem Freund und Mitsanger. fo boch gewiß von einem ehrlichen Diener, ber ihm lange bie Sarfe getragen, ruhmen: es ift bie Uebersetzung Somers von Bobmer. Freilich leidet fie, wie keine Uebersetzung auf der Welt Bergleichung mit dem Urgesange; wenn man indessen diesen vergißt, und sie nicht mit bem Auge lieft, sondern mit dem Dhre hört, hie und ba die Kehler menschlich verzeiht, die sich bisweilen auch bem Ohr nicht verbergen und ihm fagen: "so sang wohl Homer nicht!" Dieß abgerechnet, wie man bei jedem menschlichen Werk, und bei Homers Uebersetung gewiß, etwas abrechnen muß, wird man, bunkt mich, auf jeder Seite den Mann gewahr, ber mit feinem Altvater viele Jahre unter Ginem Dache gewohnt und ihm redlich gedient hat. Die Obnffee insonderheit war ihm, so wie uns allen, näher, und ift viele Gefänge burch gar hold und vertraulich. Dieß ift meine Meinung und etwa ein kleiner Dank fur bas Werf vieler Jahre, beffen Arbeit fich im Genuffe wohl über allen Dank belohnt hat\*)." - Schon frühe hatte Bodmer die "geraubte Helena" von Koluthus, die "geraubte Europa" von Moschus und die "Argonauten" bes Apollonius nebst manchen andern Fragmenten aus alten Dichtern übersett, und spät noch in "Telemach und Raufikaa," in "Erabne und Rreusa" und namentlich in bem sonderbaren Ginfall, einen Besuch bes "Menelaus bei David" zu befingen, einen Somerischen Rlang zu geben versucht.

Wenn Bodmers Arbeiten in den letzten zwanzig Jahren mehr einen Stillstand, eine Nichtachtung der sich unterdessen entfaltenden deutschen Literatur zeigten, so war er dagegen noch empfänglich und glücklich genug, mit seinen letzten Bemühungen wieder in die seine Zeit bewegenden Gedanken und Stimmungen einzugreisen und namentlich den Bestrebungen der spätern Romantiker nahe zu rücken, so wie die Absüchten eines Theiles seiner frühern Leistungen auch mit den ihrigen in näherer Berührung stehen. Denn wie die Romantiker durch die Boeste die Religion fördern wollten, so Bodmer durch seine Patriarchaden; wie sie durch Belebung des deutschen Geistes, durch Hinleitung auf alte Art und Kunst das Vaterlandsgefühl zu heben suchten, so er durch seine Bemühungen für altdeutsche Literatur und durch seine Trauerspiele;

<sup>\*)</sup> Berber, Stimmen ber Bolfer. Stuttg. 1846. S. 45.

wie fie bem Bolfoliebe und der Ritterpoefie Eingang zu verschaffen fich bestrebten, so er burch seine spätesten Broduftionen. Die Bemühungen Berbers, Goethes und Mofers fur beutsche Urt und Runft, Berbers Bolfolieber und Goethe's Got von Berlichingen, ber Gindruck, ben biefe in Deutschland hervorbrachten und Goethe's bem Patriarchen perfonlich erwiesene Freundlichkeit belebten auch ben beutschen Sinn bes empfänglichen Greises von neuem, und er nahm baber eine Reihe fleiner romantischer Even vor, wie "Konradin von Schwaben," "Bedwig von Gleichen, " "Wilhelm von Dranse, " "Maria von Brabant" und andere, freilich alle in leidigen Herametern und ohne den Duft und bie Karbenglut der ritterlichen Poesie. Dagegen that er gang gulett einen guten Griff mit ben "Altenglischen Ballaben" (von Bercy), in zwei Bandchen 1780 und 81, in benen die "gerade Einfalt bes Bergens ohne Runft und Absicht" ihn fo fehr anzog. Sier enblich entledigte er fich feiner Berameter, griff jum lange verschmähten Reime und übertrug in "Efchilbachs Bersart." Den englischen Ballaben fügte er noch altschwäbische und Zugaben von Fragmenten aus dem altschwäbischen Zeitalter bingu, z. B. aus ben Nibelungen Sigfrids Mord, die wahrsagenden Meerweiber, der Königinnen Banf; aus Barcival Jeftute; ferner "Die Mädchen (von Zürich) im Barnisch " und Die "Schlacht von Murten" nach Beit Weber. Die Uebersetzung ift freilich oft ungelenk und hart, und nicht immer genau; allein einzelne Stude lefen fich boch auch jest noch gang gut und find ein Beweis, baß ber alte Dichter in biefer Poefte wieber frisch aufgelebt war. Dantbar nahm feine Zeit biefe lette Gabe bes Unermudlichen auf. Freund= lich begrüßt unter Undern Berder biefe Spatfrucht : "Bodmers Bemühungen aus neuern fowohl ausländischen, als unserer alten deutschen Sprache und einen größern Reichthum an Gebanken, Bilbern, Fabeln, Einfleibungen und Ausbruden als Runftrichter und Dichter zuzuführen, haben ihren 3weck nicht verfehlt. Er hat viel aufgeregt, und fich fast über Bermögen bemühet, indem er bis in fein greifes Alter wie ber frischefte Jungling an jedem neuen Broduft unserer Sprache Theil nahm." Und an einem andern Orte fagt Berder : "Wie wünschte ich; baß Bobmer in jungern Jahren auf Sammlung biefer Art Gebichte und Lieder gefallen wäre!"

Wir schließen damit die Uebersicht über Bodmers literarische Laufbahn, eine unzählige Menge kleinerer Schriften und Dichtungen übergehend, welche ohne Bedeutung find und sogleich in Vergessenheit fielen. 230 Bodmer.

Daß inbessen bieser Altvater ber Literatur selbst über ben Tob hinaus getreue Berehrer bewahrte, beweist die Herausgabe von "Bodmers Apollinarien" (eine Sammlung nachgelassener Dichtungen, vorzüglich bemerkenswerth durch die Beziehungen auf seine Freunde) burch G. Fr. Stäublin (1783) und die von bemselben herausgegebenen "Briese berühmter und ebler Deutscher an Bodmer" (1794), und mehr als zwanzig Jahre nach bessen Tode gab Körte seine Briese an Gleim heraus.

# 25. Bodmer als Bürger.

Um Bobmern als Schriftsteller zu verstehen, ober vielmehr um verschiedene feiner Richtungen und Bestrebungen fich flar zu machen, muß man ihn auch als Bürger und Menschen etwas näher ins Auge faffen. Es ift merfwurdig, bag ber warme Freund feines Bater= landes, beffen Streben und Wirfen auch in ber Literatur fo enge mit feiner Beimat verbunden war, bennoch als Schweizer mit einem fo engen Kreise ber Anschauung und ber Lebenserfahrung fich begnügte. Denn außer seinem Ausfluge als Handelslehrling in ben erften Jugendjahren besuchte er niemanden als seine Freunde in Winterthur und in ben Appengeller Bergen : er fannte Bern nicht, und hatte Bafel nie gesehen; und so blieben seine Erlebnisse allein auf Zurich beschränft. Allein je mehr er fich, bei aller Anhänglichkeit an feine Baterstadt, burch die alten, ftarren Formen ber politischen Berhältniffe beengt und gestoßen fühlte, besto freier und fühner brachen sich seine Bedanten Bahn und besto rudfichteloser fehrte er bem Bestehenden ben Ruden. Da= gegen lebte er frisch und freudig in seinen Idealen, und war glüdlich, fich als Mensch und Burger frei zu fühlen. Freiheit bes Denkens war bas große Losungswort ber fräftigen und unabhangigen Beifter seiner Beit, und republikanischer Stolz war ber Nerv, ber ihn bei all seinem Thun befeelte. Diefes Gefühl gab bem erwachenden Junglinge zuerft ein freudiges Selbstbewußtsein und mar die Seele feiner erften fcbrift= ftellerischen Thätigfeit in ben Disfursen ber Maler. Er gehörte einem ber angesehenen Geschlechter seiner Baterstadt an und erfreute sich, vornämlich durch seine Gattin, eines bescheibenen, aber bei feiner Benugfamfeit unabhängigen Wohlstandes. Seine Arbeitfamfeit und feine Talente gaben ihm Ansprüche auf Ehren und Aemter in der Republik. Allein bald sträubte fich sein Freiheitofinn gegen jede Feffel, und fo wie er auf biefe Weife ben ängftlichen Formenmannern feiner Zeit öfters

Unftog gab, rudte er immer mehr in eine oppositionelle Stellung. Denn bem ibealen Manne war bas fleine Getriebe einer Stadtpolitif zu enge, und wenn auch feine unmittelbaren Erfahrungen nicht weit reichten, so hatte er fich boch ale Denfer gewöhnt, mit seinen Gebanken und Beftrebungen die Ration zu umfaffen. Ramentlich mar er über bie fonfeffionellen Gegenfage erhaben. Als baber die fatholischen Stande, burch die nachtheiligen Bebingungen bes Landsfriedens von 1713 erbittert, unter fich ein Separatbundniß schloffen und mit Franfreich in eine geheime Alliang traten, fo verfaßte Bobmer ichon 1730 ein Memo= rial, welches er aber erft 1744 in ber Belvetischen Bibliothef veröffent= lichte, worin er, abweichend von der festgehaltenen Politik Büriche, gu einem anständigen Bundniffe mit Frankreich rieth, weil durch langern Wiberstand eine noch größere Trennung ber Cibgenoffen zu gewärtigen fei. Damit jedoch die Bortheile eines Bundniffes nicht nur einzelnen Bartifularen zu gut fommen, verlangt er, bag bie Unterhandlung frei und öffentlich, gemäß ber Burde einer Republit geführt werbe. Diese und ähnliche öffentliche Meußerungen machten ben freimuthigen Mann bei ben Gewalthabern mißbeliebig. Als ihm ferner in Folge beffen ber oben erwähnte Auftrag zur Abfaffung einer Zurcherischen Geschichte ber Gegenwart wieder entzogen murbe und er zu gleicher Zeit mit bem einflugreichsten seiner Bunftgenoffen, seinem bisberigen Bonner, zerfiel, verzichtete er von nun an auf obrigfeitliche Stellen. Bon biefer Zeit an läßt er nicht felten, theils öffentlich, theils vertraulich eine geißelnde Sathre walten. Go bemerkt er in Beziehung auf feine aufstrebenben Freunde an Zellweger: "Der Mann von Berbienft, ber fein Better ift, nicht friecht, wird nur gelobt, aber nicht befördert." Ein ander Mal: "Die hiefige Politif geht allein auf ben Erwerb eines Umtes. Reine Freiheit zu reben! Die Großen nehmen es als Mangel an Achtung, wenn man das Berg hat, anders zu benfen als fie, und laffen es bei allen Gelegenheiten entgelten." - 3m Anfange ber funfziger Sahre macht er burch gebeime und öffentliche Schriften ben Agitator fur bie Rechte ber Toggenburger gegen ben Abt von St. Gallen, mas er um fo eher durfte, als Zurich ftets fur die Rechte und Freiheiten jener Landleute fich verwendet hatte. Allein weil Bodmer fich immer entschiedener zum republifanischen Liberalismus befannte, wurde er mit feinen Zumuthungen seinen gemäßigtern und erfahrnern Freunden oft unbequem; hatte boch auch die äfthetische Ruß nicht ermangelt, ihm fein Politifieren und fein Strafen ber Monarchen als Frechheit auszu-

legen. Gleichwohl zeigte fich im Jahre 1756 Geneigtheit, ihn in ben fleinen Rath zu mählen, worüber er fich gegen Zellweger also ausfpricht: "Mir ware es ein faurer Biffen gewesen, wenn ich meine Sufigfeit hatte verlaffen, und über die Baume und Stode berrichen müffen. 3ch bin es gar zu wol gewohnt, mir meine Geschäfte selbst zu ermählen; bie Civilia haben gar nichts anzugliches für mich. Meine Regeln von Staats = und bürgerlichen Sachen find oft gang andre als bie angenommenen. In meinem Alter geht man nicht gerne aus feiner ftillen, ihm eigenen Sphare. Bu allem Glud hat man mich nicht nothwendig, es find Kandidaten ba, die das Ding beffer können, als ich es lernete." - Krüber mar Montesquieu's Beift ber Befete Bodmers politisches Sandbuch, worüber er feinen jungern Freunden Borlesungen hielt; allein nach Rouffeau's Auftreten war er einer von beffen feurigsten Verehrern und ging namentlich in alle feine bemofratischen Ideen ein. Er verwendet sich baber angelegentlich bei Bellweger, um dem Verfolgten in den gemeinen Berrschaften, im Rheinthal ober Thurgau, eine Freiftätte zu öffnen : ber vorsichtigere Bellweger aber will sich nicht darauf einlassen. Auf gleiche Weise, wie früher an die beutschen Dichter, ordnet er bann einen seiner jungern Freunde an Rouffeau ab, nämlich ben jungen Joh. Schulthef, nachher einige Zeit Beftalozzi's Geschäftsaffocié, ben er unter ber Leitung bes St. Gallers Begelin einen Besuch bei bemfelben abstatten läßt. Um ferner Rouffcau's Ideen über politische Erziehung zu verwirklichen, griff Bobmer ben lange gehegten, schon mit Wieland besprochenen Bunfch ber Grundung eines gemeinsamen helvetischen Inftituts zur Bildung von Staatsmannern wieder auf. Da nämlich die im Landofrieden von 1713 abgetretene Grafschaft Baben von den Katholiken nicht verschmerzt werden wollte und die Unzufriedenheit bei benselben stets nachwirkte, auch Frankreich fich für die Rückerstattung bemühte, so suchte Bodmer den Vorschlag zu belieben, daß man die Einfunfte ber Graffchaft zu obigem 3wecke benuten und in Baben biese Unftalt grunden follte; wozu bann bie reformierten Stände eine gleiche Summe aus eigenen Mitteln beizutragen hatten. Dieses politische Inftitut follte bann von Schweizern aller Rantone besucht werden, damit dieselben für die Staatsamter gebilbet und für eine nationale Befinnung gewonnen würden, indem biese gemeinschaftliche Erziehung unter ben fünftigen Regenten Freundschaft und Vertrauen für ein sväteres Geschäftsleben ftiften sollte. Er legte diesen Bedanken 1762 ber neugestifteten Selvetischen Gesell=

schaft vor, welche fich indeffen nicht in ber Stellung zu befinden glaubte, um bafür wirfen zu fonnen; bie Staatsmänner aber lächelten zu Diefen "platonischen Träumen." Allein folche vergebliche Bersuche fühlten Bodmers Patriotismus nicht ab; vielmehr fteigerte fich mit gunehmenden Jahren feine Begeifterung fur bie Freiheit. Daher hatte er auch bei bem berüchtigten Grebel'schen Sandel seine Sand mit im Spiele und spornte namentlich seine jungen Freunde, Lavater und Fugli, jur Entlarvung bes Landvogte. Er fchrieb baber an ben damals in Genf fich aufhaltenden altern Seinrich Rußli: "D wenn Sie biefe Tage bei und gewesen waren, burch was fur ein hinreißendes Erempel des Batriptismus waren Sie in volle Flammen gesett worden! Wie hatten Sie ba bie Unschuld, Die Redlichkeit, Die Unerschrodenheit, Die Gegenwart bes Beiftes in ihrer schönften Geftalt unüberwindlich wurfen gesehen! Junglinge haben alte Manner aus bem politischen Schlafe geweckt; Sohne haben ben Batern, ben Landesvätern, Wahrheiten gefagt, Die vielen von diesen unangenehm waren; ne haben Entbedungen von Sachen gemacht, die nicht zu wiffen ein größer Uebel war, als fie zu wiffen und bem Uebel zu fteuern. Die Reinigkeit ber Absicht hat mit ber Ungerechtigkeit gestritten und obgefegt. Auch unfere Regenten haben in biefem Sandel eine folche Größe bezeigt, die ihrem patriotischen Bergen bei ber gegenwärtigen und ber Nachwelt Zeugniß giebt; und fie find jest noch beschäftigt aus ber Ungerechtigfeit Butes, Sicherheit, Liebe, Treue herauszuleiten. " - Gin sehr schöner und zweckmäßiger Gedanke, ben er bemselben Rüßli (1763) eröffnete, war folgender, der, wenn er auch nicht zur Ausführung fam, boch ein getreues Bild von Bobmers Burgerfinn giebt: "Ich habe einen Entwurf gemacht, eine Gefellschaft Insulaner zu ftiften, bie in ber Wafferfirche zusammenkämen, und monatlich politische Abhandlungen ber Beften unter ben Alten und Reuern lafen und barüber redeten. Man wurde zu biefen Vorlefungen ben Sandwerfern ben Butritt ge= ftatten, und felbft auf Mittel bedacht fein, fie zu und einzuladen. Beil wir boch handwerter im Senat haben muffen, fo follen wir bebacht fein, ihnen den Muth zu erhöhen, den die muhfame Lebensart nieder= fchlägt. Und schlägt die Sandelschaft die Großmuth nicht eben so fehr zu Boben?" - Die Genfer Unruhen brachten Bodmern in ber Mitte ber fechziger Jahre in die hochste Aufregung, fo daß er im Großen Rathe fein bisheriges Schweigen brach und mit Dr. Hirzel für die Rechte bes Bolfes redete. "Allein man fette und, berichtet er, unläugbare Wahr-

beiten, natürliche Rechte, fleine Maximchen, falsche raisons d'état, faliche Brudenz, Migdeutungen entgegen. Wir burften nicht begehren, baß bie Stimmen gezählt wurden, weil wir auf nicht mehr als funf ober sechs gablen konnten und fürchteten, daß ein Sohn entstehen würde, welcher diejenigen, die fonst gut benken, selbst fur ein ander Mal erschrecken wurde." Was ihm so im engern Rreise nicht gelang, wollte er bann im weitern burch feine Schauspiele versuchen und baber warf er in ungemeffenem Gifer Stud auf Stud in Die Welt hinaus; fo baß ihn felbst Gemmingen warnte: "Ich weiß nicht, ob die ewigen Bestrebungen ber Tribunen, aus bem Staat eine Demofratie zu machen, welche endlich in Erfüllung gekommen, und ihrer Natur gemäß gleich barauf in Despotismus übergegangen, bes Dichters Lob verbienten, besonders des Helvetischen." - Man fann fich dem Bisherigen zufolge benfen, bag Bodmer ein eifriger Freund bes freien Wortes war; baber er ichon damals diese bemerkenswerthe Ueugerung über die Preffreiheit an Meister schrieb: "Ich wurde bas oberkeitliche Censuramt ganglich abschaffen. 3ch halte für einen albernen Begriff, bag Bücher gefährlich feien. Die Wahrheit fann von feinem Angriffe leiden. Renntniß berfelben kömmt burch Betrachtung berfelben von allen Seiten. 3ch hoffe, mich barauf verlaffen zu burfen, bag ber Eifer, für Religion und Tugend Bucher zu ichreiben, eben fo feurig fein murbe, ale ber Gifer fur bas Gegentheil. Und welcher Kleinmuth, welcher Unglauben an die Starke ber Wahrheit, an die Gute bes Bergens, fürchten, bag fie nicht bie Dberhand erhalten! Der Despotismus allein zieht Bortheile von bem Berbot zu bruden. Die Erleuchtung ber Menschheit ift nicht sein Spiel. Die größten Wahrheiten muffen bem Bolf hinterhalten werden, weil fie bas menschliche Gefühl schärfen, ihm eble Empfindungen einfloßen, ihm feine Rrafte fennen lehren, und ihm ben Muth erheben wurden. Das wurde bem Desvoten einen tobtlichen Streich versegen. Belche Seltenheit ift nicht ein Handwerker, ein Bauer, ber etwas von ber Geschichte ber Leibeigenschaft, von ber Befreiung ber Burger und dem Buruchbleiben ber Bauern weiß? Gin Bigden Religion hat ber Unterdrücker bem gemeinen Mann noch gelaffen, aber jo entstellt, baß ste von der Burbe und ben Rechten ber Menschheit in irdischen Dingen abgelenft wird: benn er weiß wohl, daß das Bolf fich in unsern Zeiten allein noch durch Religions-Meinungen leiten läßt." In biefem tiefen Mißbehagen an ben öffentlichen Zuständen war er baher vom Berlangen einer völligen Umschaffung bes Staatslebens namentlich auch im

Baterlande fo erfüllt, daß er fich felbft die Geschichte besfelben verleiben ließ und bemnach im Jahre 1775 schrieb : "Man giebt ber Schweis ein golbenes Zeitalter, wo Mäßigung, Gemutheruhe, Religion geherricht haben; und in biefes goldene Zeitalter fallen bie einheimischen Rriege um bie Erbschaft von Toggenburg, bie Unterwerfung bes Aargaus und Thurgaus, bie Aufwieglung des Bobels gegen Schono und Waldmann, bie von ben Eidgenoffen geschah, bie Feldzüge um eine geringe Miete." In Diesem Gefühle hatte er auch ein Jahr vorher ohne Mühe von feinem Lehrstuhle ber Geschichte Abschied genommen. Dagegen verfolgte er mit lebhafter Theilnahme jedes Greigniß, bas ber Freiheit Triumphe brachte; fo fchrieb er im Jahre 1780 : "Genf ift in biefen Tagen eine Schule ber naturlichften, richtigften und beften Bolitif;" fo begrußte er mit jugendlicher Freude die Freiheit Nordamerikas; hinwiederum hatte fich feine frühere Bewunderung für Friedrich ben Großen abgefühlt, ber ihm nun ber Fürst war, "welcher die Könige seiner Zeit Despotie lehre." Tief erschütterte ihn bas Schickfal bes unglücklichen Bfarrer Wafer. 3war fab er beffen unruhigem und maßlofem Treiben mit Besorgniß und Mißbilligung zu und schrieb baher schon einige Jahre vor beffen tragischem Enbe an Meifter: "Waser hat Rühnheit bis zur Frechheit, Standhaftigfeit bis zur Saloftarrigfeit, einen guten Willen bei weniger Klugheit ber Welt; Ideale bie über unfre Macht find. Er weiß nicht, daß wir fo fein wollen, wie wir find." Allein er verwendete sich für ihn und nach seinem Tobe brückt er seine tiefe Theilnahme unter Anderm also aus: "Mein Berg ift über die Geschichte unsers Waser immer so beklommen, daß es mir blutet, wenn ich nur baran benfe." Er erlebte noch bas Erscheinen bes Anfangs von Müllers Geschichte ber Eibgenoffen und urtheilte barüber : "Diefes Werf ift nicht nur ber Stolz ber hiftorischen Literatur, sondern ein Bollwerf ber Schweiz." - Go lernen wir Bobmern, ben man oft im alten Berkommen befangen hielt, als einen hochst freisinnigen Mann und als einen ber Borfampfer fur liberale Ibeen fennen, beffen Ginfluß baber auch auf seine Schüler und jungern Freunde wirtsam fein mußte.

236 Bobmer.

## 26. Bodmers religiöse Ansichten.

Man hat ferner ben Batriarchabenbichter und ben bittern Keind ber Anafreontifer nicht felten für einen Zeloten angesehen; allein so wie er in politischer Beziehung ein freier und fühner Denker war, so auch in seinen religiösen Unsichten. Wir haben gesehen, wie er schon in den erften Junglingsjahren mit bem Glauben ber Rirche zerfiel und baber die Theologie verließ, wie seine Briefe aus Italien schon ben prufenden Denfer fund geben, wie er in den Disfursen ber gläubis gen Beschränktheit zu Leibe geht, wie die philosophische Forschung bas Band war, bas ihn in enge Gemeinschaft mit bem ffeptischen Zellweger brachte, wie er mit dem fritischen Breitinger und dem fühnen Zimmermann gegen die orthodoxe Phalanx seiner Baterstadt fich zum gemein= famen Rampfe verband, wie er zu Wielands religiösen Phantaffen ungläubig lächelte. Klopstocks erhabene Frömmigkeit hatte ihn nur vorübergebend erfaßt, und als dieser immer ernster und strenger wurde, fonnte fich ber nüchterne Bodmer vielfacher Aeußerungen seiner Unzufriedenheit nicht enthalten; so wie er meinte, Hallers religiöse Schriften feien eher eines Dorfpfarrers als eines naturforschers wurdig. Es ift merkwürdig, wie zugleich mit ber politischen Unsicht auch seine religiöse immer rudfichtslofer und feindseliger wird, wie er ben braven Seinrich Meister, ber als würdiger Pfarrer zum Evangelium steht, bas er zu verfündigen berufen ift, mit unaufhörlichen Angriffen und kalten Neckereien guält, und wie er mit zunehmenden Jahren einen gewissen Beroismus auf bas Bekenntniß bes Seidenthums fest. Denn im Unfange des Briefwechsels mit Meister ift ihm der Ausdruck einer religiösen und christlichen Gesinnung noch ein Anliegen. So will er nicht glauben, daß Bestalozzi's geistreicher Jugendfreund, Bluntschli, auf seinem Tod= bette falt bezeugt, er fei über die Unfterblichkeit ber Seele ziemlich ungewiß, indem er hinzufügt: "Ich hoffe, er wird doch erkannt haben, daß die Unsterblichkeit auf dem Willen Gottes beruhe, und daß tausend Wahrscheinlichkeiten, Gott wolle sie, für eine seien, Gott wolle sie nicht. Mich dunkt, die fagen, sie seien davon nicht überzeugt, sagen weiter nichts, als sie begreifen die Weise nicht, wie Gott Sterbliches unsterb= lich mache. Laffet und genug an dem haben, was er felbst von sich geoffenbaret hat, und wenn uns dieses selbst noch dunkel scheint, so muffen wir es unserer Schwachheit beimeffen, welche nicht mehr faffen

fonnte\*)." - Und ein ander Mal bemerkt er: "Bon ben letten Reben der Dame von G. möchte das je ne crois rien nur sagen wollen: es bunkt mich nicht wahrscheinlich, es bunkt mich unglaublich, ob ich es gleich berglich wünsche und gerne zugebe, baß ber Schöpfer es könne, wenn er will. Ihre Gunde ift freilich groß, daß fie bem Evangelio nicht glaubte. Ich benfe boch, daß sie nicht ohne Trost gewesen, weil fie hinzusette, je ne crains rien: aber sie hat Trost nicht nothig ges funden, weil sie glaubte, daß Alles, was der Schöpfer mit ihr vornahme, felbst bie Bernichtung, allen Falls, gut sein wurde." - Allein immer mehr giebt er fich einem burren Rationalismus bin, ber fich unter Anderm also kund thut: "Ich bekenne, daß ich in dem Ideal von poputlären Bredigten bie Dogmen, die NB. wenig ober feinen Ginfluß auf die Moralität haben, bennahe ausschließen, und in die Ratechismen und Sufteme verweisen wollte; hingegen mußten die Terte die ge= nauften Beziehungen auf die alltäglichen Geschäfte, die besondern Lebensarten, bie populären Umftande und Meinungen haben, um bie Leute so rechtschaffen und glücklich zu machen, wie sie im irdischen Leben werden können." Und ferner: "Wir andre guten Leute, Die jenseits bes Stromes fich befinden, haben die Brucke nicht nöthig berüber gu fommen, wie jene, die am andern Gestade noch stehen. Lasse man die Lehre von bem Opfertode, als eine Brude, benen, welche ba fteben, wo fich die Juden zur Zeit der Apostel befanden; wir benkende Chriften wohnen ichon über bem Fluß. Wer von Gottes Gute ohne Blutvergießen oder Geschenke Verzeihung hoffet, werde nicht erst auf die finstern judischen Begriffe guruckgestoßen." Und felbst im letten Briefe an Meifter, in welchem er ihn : "Mein liebster Sterbensgenoffe!" anredet, fest er bem, mas er beffen "Speculationen feiner driftlichen Metaphyfit" nennt, "bie gottliche Gabe ber Vernunft" entgegen, überläßt fich für Gegenwart und Zufunft bem unbedingtesten Bertrauen auf die Borsehung, "zufrieden, wenn sie ihn gleich nach bem Tobe zu keiner puren Intelligenz, ohne Sinnen und Körper machen, sondern nur umgeftalten

<sup>\*)</sup> Dem fterbenden Bluntichli ließ Bobmer burch einen Freund ein Gebicht vorlefen, in welchem unter Anderm folgende Stelle vorfommt:

Bluntschli jammerte nicht kleinmuthig, er lachte ben Tob an. Gerne gehe ich, so sprach er, ben Weg, ben mein Bruder vorher gieng, Und mir winket, baß ich nicht zögre. Ich ruh in ber Wahrheit, Daß ber Tod mir allein bie Pforten bes Lebens eröffnet, . Schon erblick ich sie offen und sehe mein heil auf mich warten.

238 Bobmer.

wurde." Auch versichert er, daß er sich nicht die geringste Rlage erlauben wurde, baß feine Erwartungen betrogen feien, wenn bie hochste Gute ihn nach biefem Leben für einmal in Die Gefellschaft Miltons. Taffo's, Corneille's und felbft Apollonius und Somers brachte." -Diefe falte Entfernung von ber driftlichen Lebens = und Glaubensan= ficht scheint fich in Bodmers spätern Jahren begwegen um fo greller bervorgeftellt zu haben, weil er mit seinen jungern Freunden Sottinger, Steinbrüchel, Ulrich im lebhaften Streite mit Lavater ebenfalls gegen biefen Barthei nahm, baber er auch in ben Briefen an Meister häufig feine Migbilligung gegen benfelben ausspricht und bie scharfen Ungriffe ber Begner in Schut nimmt, wie unter Anderm in Folgendem : "Wer laugnet, daß Lavater nicht viel Genie und noch mehr Activität hat? Wer ibm biese zum Dienft einer eitlen Schwärmerei anzuwenden abrath, handelt ber nicht verbindlich und bem gemäß, was Liebe für Wahrheit und Abscheu gegen bie Schwärmerei von ihm forbern, wenn er bie Reber ergreift? Wir wiffen, baß bie rechtschaffensten und einsichtsvollften Männer in Lavaters außerordentlichem Schnappen nach Wundern, in ber Allmacht, die er bem Gebet zuschreibt, Fanatismus bemerkt haben. Wenn also ber Kanatifer an seinem Autorruhm verfürzt wird, was ift das Mehreres, als daß ihm genommen wird, was ihm nicht gehörte?" Allein biese Befehdung hindert Bodmern nicht, in Lavater ben vollen Werth des Charafters anzuerkennen, baber er ein ander Mal ichreibt : "Lavater hat einen Vortheil, ben fich wenig andere zumeffen durfen, ben Credit, ben Unhang, ben er fich burch feine Geschäftigkeit, Dienst= fertigkeit, Gutthätigkeit gemacht bat. Man muß im Civilleben fo untabelhaft fein, wie er ift, wenn man gegen ihn aufstehen, und allenfalls Wahrheiten felbst annehmlich und glaubwürdig machen will."

#### 27. Bodmers Freunde im Alter.

Wenn also eine frostige Regation und eine gewisse Herzensburre Bodmers über die höchsten Angelegenheiten des Menschen einen peinslichen Eindruck machen, so mag er doch einiger Maßen damit entschuls digt werden, daß dieses die allgemeine Richtung und Gestinnung der denkenden und strebsamen Köpfe jener Zeit war, und daß alle diesenigen, welche nach neuen Grundlagen für die geistige Bildung und die bürgerslichen Verhältnisse ihrer Zeit suchten, leicht diesem bürren Pragmatismus verfallen mußten. Uebrigens war Bodmers Wesen und Charafter

nach allen Seiten fo tuchtig, ernft und gebiegen, bag niemand in feiner Freidenkerei eine Ermunterung für fittliche Frivolität hatte finden burfen. Gin milber und verfohnender Sauch weht bagegen in ber treuen und warmen Anhanglichkeit Bobmers an feine Freunde. Denn mit ben Altersaenoffen bauerte bas Band enger Gemeinschaft, bis ber Tob es löste. Bon feinen Jugendfreunden überlebte ihn nur S. Meifter. Der von Bobmer verehrtefte Mitburger war Sans Blagrer von Wartenfee (geb. 1685, geft. 1757), bem Dr. Birgel in bem Bilbe "eines mahren Batrioten" ein Dentmal gestiftet , burch Die Alten, Reifen und ben Umgang mit Runftlern gebilbet, ein bentenber Staatsmann und ein anmuthiger Gesellschafter, ber Beschüßer ber Biffenschaft und jebes aufftrebenben Talentes, ein Beforberer ber Landwirthichaft und ber Gewerbe und ber Leiter bes Schulwesens, ben Rleift mit feinem großen Könige verglich und ben Wieland befang. Schon im Jahre 1764 war auch ber vertraute Bellweger beimge= gangen; und mit bem frühern Tobe bes lebhaften und gelehrten Rungli und bem fvätern bes humoriftischen Wafer war ihm bas liebe Winterthur ausgestorben. Um tiefften aber erschütterte ibn bes eng verbundenen Breitingers plöglicher Tob (1776); baber er Meistern barüber folgende Mittheilung macht, wo unwillfürlich auch eine tiefere religiofe Empfindung fich fund giebt : " Der Bertraute meines Lebens, ber Mitwiffer meiner entstehenden, wachsenden und vollendeten Gebanten, ber reifen und ber unreifen, mein Mitbenfer, ift von mir genommen. Er ruft nicht mehr in ber Sulle von Staub ben Berrn mit uns an, er lebet naher bei Gott und betet ihn an mit Bellweger, Seffen, Woffen. Er hat bie Bitterfeit bes Tobes nur in geringem Grabe geschmedt. 3ch fann nicht fagen, baß ich biefen Berluft mit ftoischem Muthe ertrage. Ich ertrage ihn nur mit driftlicher Belaffenheit und Ergebung; ich murbe heftiger fühlen, wenn ber Bedanke mich nicht unterftutte, bag er mir nur auf furze Zeit in die göttliche Rube ju meinem Schöpfer, Erhalter und Erbarmer vorher gegangen ift. Jest bin ich beinahe auf mich felbst abgeschlossen, benn ob ich gleich immer noch Gonner, Bertraute, Gefellichafter habe, fo fint es, Ginen ausgenommen, ben Gie fennen, Manner von ben mittlern Jahren; meine Seele ift nicht fo offen vor ihnen; Jahre, Beschäfte, Umftanbe halten und entfernter. Und Breitinger war noch voller Munterfeit, noch munter felbst vor ber Stunde, ba ihn ber Schlagfluß getroffen. 3ch muß Ihnen nicht fagen, welche Stute bie Rirche, Die Schulen, bas

Stift, Die Theologie, Die Literatur mit unserm Freunde verliert : ich laffe Gie auch felbst benten, was fur Uebel, fur Befahr verschiedener Art bevorsteben, ba ber entgegengesette Damm jest viel schwächer geworden ift. Weber er noch ich hatten Borempfindungen, Abnungen, daß wir einander das lette Mal mit irbischen Augen fähen, als er voriger Woche, Dienstag Abends von vier bis sieben Uhr bei mir war. Er stieg biese Winterabende mehrmals nicht ohne Mühe in ben Berg, ba ich nur wenige Male zu ihm binuntergeben fonnte. Er hatte auch Freitag Abends ben festen Borfat gefaßt, zu mir zu geben; und wäre gefommen, wenn ihn nicht ein langer Besuch Pf. Wasers abgehalten hatte. Es war nicht in der Borsehung, daß der Todesengel ihn in meinem Zusehen wegholen follte." — Zwei Jahre nachher sah Bodmer auch ben Bürgermeifter Seibegger babin geben, an Beift, vielfeitiger Bilbung, volfsfreundlicher Gesinnung einer ber ersten Burcher, baber ihn feine Zeitgenoffen ben Großen nannten : ber vorzüglichste Stifter ber naturforschenden Gesellschaft, ber dieser einen Fond verschaffte und Dieselbe für ben Landbau wirksam zu machen wußte; ber zuerst einen burchgebildeten Plan für bas eigentliche Bolfsichulwesen zu Stadt und Land entwarf; der Grunder ber Burger = und Runftschule; in eidge= nöffischen Dingen burch unermubliche Thätigkeit, versöhnendes Geschick und vorurtheilofreie Ginficht ber einflugreichfte schweizerische Staatsmann feiner Zeit. Er war fo fehr Zögling im Sinne Bodmers, bag er als Bürgermeifter feine andern Gesellschaften mehr besuchte als literarische, und auch bloße Geschäftsbriefe an gebildete Männer höher zu halten und benselben einen geistigen Klang beizumischen pflegte. Ihm hielt baher ber achtzigjährige Greis eine öffentliche Denfrede, welche zugleich bas schönste Denkmal von der frischen Geisteskraft und bem liebenden Bergen Bodmers ift. Wir führen baraus folgende Stelle an\*): "Ich habe den Knaben zum Jüngling, zum Mann, zum Regenten emporwachsen gesehn; und mit Unmuth, mit Bangigkeit, mit Verlegenheit fah ich eine Länge von Jahren, wo die Gunft feinen Berdienften nicht entsprach. Rimmer hatte ich gewußt, bag Superiorität ber Talente fo tuchtig ware, ben Neid, die Mißgunft, nicht kleiner Manner, ins Spiel zu bringen, wenn Blaarers, wenn Seibeggers Große mit nicht auffallende Beispiele bavon an die Stirne geworfen hatte. Biele große Männer verlieren von ihrer Größe, wenn fie bas Staatsfleid auszichen.

<sup>.\*)</sup> Schweizerisches Mufeum. 1784. Dritter Band, G. 639.

Beibegger blieb Beibegger an bem Theetische, unter ben Linden an ber Limmat, in feinem Landhause, in feinen Garten, im Rrankenbette. Und er war Seibegger schon lange zuvor, eh er an bem Staatsruber faß; fcon ba er auf bem Gaberius mit Bellweger, Breitinger, Lavater, Rahn Molfen trant. Schon in benfelben feligen Tagen pravalierte er burch bie Grazien feines schönen Geiftes über seine Lieblinge, bie Literaten, Die philosophischen Denker, Rungli, Bafer, Beg, Sulzer, wie er in folgenden Zeiten über feine Bairs im Staate burch fanfte, einnehmende Manieren fich ausnahm. Durch Diefes anmuthige Betragen, nicht weniger als burch feine überwiegenden Ginsichten gewann er zuerst die Bergen bernach ben Beist unfrer Schwester = Republik Bern. Er legte ben Grund zu einer Bertraulichfeit, Die zwischen beiben Ständen nicht gewesen war, und die ihren gunftigen Ginfluß bis auf Die lettvergangenen Jahre erftrecket hat. Und wollte Gott, bag ber Mann balb aufftande, ber biefe Bertraulichkeitsbande von neuem angoge und befestigte!" - 3m Jahre 1777 hatte Bobmer noch einmal Die Freude, feinen treiten Gulger gu feben, beffen babinschwindende Rraft indeffen ihn ben nahen Berluft fürchten ließ, ber 1779 erfolgte.

Allein ber fröhliche, lebendige Greis ftand auch nach bem Tobe feiner Zeitgenoffen nicht verlaffen ba, fonbern lebte im vertrauten Um= gange mit einer beträchtlichen Bahl jungerer Freunde und Verehrer, von benen por allen Dr. Sirgel ftete mit größter Ehrerbietung an ihm bing. Bobmer nennt 3. G. Schultheß auch noch in fpatern Jahren als feinen "ftarfen Mauerbrecher." Salomon Begner blieb feinem Meister beständig dankbar zugethan. 3. 3. Sottinger ließ fich burch Bobmer zum Kampfe gegen Lavaters "Schwärmereien" ermuntern, und weihte nach beffen Tobe bem Rampfer fur bie Freiheit ein rühmliches Denkmal. Bu ben treuften Berehrern gehörten Die beis ben Seinrich Rugli, ber Maler und ber Geschichtsforscher, von benen der erste ihn in geiftreicher Auffassung, in Unterhaltung mit dem Künftler felbst, dargestellt, ber andere sein Leben in nur zu liebevoll umftandlicher Grundlichfeit zu beschreiben angefangen (Schweizerisches Museum 1783, 84 und 94). Diefer und Leonhard Ufteri gewannen Windelmann und Menge für Bobmere Bedanken über Beschmack und Schönheit. Bürkli folgte Bodmers Fußtapfen als bramatischer Dichter. Auf Beinrich Bestaloggi ging Bodmers Begeisterung fur Rouffeau über. Gelbst ber von Bobmer in letter Beit befeindete Lavater ließ fich badurch in ber Berehrung fur feinen 242 Bobmer.

Lehrer nicht stören; und ber oft berb zurechtgewiesene Leon hard Meister war einer ber ergebensten Anhänger\*). — Aus der übrigen Schweiz schenkten Bodmern eine fortdauernde freundschaftliche Theilnahme vornämlich Isaak Iselin, wie er für die Erneuerung der Sitten und des Staatslebens der Republiken des Baterlandes begeistert; Bernhard Tscharner in Bern war ihm immerfort herzlich zugethan; Georg Zimmermann vergaß den Freund seines Sulzer auch in der Ferne nicht; Joh. Müller bezeugte Bodmern große Berehrung und strebte nach seinem Beifall; Ulrich von Salis erstreute sich Bodmers Beihülfe zur Beförderung seines basedow'schen Bhilanthropins in Marschlins. Ueberhaupt war kein Zürcher, kein Schweizer, welcher sich in irgend einem Anliegen an ihn wendete, dem er nicht die freundlichste Theilnahme geschenkt hätte: daher bis ans Ende der ausgedehnteste Brieswechsel nach allen Seiten fortdauerte.

Auch in Deutschland bewahrte sich Bodmer eine große Zahl von Freunden bis zu seinem Tode. Namentlich die Süddeutschen, und bessonders die Schwaben, hielten sich an Bodmers ernste Bestrebungen im Gegensaße gegen Wielands ihnen widerstrebende Frivolität. So schreibt ihm Gemmingen in späten Jahren: "Daß Sie und Haller hier unter meine Freunde gewesen, ist mein Stolz, und ist das Einzige, welches ich wünsche, daß die Nachwelt von mir erfahre." Sophie La Roch e sendet ihren Sohn, damit Bodmer ihn segne. Conz und der nachherige französische Minister Reinhart bemühen sich um seinen Beisall. 3. G. Schlosser, Goethe's Schwager, huldigt Bodmers literarischen und gemeinnüßigen Bestrebungen und möchte von ihm als bessen Sohn angesehen sein. Lichten berg nimmt herzlichen Antheil

<sup>\*)</sup> Als dieser um einiger losen Streiche willen sich einige Zeit aus Zurich entfernen mußte, verschrieb ihm (dem Geistlichen) Bodmer folgendes "Recept gegen den Leichtsfinn", welches letztern als Lehrer charafterisiert: "Im Sommer um 3 Uhr, im Winter um 6 Uhr aufstehen. Sein christliches Gebet verrichten. Drei Capitel in der Bibel lefen mit und ohne Commentar, und die moralischen Anmerkungen, die man gemacht hat, zu Papier bringen. Ein Capitel in Wolfs Logif, dann Metaphysif, Moral 2c. lefen und wieder seine Observationen zu Papier bringen. Die Geschäfte, die man denselben Tag vornimmt, in Gedanken fassen und sich darüber sessen. Es sollen Geschäfte sein, die nebst dem Nugen für Andere auch die Unterhaltung des Lebens verschaffen, in allen Absichten nügliche, sittliche Geschäfte. Nach dem Nachtessen mit sich berechnen, was man den Tag über gethan; ob man das Bornehmen, das man am Morgen gesast, erfüllt habe. Nachdenken, ob man dieses oder jenes hätte bester machen können. Noch etwas Unschuldiges, Angenehmes lesen, Briese an Freunde schreiben. Beten, zu Bette gehen."

an bem ruftigen Alten und findet fich burch seinen Beifall "tausenbfach für ben vedantischen Gigenbunfel entschädigt, womit die Rlicke ber Germanen an ber Elbe ihn behandelt." Riemener fordert ihn in spaten Tagen zu einer Geschichte ber Dichtkunft im achtzehnten Jahrhundert auf. Denis reicht ihm von Wien aus die Sand zu gemeinfamem Streben. Gelbit Fr. Rifolai gefteht ihm zu: "Rebft Wolfen find Sie es und Breitinger, bie aus einer undenfenden Ration eine benfenbe gemacht haben." Und Beiße und Ug verfohnen fich mit bem friti= fchen Altmeifter, und biefer nennt ihn babei "ben Bater ber Boefie und Rritif und seinen erften Lehrer." Unter biesen Berhältniffen durfte ber Schwanengesang bes Altvaters fein : "Bobmer, nicht verfannt." -Bis ans Ende mar fein Saus im Berge (jest die Wohnung bes geiftreichen Hiftorienmalers Ludwig Bogel) von Ginheimischen und Fremben viel besucht. Go unter Andern von Goethe, ber Bobmern zwar ein Kind nennt, allein zugleich auch einen bedeutenden Mann, und mit großem Behagen feinen Befuch schilbert. Gin merkwürdiges Bilb bes Alten giebt Wilhelm Seinfe in einem Brief an S. Jakobi vom Jahre 1780 : "Bobmer ift die lebendige Chronif unserer Literatur, zwar Kind und eitel wie ein Rind, boch äußerst unterhaltend, und noch voll leichter Blibe von Wis und Verftand und feiner Bosheit. Bobmer ift ein altes Greislein mit fahlem Vorhaupt und grauen Augbraunen, die bis in die Augen hineinhangen, und eingefallenen Bacten, gufammenge= schrumpften Lippen, Die faum noch bie Bahne bebeden. Er fommt berangestabelt mit seinem furgen spanischen Robre im Schlafrod und in Pantoffeln von Tuch, bas schwarzseibene Rappchen auf ber hohen bin= tergehenden Stirn über ber scharfen Rase, als eine von ben intereffanteften Figuren von ber Welt." Diese Charafteriftif fällt genau mit den Bilbern zusammen, welche drei bedeutende Künstler, Tischbein\*),

<sup>\*)</sup> Bir theilen aus Tischbeins handschriftlichem Tagebuch bie nähern Umftände mit, unter benen berselbe Bodmers Bild malte. Der dreiundsiedzigjährige Künftler erlaubte im Jahre 1823 bem früh verstorbenen Sohne von David heß beliebige Auszuge aus seinen Aufzeichnungen zu machen, die er während seines Aufenthaltes in der Schweiz im Jahre 1781 und 82 niederschrieb.

<sup>&</sup>quot;Mein Lieblingsumgang, afiger Lavater, war mit Boomer, dem ehrwürdigen Altvater der deutschen Gelehrten und Dichter. So sehr wir auch an Jahren verkchies dem waren, so gewann mich der Greis doch innig lieb, weil ich so viele Liebe für den Homer hatte und ihn auswendig konnte. Anfangs glaubte ich nicht so lange in Zürich zu bleiben, als sich mein Aufenthalt nachher dort verlängerte. Wie ich nun Lavaters Bortrait und einige andere angesangen hatte, sagte er zu mir: "Sie mussen

244 Bobmer.

Graff und H. Füßli, von bem Greise in auffallender Zusammenstimsmung ausgeführt haben, aus welchen und freilich weniger die patriarschalische Burde, die innere Ruhe entgegentritt, als eine merkwürdige

mir ben Befallen thun und ben alten Bobmer malen." Wer ift bas? fragte ich. "Man nennt ihn, fagte Lavater, ben Bater ber teutschen Gelehrten : er ift von gang Burich geehrt und geschätt, und man murde mir es übel nehmen, wenn ich mich malen ließe und Bodmers Portrait wurde nicht auch von Ihnen gemalt." Als jedoch Tifchbein vernahm, daß Bodmer ein Rritifer fei, und daß, wenn er ihn malen wolle, berfelbe nichts bavon merten muffe, indem er nicht werde figen wollen, schlug er es rund ab. Allein Lavater ftellte ihm vor, bag ber Dann ein fehr bedeutendes Beficht babe und daß er fehr leicht zu treffen fei; worauf Tischbein einwilligte. - "Eines Morgens fagte Lavater : "Seute wollen wir zum Bodmer geben und bas Bortrait in Stand bringen. 3ch werde Gie begleiten und ben Alten, fo gut ich fann, zu bereden fuchen, und während ich ihn durch ein Befprach beschäftige, muffen Sie ihn malen." Go ungern ich bies Bageftud unternahm, fo mußte ich ihm nun boch einmal feinen Billen thun. Wir fliegen nun ben Berg hinauf zu feiner Bohnung und liegen ten, melder bie Leinwand und ben Farbenfaften trug, auf ber Sausdiele marten, um es auf Berlangen fogleich bereinzureichen. Ich hatte mir ten Bobmer vorgestellt als einen bicken, fatprifchen Mann, und als wir nun die ausgetretenen Stufen hinauf waren und die Thure aufgieng, fab ich einen wurdigen Greis mit langen, weißen Augenwimpern, unter benen bligende Augen hervorleuchteten, in ber Mitte bes Bimmers fteben, ber & mit vieler Freundlichkeit empfieng, und als bicfer ihn nun anredete und mich als einen jungen Maler aus Rom vorstellte, ber sein Vortrait zu machen wünsche, und auch feinen Bunfch, daß er es zugeben moge, außerte, fo erwiederte er: "Ja, mit Freuden will ich bagu figen. So muß benn von der Tiber ber ein Maler an die Ufer ber Limmat fommen, um ben alten, nun bald binicheidenden Bodmer zu malen, damit fein Bild ben Freunden zum Angedenken bleibe! 3ch will recht gerne dazu figen ; Gie fonnen nur ben Tag bestimmen." Lavater fagte: "Wenn es angienge, fo wunichten wir es jest; auch ift Alles ichon bagu vorbereitet." "Run auch bas, wenn Gie wol-Ien, antwortete B., und wie und wo foll ich mich benn fegen?" - Die Karben und Die Leinwand murden nun bereingetragen; ich ftellte ihm einen Stubl, fo wie mir bas Licht vortheilhaft zu fallen ichien, feste mich auf eine Bank unter bem Tenfter, nahm Die Leinwand auf die Rnie, hielt fie mit ber Sand, worin ich bie Balette hatte, und fieng nun an ju malen und mahrend bes Malens von Somer zu fprechen. Bie er borte, daß ich die schonen Stellen fo gut fannte, wurde der Alte gang lebhaft, feine Augen wurden voll Keuer; ich fuchte die lebhaften Buge zu erhafchen, und er fieng nun auch an, malerische Stellen bergusagen." - Bahrend Lavater unterbeffen mit Bodmer fprach, wurde zufällig ein Journal gebracht, in welchem Briefe von Tifche bein aus Rom abgedruckt waren. - "Run ftand ich auf und fagte: "Ich bin fertig!" Drei Biertelftunden hatte ich zum Malen gebraucht. Beide waren im hochsten Grade verwundert und &. fagte, es muffe weiter an dem Bilbe fein Strich gemacht werden; Diefe genialisch aufgefaßte Darstellung, wozu mich ber alte Dichter begeistert babe, burfe man nicht wieder anruhren; man murde fie verderben. Bodmer gewann mich von dem Augenblick an lieb und ich ibn über alle Magen. Er gieng in sein Arbeits:

Bewegung und Spannung ber ausgeprägten Züge, ein ungewöhnliches Feuer bes lebhaften Auges und ein scharfes und launiges Beobachten und Forschen. Bodmer selbst schreibt an Meister: "Werden Sie mich weniger lieben, wenn sich richtig fände, was De Luc, Lector der Königin von England, mir gesagt, daß meine Gesichtsbildung der Voltaire's wunderbar gleiche, ausgenommen, daß aus der meinigen Gutmuthigfeit, aus der seinigen Schelmerei hervorblicke? Schon mehr Reisende haben mit De Luc's Augen gesehen\*). "— Seine Munterfeit hielt aus dis ans Ende, und er sah dem Tode längst mit heiterm Muthe entgegen, daher er singt:

Noch ift mir ber Kopf nicht schwer; Alt, nicht schwach, bin ich Wenig nur erquicket mich Rebenfaft; Scherz mehr!

gimmer, holte feine aus bem Griechischen übersetten Berfe und fchenfte fie mir gum Undenfen biefes Tages." - Den andern Morgen fchicfte Bodmer bem Runftler ein Dantgebicht. - "Ich besuchte ibn nun febr oft, faß bei ibm auf ber Banf und fah aus dem Renfter Die fcone Gegend über ben Burichfee bin, und die vfeilichnell fließende Limmat und die hoben Gebirge, aus eben bem Kenfter, wo Rleift, Bieland, Rlopftod, Goethe und Stolberg gefeffen und biefelbe Begent gefeben hatten. Schon biefer Bedanke begeisterte, und bagu fam nun noch ber alte begeifterte Dichter, ber mit jugendlichem Reuer von den Somerischen Göttern und Selten fprach, fo daß man unter ihnen zu manteln glaubte. Er ichenfte mir auch ein Berf, welches er über die Bergleiche und Bilber bes Somer gefchrieben hatte, und Dieß mar die Sauptveranlaffung, bag ich die Somerischen Bergleiche und die Sauptbegebenheiten feiner Befange zeichnete. Diefe Beidnungen machten bem alten Bobmer viele Freude, weit mehr aber noch ein Bild von Bot von Berlichingen, wie er ben Beislingen gefangen bat, fur ben Bergog von Beimar bestimmt. Als er biefes Bild fab, rief er: "Du ftellft mir ihn vor die Augen, den alten, treuberzigen, ehrenfeften Berlichingen, wie ich ihn noch nie gesehen, und Thuistons Cohne ichweben vor meiner Seele. Lange habe ich Germaniens Dichter ermahnt, Die Thaten ihrer Selben gu fingen, ben gewaltigen Raifer Rarl, ben Lowen von Braunschweig, ben Belben Bernhard von Beimar, aber fie haben meinen Anruf nicht befolgt!" Er fprach viel und mit Gifer darüber, man folle die Thaten edler und großer deutscher Manner der Nation in Berfen der Dichter und Maler ale Seiligthum aufstellen, dies bilde ben Charafter des Bolfes, erwecke und nahre die Baterlandeliebe und errege ben Beift und die Rraft edler nacheiferung; - er nannte viele, welche es verdienten, von talentvollen deutschen Runftlern in wurdiger Darstellung verewigt zu werben. 3ch machte in Dieser Beit, hiedurch ermuntert, ffiggirte Entwurfe gu bergleichen Bilbern aus ber Schweiger= geschichte und gus ber beutschen unter andern ben Conradin von Schwaben."

\*) Als ter Dichter und Maler Ramond Bodmern von biefer Achnlichfeit fprach, antwortete biefer: "Es wurde zu meinem Ruhme nichts mangeln, wenn ich in Allem Hrn. von Boltaire gliche; abervielleicht ware er glücklicher, wenn er mehr mir gliche." 246

Fest die Sand, der Leib ift schlant; Scharf find Aug' und Ohr. Klopft der Tod an meinem Thor, Hor' ich ibn, nicht frant:

Mach' ihm auf, die Stirne warm, Gruß ihn mit Gesang; Und ich hänge mit Gesang Mich an seinen Arm!

Sein Haus und eine Gelbsumme vermachte er ber neugestifteten Töchterschule, eine andere Summe nebst einer beträchtlichen Jahl von Büchern der Stadtbibliothek (dieselbe enthält auch seinen schriftlichen Nachlaß), wo sein Brustbild neben benjenigen seiner Freunde Breistinger, Heibegger, S. Gesiner und Lavater aufgestellt ist.

#### 28. Bodmers Wirksamkeit.

Nun ein Ruckblick auf Bodmers Wirfen und seine Berfonlichkeit. Bodmers literarische Thatigkeit umfaßte volle sechzig Jahre. Er war ber Erste unter ben beutschen Schriftstellern, ber fich bie poetische Rritif zu einer ernften Aufgabe machte, ber bie Burbe ber Boefie fühlte und ihr Geltung verschaffte: so daß sein Urtheil dreißig Jahre lang von Bewicht und Einfluß war. Mit Glud und Einsicht zog er bie Schäße alter Dichtung zuerft wieder ans Licht hervor und gab baburch bem Studium beutscher Boeffe einen neuen Unftog. Er wirfte redlich mit, bie Boesie ber Englander und der Alten zum Gemeingute ber beutschen Nation zu machen. Er übte auf viele bedeutende Versönlichkeiten einen ermunternden und anregenden Einfluß aus, und war namentlich in Beziehung auf feine Baterstadt und die Schweiz bei allen aufstrebenden Beiftern ber belebende Mittelpunft fur beutsche Bilbung und Liebe au ben schönen Wiffenschaften. Er wirfte als Lehrer, Rathaeber und Freund höchst wohlthätig auf seine nähere Umgebung, legte ben Grund zu Zürichs literarischem Ruhme und hatte unmittelbaren Antheil an ber geiftigen Entwicklung seiner vorzüglichsten Männer im achtzehnten Jahr= hundert. Er war eine Stüte freier Forschung, humaner Bildung und burgerlicher Freiheit, und trug bazu bei, die Wiffenschaft in ber Schule und im Leben populär und fruchtbringend zu machen. Seine will= fürlich gebildete Sprache, welche er weder ben Alten abgelernt noch ber Volkssprache entnommen, war zwar nie rein und noch weniger schön

und wohllautend; und fein Mangel an ruhiger Gelbständigkeit und geiftiger Driginglität nebit feiner haftigen Arbeitseligkeit verhinderte ibn an der Vollbringung irgend eines in Anlage sowohl als Ausbildung barmonischen Werfes: jo daß alle feine poetischen Arbeiten nur als Spiegelungen ber Richtungen und ber Bestrebungen seiner Zeit Interesse haben, ober nur ben Werth leicht hingeworfener, unvollenbeter Bersuche in Anspruch nehmen, und er also nicht unter bie beutschen Dichter gegahlt werden barf; allein durch feine afthetischen und sprachforschenden Bersuche gebührt ihm ein ehrenvoller Rang unter ben Aflegern und Beförderern ber beutschen Sprache und Boefie. Er war oft zu eitel. ruhmbegierig, eigenwillig und ftreitfertig, allein in Berfolgung bessen, was er für gut und schon hielt, so ausharrend und muthvoll, fo treu und unermudlich; im Eifer für Menschenwohl und geistige Erhebung des Volfes so begeistert und aufopfernd, so wohlmeinend, redlich und fühn; ein so warmer und liebevoller Freund, ein so treubemühter Vater ber Jugend, ein so hoffnungsmuthiger Vorschauer und Borbereiter ber Bufunft: bag zwar Jedermann über die auffallenden Schwächen des Mannes lächelte, allein Niemand, der ihn näher beobachtete, ihm seine Theilnahme und Achtung versagen konnte. Und fo bleibt Bodmern eine nothwendige und anerkannte Stelle und ein bauerndes Berdienst in ber Geschichte ber deutschen Literatur, und in ber Entwicklungs= und Rulturgeschichte ber Schweiz.

# IV. Sulzer.

Vor Bobmer waren bie geistigen und wiffenschaftlichen Bestrebungen in ber Schweiz vereinzelt und unzusammenbangend; jebe Stadt mit ihrem Kanton bildete eine gesonderte Abgeschlossenheit und nur besondere Berhältniffe und freundschaftliche Berbindungen überschritten Diese Schranken. Durch Bobmer aber ward zuerst bas Streben nach freier, geistiger Affociation unter ben Gebildeten angeregt, und es gelang bem zurudgezogen lebenden Manne fur bie Schweiz ein Mittel = und Bereinigungspunkt geistiger Rräfte zu werden, wie vor und nach ihm feinem. Wir werden baber feben, wie die verschiedensten Talente burch irgend einen Kaden mit Bobmer zusammenhangen, und wie ihre Entwicklung und Bildung durch ihn einen eigenthümlichen Unftoß und Charafter gewonnen. Neben Zurich entfaltete fich auch in bem von Bodmer oft besuchten Winterthur (eine feiner Schwestern war bafelbst verheirathet) eine bisber ungewohnte geistige Regsamkeit, indem auf einmal Literaten und Runftler\*) entstanden, wodurch von dieser Beit an bas Leben baselbst ein burch vielseitige geiftige Intereffen gehobenes blieb. Das älteste Glied Dieses Rreises ift ber ichon mehrmals erwähnte, aus Zürich gebürtige Pfarrer Joh. Seinrich Wafer, ein hypochondrischer Mann, jedoch von großem Verstand und ächtem Anfange ließ er fich in den Streit mit Gottsched hinein= gieben und führte einige, freilich nicht fehr schlagende Streiche; bald aber war er mit unter benjenigen, welche Bodmern durch allerlei neckischen Scherz vom Banke abnehmen wollten. Wir haben oben gesehen, welchen ergöglichen Muthwillen er mit Klopftod und Wieland getrieben, an dem beide ihre Freude hatten. Namentlich fam Wafer mit Wieland

<sup>\*)</sup> Graf, Rieter, Schellenberg 2c.

in ein vertrautes Verhältniß, baber auch in Bafers Schriften beffen freundliche Nachhülfe fichtbar ift. Es tamen nämlich im Jahre 1757 bie "Moralischen Beobachtungen und Urtheile" heraus, zwar ohne Wafers Namen. Das Buch besteht aus wikigen Aphorismen, vornämlich über Schriftsteller, worin er besonders mit Philologen, Schulmeiftern und Bedanten feinen Spaß treibt. Es ift vortrefflich geschrieben, voll gesunder Beobachtung und einfacher Lebensweisheit, freisinnig und muthig, ohne fect und unbesonnen zu sein; wobei sich namentlich ein reines, inniges, heiteres Chriftenthum fund thut. In bemfelben Jahre erichien feine Ueberfetung von Fordnee, "Unfangs= grunde ber moralischen Weltweisheit." In ber Borrebe fagt er, biefe Schrift "fei weber fur Berrenhutische Chriften, noch fur die, welche nichts als Blut und Wunden im Munde führen, sondern für solche, welche von manchen Vorurtheilen frei sind; die sich bei ber Moral nicht in einem fremden Lande befinden; die vernünftig denken fönnen; die ein Gott und Menschen liebendes Berg haben." Wafers satwrisches Talent machte ihn auch zum nicht unglücklichen Uebersetzer bes Subibras und ber Schriften von Swift. Bu ber früher ichon erwähnten Uebersetzung Lucians ward er veranlaßt, weil er biesen "wegen ber Freimuthigkeit eines mahrheitsliebenden Mannes" ichatte. - Rungli, einen fonst gelehrten und tuchtigen Schulmann, hatten wir um einiger unbedeutenden Schriften willen nicht anzuführen, wenn nicht Bodmer wiederholt ein besonderes Aufhebens von ihm machte; allein die ganze literarische Wichtigkeit scheint nach Gedrucktem und Ungedrucktem eben nur in ber unbedingten Willfährigfeit gegen Bobmer bestanden zu haben.

## 1. Sulzer in Magdeburg und Berlin.

Ein sehr beachtenswerther und verdienstvoller Mann diese Kreises dagegen, ber in neuerer Zeit oft nicht genug Bürdigung gesunden, ist Joh. Georg Sulzer, 1720 in Winterthur geboren. Seine Vilbung siel in die frischeste Jugendblüthe Zürichs, indem er vom Jahre 1736 bis 1739 im Hause des Natursorschers Joh. Gesner lebte, und sich der besondern Theilnahme des Theologen Zimmermann, Bodmers und Breitingers erfreute. Er studierte ursprünglich Theologie, allein seine Neigung, so wie die Richtung seiner vorzüglichsten Lehrer leitete ihn auf andere Gebiete, daher er sich besonders der Mathematik und

250 - Sulzer.

Naturwiffenschaft und ber Wolfischen Philosophie widmete. Seine fraftige, liebenswurdige Berfonlichfeit, in welcher fich Körper und Geift gleichmäßig ausgebildet hatte, verbunden mit geselligem Talent, wobei fich namentlich eine bedeutende Unterhaltungsgabe bemerklich machte, gab ihm frühe ichon Freiheit und Sicherheit und einen auf praftische Wirksamkeit gerichteten Ginn. Wir sehen ihn baber von ber erften Entwicklung an bis and Ende in allen seinen Bestrebungen Ginem Ziele zugewendet, nämlich die Wiffenschaft gemeinnützig zu machen und zur Lehrerin des Schönen und Guten zu weihen. Demnach mar er als Gelehrter und Philosoph weniger geeignet, in besondere wissenschaftliche Korschungen fich zu vertiefen und neue Bahnen zu brechen, als hingegen Die Gedanken der Wiffenschaft zum Gemeingut der Gebildeten und im Leben fruchtbar zu machen. Darum bat feine ganze literarische Thatigfeit vorzugsweise eine erzieherische Tendenz, und alle seine Leiftungen wollen bemnach hauptfächlich aus biefem Gefichtspunkte beurtheilt fein. Es war ihm ftets um ben Zweck und die Wirkung zu thun; daher hat feines seiner Werke eine Reinheit ber Sprache und eine Abrundung ber Darftellung, wodurch er ben beutschen Rlassifern beigezählt werben fonnte; allein viele seiner Schriften zeichnen fich burch große Rlarbeit ber Begriffe, Ginfachheit und Verständlichkeit aus. Da Sulzer als Nicht-Zürcher keine Aussicht auf eine wiffenschaftliche Stelle in ber Beimat hatte, begann er seine Berufsthätigkeit als Vifar in ber Rabe ber Alpenwelt. Diese Natur veranlaßte ben zwanzigjährigen Jungling zu feinen erften schriftstellerischen Berfuchen, nämlich zu ber "Unleitung gu nüglicher Betrachtung ber fcmeizerifden Ratur= gefchichte," und zu seinen "Moralischen Betrachtungen über bie Werfe ber Ratur." Lettere Schrift ericbien in mehrern Auflagen und wurde auch ins Französische übersett. Die Darstellung ift auf ein gebildetes Bublifum berechnet, warm und schwunghaft, und hat offenbar ben 3weck, die religiösen und sittlichen Wahrheiten, statt auf bas Fundament ber driftlichen Offenbarung, auf bas große Leben ber Ratur zu grunden, um fo in ben erfalteten Ginn ber Zeit von einer neuen Seite Ernft und Erhebung zu bringen und bie Religion in Berbindung mit der Philosophie auch dem Freidenker ehrwürdig zu machen. Diefe Bersuche gaben bem Jungling einigen Ruf und verschafften ihm ben Auftrag einer neuen Ausgabe ber Raturgefchichte Scheuch = gers, wozu beffen ursprunglich lateinisch geschriebene Bergreifen fommen follten. Bu biefem Behuf unternahm Gulger mit bem jungen

Kaspar Hirzel einige Alvenreisen, als beren Ergebniß er bem Scheuchger'ichen Werte mehrere feiner eigenen Abhandlungen beifügte. biefen naturwiffenschaftlichen Beschäftigungen verlor er bas Intereffe fur ben geiftlichen Beruf und wendete fich völlig bem Lehrfache zu. junachft suchte er einen weitern Spielraum fur feine eigene Ausbilbung und fand biefen als Saushofmeifter bei einem gebilbeten Raufmann in Magbeburg, beffen Sausfreund ber bamale in biefer Stadt lebende Brediger Sack war. Durch biefen fam er in genaue Berbindung mit Bleim und wurde von bemfelben fo eingenommen, bag ber fvater fo ftrenge Moralift fich mit einem Auffate "Bon dem Ruten ber scherzhaften Gedichte" beschäftigte. In biefen Berhaltniffen wurde Gulger bas Mittelalied zwischen dem Salberstädtisch = Sallischen Kreise und ben Schweizern, woraus fich fur ihn bes Angenehmen und Anregenden fo viel ergab. Allein wenn er mitten in die Gemeinschaft ber Boeten hineingezogen wurde, jo blieb er boch feiner Aufgabe getreu und bethatiate fich vornämlich fur bie Badagogif. Er arbeitete baber in Magbeburg feinen "Berfuch einiger vernünftigen Bedanten von der Auferziehung und Unterweifung der Kinder" aus. Sulzer war ber Erfte, welcher die Wolfische Philosophie flar und praftijd auf bie Erziehungswiffenschaft anzuwenden verftand. Besonders fest er mit großer Ginficht ben Unschauungsunterricht als bie Bafis ber Elementarbilbung auseinander; auch giebt er fehr gut die Grundzüge ber Formenlehre. Nicht weniger trefflich ift, was er über bie Unleitung jur eigenen Bethätigung bes Rindes fagt. Schon hier zeigt fich ber einfache, flare, ftete unmittelbar auf bas Leben gerichtete Ginn, womit er Gebanken zu entwickeln und zu einem überschaulichen und ansprechen= ben Gangen, zu einer aufhellenden Uebersicht zu bringen verftand. In bemselben Jahre mit biefer Schrift (1745) erschien auch eine andere Schulichrift: "Rurger Inbegriff aller Biffenschaften," worin die Anleitung über die Behandlung ber Naturwiffenschaften in ber Schule besonders bemerkenswerth ift. Gein Aufenthalt in Magbeburg brachte ben jungen Mann mit einem auserwählten Rreife von Frauen in Berbindung, benen er fich burch seine beständige Frohlichkeit und feine vorzügliche Gabe zu erzählen werth machte; baher lernte er auch in höhern Kreisen sich leicht bewegen und verschaffte sich zu Berlin in ber Gesellschaft einen einflugreichen Eingang. Ein besonders schönes Ergebniß biefer Bestrebungen ift unter Underm auch seine in späterer Beit verfaßte und erft nach feinem Tobe herausgegebene "Unleitung

252 Sulzer.

zur Erziehung seiner Töchter," eine Schrift voll gründlicher Erfahrung, Gemüth und ungefünsteltem Sachverstand, worin er ben Beweis giebt, daß er sich zum vorzüglichen Erzieher ausgebildet, weil er ein durchgearbeiteter, ebler Mensch war, ber seine ganze Seele in seine Aufgabe setze. Besonders ist das Kapitel über den Anstand und das Berhältniß der Kinder zu Andern unübertrefflich, nicht weniger dassenige über Gemüthsbildung.

Sulzer hatte außer Sad auch Spalding und Guler zu Freunden gewonnen, und bieje in Berbindung mit Gleim verschafften ihm im Jahre 1747 ben Ruf als Lehrer ber Geometrie an bas Joachimsthaler Gymnafium zu Berlin. Gulgers Borganger an biefer Stelle mar fein Landsmann Be quelin (aus Thun) gewesen, welcher zum Erzieher bes Bringen von Breufen befördert worden war und Sulgern auch fur biefe Aufgabe zu feinem Behülfen mahlte. Gulzer war ein fo gebiegener und ehrenwerther Mann, bag er fich bie Beften zu Freunden gewann, wie Ramler und Rleift. Go fehr ihn bas gesellige Leben in Berlin anzog und ihn nur in zu viele zerftreuende Berbindungen verwidelte, fo ftraubte fich boch fein gesunder Ginn gegen die leere und leichtfertige Nüchternheit ber preußischen Residenz, so daß er unter Unberm im Anfange seines bortigen Aufenthaltes die Geschichte ber Auferftehung Jesu Chrifti von Gilbert West aus bem Englischen übersetzte. In der Vorrede spricht der in Glaubensfachen fo unbefangene Sulzer Die Ueberzeugung aus, daß man mit diesem Werke eines Staatsmannes "einem jeden rechtschaffenen und vernünftigen Menschen fein fostbareres Geschenk machen könne, als einem Mittel zur Ueberzeugung von ber christlichen Religion, dem wahren Grundsage unserer ursprünglichen Natur, welche allen unsern Bedürfniffen vor allem aus angenehm und erwünscht sein muffe, ba fie bas ganze Berlangen bes vernünftigen Menschen so sehr befriedige und ihm den gewissesten und sichersten Trost in allen Angelegenheiten gebe. " - Im Jahre 1750 erschienen bie "Unterredungen über die Schönheiten ber Natur," wobei er von bem Bebanken ausgeht, daß alles andere Wiffen und Denken nur mittelbare Erfenntniß Gottes fei, Die Naturbetrachtung aber unmittelbare. In ber Darftellung bleibt er freilich hinter seinen Muftern Plato und Shaftsbury zurud, benn feiner zwar befeelten und warmen Sprache hängt boch zu fehr bie Wolfische Steifheit und bie Bodmer'sche Sarte und Unbeholfenheit an. Bald barauf nahm ihn ber König in bie Afademie ber Wiffenschaften auf, und zwar wurde er ber Rlaffe für bie

speculative Philosophie zugetheilt. Sulzer war bis zu feinem Enbe ein febr thatiges Mitglied ber Berliner Afademie, indem er in berfelben eine zusammenhängende Reihe philosophischer Abhandlungen vortrug, welche alle zum Zwecke hatten, die Gebildeten jener Zeit vom berrichenden Materialismus zu ibealer Gefinnung und sittlicher Kraft zu leiten. Neue Ideen gab er nicht, allein er machte die philosophischen Bebanken feiner Zeit auf eine flare und ansprechenbe Beife zum Bemeinqute ber gebildeten Klaffen und erwarb sich baburch in ganz Deutschland ein allgemeines Unfeben. Unter jenen Abhandlungen verdienen namentlich biejenigen über bie Entwicklung bes Begriffs bes Genies (ein Ausbruck, welcher burch Gulger vorzüglich in Schwung fam), "von' ber Energie in ben Werfen ber ichonen Runfte," "vom ewigen Wefen ," "über einige Eigenschaften ber Seele ," und "über bie Unfterblichkeit ber Seele" Beachtung. Es waren biefelben ursprunglich in frangofischer Sprache geschrieben, und von Sulzer erft später ind Deutsche übergetragen.

#### 2. Sulzer für die Kunft.

Gine Schrift anderer Art, feine "Gebanken von bem vorzüglichen Werth von Bodmers epifchen Gebichten für Gottesfurcht, Tugend und Gelehrsamkeit," ift eine Hulbigung ber Freundschaft, welche ihm nicht unverdienten Tabel zuzog. Allein er betrachtete bas Gebicht seines Freundes weniger von der poetischen als von der padagogischen Seite, indem er darin ein Handbuch zu finden glaubte, welches "bie Bergen junger Leute zur Tugend bilben, und ihnen Erfenntniß und eble Gesinnungen einpflanzen wurde." Auch war Sulzer Bobmers Rathgeber in ben physikalischen Gemalben ber Urwelt im Roah ge= wesen, und wir haben früher geschen, wie bankbar er für die eigene vermeinte Verewigung in biefem Gedichte war. Wenn hierin fein freundschaftlicher Patriotismus zu weit gegangen war, fo ift bas Berbienst sonst nicht zu verkennen, daß er es sich zur Pflicht gemacht hatte, feinem Baterlande und beffen geiftigen Kräften in Deutschland Geltung zu verschaffen. Er bildete baber bei zunehmendem Ginfluß immer mehr ben Mittelpunkt zwischen Nordbeutschland und ber Schweiz, und es gelang ihm auch in hohem Grabe, einer beträchtlichen Bahl feiner Lands= leute nüglich zu fein. Durch feine Bermittlung brachten Lavater und Felix Beg beinahe ein Jahr in Spaldings Saufe zu, wo=

254 Sulzer.

burch jener ben Grund zu seinen beutschen Berbindungen legte, und ward der mit jenen Beiden nach Berlin gesommene Heinrich Füßlimit Sulzers Freunde Mitschel bekannt, durch dessen Berwendung er nach England kam, um sich für die Malerei auszubilden. Durch Sulzer erhielt der St. Galler Wegelin eine Anstellung an der Rittersakademie, und der Zürcher Müller, Bodmers Gehülse bei der Heraussgabe der mittelhochdeutschen Dichtungen, am Joachimsthaler Gymnassium; durch ihn wurde Merian von Basel, den Müller allen andern Gelehrten Berlins vorzog, für die Philosophie berusen, und Lambert, als Mülhauser damals ein Schweizer, in die Afademie ausgenommen, der Nacheiserer des Leibnis, der Tiefsinn mit Frömmigkeit, Sitteneinsfalt und Bescheidenheit verband.

Unterbeffen hatte Gulger längst bie Materialien für bas Saupt= werk seines Lebens zu sammeln begonnen. Er war in ben gesellschaft= lichen Kreisen ber großen Welt ber preußischen Sauptstadt beliebt, weil feine offene, fraftige Perfonlichkeit bie volle Burbe bes Charaftere mit ber Anmuth leichter und lebhafter Unterhaltung zu verbinden wußte. Allein er munichte bie höhern Stände auf eine nachhaltige Beife in Unspruch zu nehmen, und glaubte bas vornämlich baburch erreichen zu fonnen, wenn die Runft als Mittel zur National = Erziehung benutt wurde. Er wurde nämlich schon 1756 burch bas Wörterbuch ber schönen Runfte von bem Frangosen La Combe zur Unternehmung eines ähnlichen Werfes veranlaßt. Daber erschien nach fungebnjähriger Arbeit im Sahre 1771 ber erfte Theil von Gulgere "Allgemeiner Theorie ber ichonen Runfte." Um bas Publifum auf ben richtigen Standpunkt zur Auffaffung feiner Arbeit ju ftellen, gab er im folgenden Jahre ben Artifel bes zweiten Theiles, "Künfte," als eine besondere Schrift heraus, unter bem Titel : "Die schönen Runfte in ihrem Ursprung; ihrer wahren Natur und besten Unwendung betrachtet." Wir heben die Hauptstellen dieser Schrift heraus, welche bie beste Fürsprache fur Sulzer find, bem oft vorgeworfen wurde, er habe ein Werf über sein Bermögen unternommen. Denn bie bier folgenden Unsichten, wenn fie auch nicht neu waren, beleuchteten Wesen und Werth der Kunft aus einem Gesichtspunkte, welcher der damaligen raffinierten Welt gang abhanden gefommen war.

"Alles in der Welt hat einen doppelten Zweck, durch Rugbarfeit oder durch Schönheit zu bienen. Durch die Schönheit sollte unser Gemuth gemilbert und gemäßigt werden; unfre Thätigkeit wird durch

bas Intereffe fur bie Dinge angeregt und vermehrt, wir erlangen baburch einen feinern Lebensgenuß und werden zu edlern Menschen. Durch bie Schönheit, besonders ber menschlichen Geftalt, entsteht unfer Blud. Das Schäbliche bagegen ift auch burch bie Bestalt gurudschredenb. Die schone Runft muß also benselben 3wed haben, alle Werke ber Menschen in berselben Absicht zu verschönern, in welcher Die Natur Die Berfe ber Schöpfung verschönert. Durch Wohnung, Garten, Gerathschaften, Sprache in ihrer Schonheit foll Beift und Berg burch Ginbrude bes Schonen eine eblere Wendung nehmen. Das Wefen ber ichonen Runfte liegt baber barin, baß fie ben Wegenständen unferer Borftellungen finnliche Rraft einprägen; ihr Zweck ift lebhafte Ruhrung ber Gemuther, und in ihrer Anwendung haben fie bie Erhebung bes Beiftes und Bergens jum Augenmerfe. Denn ber Berftand wirft nichts als Renntniß, und in biefer liegt feine Rraft zu handeln. Goll Die Wahrheit wirksam werben, so muß fie in Gestalt bes Guten nicht erkannt, fondern empfunden werden; denn nur biefes reist bie Begehrungsfräfte. Allein die reizende Rraft ber schönen Runfte fann leicht zum Berberben ber Menschen gemißbraucht werben; barum muffen fie in ihrer Unwendung nothwendig unter ber Vormundschaft ber Vernunft fteben. Wegen ihres ausnehmenden Rugens verbienen fie in der Politif durch alle ersinnlichen Mittel unterftütt und ermuntert. und burch alle Stände ber Burger ausgebreitet zu werden, und wegen des Migbrauche, der bavon gemacht werben fann, muß eben biefe Politit fie in ihren Berrichtungen einschränfen. Wenn bie schönen Runfte, fo wie fie in ihrer Natur fint, als Mittel zur Beförderung der menschlichen Glüdseligkeit sollen gebraucht werden, fo muß nothwendig ihre Ausbreitung bis in bie niedrigen Sutten ber gemeinften Burger bringen, und ihre Anwendung als ein wesentlicher Theil in bas volitische Sustem ber Regierung aufgenommen werben, und ihnen gebort ein Untheil an ben Schäten, Die burch bie Arbeitsamfeit bes Bolfs gur Bestreitung bes öffentlichen Aufwandes jährlich zusammengetragen merben. "

Dann entwirft Sulzer einen Abrif von bem Schicksale ber schönen Kunfte und von ihrem gegenwärtigen Zustande: "Man muß sich nicht einbilden, daß die Kunste, wie gewisse mechanische Ersindungen, durch einen glücklichen Zusall, oder durch methodisches Nachdenken von Männern von Genie ersunden worden, und sich von dem Ort ihrer Gesburt aus in andere Länder verbreitet haben. Sie sind in allen Ländern,

256 Sulger.

wo bie Vernunft zu einiger Entwicklung gekommen ift, einheimische Bflanzen, Die ohne muhfames Warten hervorwachsen; aber fo wie bie Früchte ber Erbe nehmen fie nach Beschaffenheit ber Simmelsgegend, wo fie auffeimen, und der Wartung, die auf fie gewendet wird, fehr verschies bene Formen an." Ge folgen nun hiftorische Notizen über bie schönen Runfte im Alterthum. "Die Griechen hatten von ben schönen Runften ben richtigen Begriff, baß fie ju Bilbung ber Sitten und ju Unterftugung ber Philosophie und felbst ber Religion bienen. Darum ließen fie es auch an Aufmunterung der Künftler burch Ehre, Ruhm und andere Belohnung nicht ermangeln. Daber haben auch bie Griechen ihre Rinder zuerft in ber Dichtfunft unterrichten laffen, feineswege gur Beluftigung, fondern gur Bilbung des Gemuthe. Diefes Berdienftes rühmen sich auch bie Tonkunftler — sie halten sich für Lehrer und Berbefferer ber Gitten - barum nennet auch homer bie Ganger hofmeister. Ueberhaupt kann man von den Griechen sagen, daß fie alle Runfte zum gemeinen Beften angewendet haben. Man brauchte bie Runftler, jede Feierlichkeit, jede öffentliche Veranstaltung, jedes wichtige öffentliche Fest zu unterftüten. Die öffentlichen Berathschlagungen, Die burch Gesetze verordneten feverlichen Lobreden auf Belben und auf Burger, Die ihr Leben im Dienste bes Staates verloren hatten, Die öffentlichen Denkmäler, womit große Thaten belohnt wurden, die große Menge religiöser Feste, die mit so viel Ceremonien begleitet waren, und bie Schauspiele, bie zu einigen biefer Feste gehörten, und auf bie von Seiten ber Regierung fo viel Sorgfalt gewandt und fo großer Aufwand gemacht worden: alles bieß verschaffte ben Kunftlern Gelegenheit, ihr Genie und die Rraft ber schönen Runfte auf die Gemuther ber Menschen in voller Burfung zu zeigen. Es wurden Gefete gemacht, um ben guten Beschmad zu befördern, bas Ginreigen bes schlechten Geschmades und die noch schädlichere Uebertreibung des Feinen zu hemmen." -- "Aber fo wie fich allmählig die edeln Empfindungen für den allgemeinen Wohlstand verloren, wie die Regenten und Bornehmen ihr Privatintereffe von ben Angelegenheiten bes Staates absonderten; als Liebe zum Reichthum und Geschmad an einer üppigen Lebensart bie Gemüther geschwächt hatten: wurden bie schönen Runfte von bem öffentlichen Dienste bes Staates abgerufen, bloß als Runfte ber Neppigfeit getrieben, und allmählig verlor man ihre Würde aus bem Gefichte." - -

"Der Liebe zur Pracht und Ueppigkeit ift man in neuerer Zelt bie

. Wiederherstellung der schönen Kunste schuldig; und man wird schwerlich finden, daß ihre neuen Beschützer und Beforderer jemals aus wahrer Kenntniß ihres hohen Werthes etwas zu ihrer Bervollfommnung und Ausbreitung gethan haben. Darum find fie noch gegenwärtig ein bloßer Schatten beffen, was fie fenn konnten. Ueberhaupt find ihnen, nach ben heutigen Berfaffungen, viel von ben ehmaligen Gelegenheiten, ihre Rraft zu zeigen, benommen. Unfern politischen Festen fehlet bie Reierlichfeit, wobei die Runfte fich in ihrem besten Lichte zeigen konnen. Selbst unfre gottesbienftlichen Tefte fallen nicht felten fehr ins Rleine. Es geschieht bloß zufälliger Beife, bag ber urfprunglichen Bestimmung ber schönen Runfte bei ben gottesbienstlichen Teften etwas übrig geblieben ift. - - Daß bie Neuern überhaupt bie göttliche Rraft ber ichonen Runfte gang verfennen und von ihrem Nuten niebrige Begriffe haben, erhellet am beutlichsten baraus, baß fie faum zu etwas anderm, als zum Staat und zur Ueppigfeit gebraucht werden. Ihren Sauptfit haben fie in ben Pallaften ber Großen, die bem Bolfe auf ewig verschlossen sind; braucht man sie zu öffentlichen Festen und Feverlich= feiten, so geschieht es nicht in ber Absicht, einen ber ursprünglichen Bestimmung Diefer Feverlichkeiten gemäßen Zweck besto sicherer zu er= reichen, sondern bem Bobel bie Augen zu blenden und bie Großen einiger Magen zu betäuben, bamit fie ben Efel elend ausgesonnener Keverlichkeiten nicht fühlen. Insofern fie bazu bienen, werden fie geichust und genährt; aber wo fie noch aus Beybehaltung eines alten Berfommens zu ihrer mahren Bestimmung sich einfinden, bei bem Bottesbienfte, bei öffentlichen Denkmälern, ben ben Schauspielen, ba werden fie für unbedeutend gehalten, und jedem wahnwitigen Ropfe, bem es einfällt, fie zu mighandeln, Breis gegeben. Wenn noch hier und ba auf unsern Schaubuhnen etwas Gutes gesehen wird; wenn unfere Dichter noch bisweilen auf ben mahren 3weck arbeiten, fo geschieht es boch ohne alle Minvirfung öffentlicher Veranftaltungen. — - Burbe ber Kunftler nicht bloß in bas Cabinet bes Regenten, wo biefer nichts als ein Privatmann ift, fonbern an ben Thron gerufen, um bort einen eben so wichtigen Auftrag zu horen, als ber ift, ber bem Feldherrn ober bem Berwalter ber Gerechtigkeit, ober bem, ber bie allgemeine Landespolizei beforgt, gegeben wird; waren die Belegenheiten, bas Bolf burch die schönen Runfte jum Gehorfam ber Befete und zu jeber öffentlichen Tugend zu führen, in bem allgemeinen Plane bes Befetgebers eingewebt; fo wurden fich alle Rrafte bes Benies ent=

258 Sulger.

wickeln, um etwas Großes hervorzubringen; und alsbann würben wir auch wieder Werke sehen, die die besten Werke ber Alten vermuthlich übertreffen würden. Dort öffnet sich also der Weg, der zur Bollfommenheit der schönen Künste führt. Will man große Künstler haben und wichtige Werke der Kunst sehen, so darf man nur Beranstaltungen machen, daß solche Werke bey einem ganzen Volke Aussichen erwecken können; daß der Künstler von Genie Gelegenheit bekomme, sich in dem hellen Lichte zu zeigen, das den redlichen Staatsmann umgiebt. Die Ehre, etwas zur Erhebung einer ganzen Nation beyzutragen, ist edeln Gemüthern ein hinlänglicher Reiz, alle Kräste des Genies anzustrengen. Und darauf kommt es allein an, um große Künstler zu haben."

Gewiß ist biese Grundansicht Sulzers von der Runft in jener höfischen, volksverachtenden Zeit, diese Liebe zum Bolfe und diese hobe Auffaffung feiner Entwicklungsfähigkeit merkwürdig: baburch wird Sulger als Menich und Schriftfteller fur unfere Beit viel bedeutender : benn biese Erhebung über bie engen Schranfen ber Befinnung feiner Beitgenoffen, Diefer mahrhaft philosophische, feiner Beit vorauseilende Blid von ber Burbe bes Bolfes läßt bie Mangel feines Berfes, welche dem technischen Gesichtspunkte aufftoßen, verzeihlich finden. Sulzer hat also bas Berbienft, in ber neuern Zeit bas Berhalmif ber Runft für das öffentliche Leben zuerst richtig bestimmt und bervorgehoben zu haben. Diese Tuchtigfeit und Tiefe ber Befinnung, Diese praftische Burudführung ber Wiffenschaft auf bas Leben mar es, mas Gulgers Freunde in Berlin, Leffing, Mendelsfohn, Rifolai, befondere ehrten, baber nahmen fie auch Sulzers Theorie ber ichonen Runfte in ben Literatur = Briefen und in ber Bibliothet ber ichonen Wiffenschaften mit Beifall, und wo fie von ihm abwichen, mit Schonung auf. Dagegen unterlegte Goethe bieselbe einer schärfern Brufung; benn bem Dichter. dem Kritifer, dem Bertrauten ber Runft mußte Diefes Werf nur gu viele Mangel barbieten, um fo mehr, als Goethe fich felbst zu benjenigen gablte, von benen Sulzer gerügt, daß fie mit ber Runft "Unzucht treiben." Er fagt baber unter Underm\*): "Es enthält biefes Buch Nachrichten eines Mannes, ber in bas Land ber Runft gereift ift, allein er ift nicht in dem Lande geboren und erzogen, hat nie barin gelebt, gelitten und genoffen, nur Observationen, aber nicht Erperimente hat er angestellt. " Dann vermißt er vorzüglich bie Charafteristif einzelner Runfte. Roch

<sup>\*)</sup> Goethe's Werke, 12. Ausg. Bb. 33. S. 1.

schärfer und schlagender zersett er ferner die Unficht Sulzers über bas Wefen ber Runft in einer Rritit jener angeführten fleinen Schrift, worauf er folgendermaßen abschließt\*): "Ihm mag sein Bublifum von Schülern und Rennerchen treu bleiben, wir wiffen, baß alle mabren Runftler und Liebhaber auf unserer Seite find, die fo über ben Philofophen lachen werden, wie fie fich bisher über bie Belehrten beschwert haben." - Begen biese und alle andern Angriffe rechtfertigte fich Sulger nicht, fondern er ließ fich in der Fortsetzung seines Werkes für ein und alle Male also vernehmen: "Was in meiner Theorie wahr ift, wird ohne muhfame Bertheibigung ober Rechtfertigung fich von felbft gegen allen Tabel schützen. Der Theil meiner Theorie, ber fich nicht burch seine eigene Kraft halten fann, mag in Bergeffenheit fallen. Ich halte überhaupt bafür, baß ein Werf, bas nicht aus eigenen innern Rraften gegen Zeit ober Tabel bestehen fann, seinen Fall verdiene, und durch feine Schutsichrift vor bemfelben verwahrt werden fonne." . Und Sulger irrte fich nicht: fein Werf blieb bis in bas gegenwärtige Sabr= bundert hinein in Anerkennung und erlebte baber vier verschiedene, burch geschickte Sande vermehrte Auflagen. Wie Berber fich barüber aussprach. werben wir am Schluffe feben. Die unbedingte Berwerfung, mit ber fich in neufter Zeit ein großer Kritifer über bie Sulzer'sche Theorie vernehmen läßt, ift baber eine zu große Barte. Ueberbieß scheint ein Theil berjenigen Artifel, welche am meiften Unftoß gaben, nicht von Sulger herzurühren. Denn aus Bobmers Briefen geht hervor, baß er fechzig Artifel zum Werke feines Freundes geliefert, vorzüglich über Die Alten, allein baneben fommen offenbar von ihm auch biejenigen über Dichtfunft, Fabel, Lied u. f. w., wo er feine Barten und Ginfeitigkeiten nicht verläugnen fann. Uebrigens gnerkennt felbft Goethe Die Vortrefflichkeit einzelner Artifel und mehrere berselben, welche bie Grundlagen ber Bedanken bes Berfaffers enthalten, wie Geschmad, Berebfamfeit, Rebe, Schauspiel, Satyre, Dbe, Mufit, Charafter, Moral zc. werben auch jest noch ein gunftiges Zeugniß für ben psychos logischen Blid und die fernhafte Denfungsart bes Berfaffers ablegen, namentlich aber beweisen, in welcher Mannhaftigfeit und eigenthumlichen Tüchtigkeit fich Sulzer als Republikaner (- er hatte fich gludlich geschätt, einen Theil seines Werkes in einem Landhause feiner Beimat auszuführen -) zu bewähren wußte, wofür freilich die Rritifer ber bamaligen Zeit feinen Ginn hatten. Daß fein Werf aber auch

<sup>\*)</sup> Gvethe's Berfe, Bt. 33. G. 31.

260 Culger.

für Künftler bedeutend war, bafür liefert eben Goethe in feinem Philipp Sadert ein Zeugniß, indem er unter Underm in Betreff Gulgere anführt: "Diesem Manne verdankt Sackert einen großen Theil seiner frühern Bilbung; auch fprach er immer mit ausgezeichneter Berehrung von ihm, und beffen Wörterbuch blieb bem Kunftler bis an fein Ende fanonifch \*)." - Es fpricht ferner gunftig fur Gulzer, bag Friedrich von Blankenburg, ein naher Berwandter Rleifts, aus versonlicher Sochachtung fur ben Mann es zur Sauptaufgabe feines lebens machte, beffen Theorie mit literarischen Zusätzen zu vermehren und so bieselbe burch eine möglichst vollständige Sammlung ber einschlagenden Literatur zu einem Repertorium fur schöne Runfte und Wiffenschaften zu machen, bergleichen sich bamals keine andere Nation rühmen konnte. Ein noch größeres Zeugniß fur bas Unsehen bes Gulger'ichen Werkes ift, baß felbst zwanzig Jahre nachher "bie Charaftere ber vornehmsten Dichter aller Nationen, " an welchen Manner wie Fr. Jafobs und Manjo vorzüglich thätig waren, fich als "Rachträge" zu Sulzers Theorie einführten. Bon besonderer Bedeutung endlich ift ber Ginfluß, welchen Sulzers Werk auf Rant ausgeübt hat, movon fich entschiedene Beweise in beffen Rritif ber Urtheilsfraft ergeben \*\*). Diefes Wert erreichte alfo gewiffermaßen ben von dem Berfaffer beabsichtigten 3med und machte ihm bei ben Bebilbeten ber höhern Stanbe, benen es bestimmt war, einen ehrenvollen Namen, bem zufolge erhielt er balb nachber nebst Lessing eine Aufforderung nach Wien zu kommen, ba Kaifer Joseph II. bie bedeutenbsten Männer Deutschlands um fich versammeln wollte. Allein Sulzer hatte eine folche Berehrung und Anhänglichkeit fur ben großen Friedrich, daß er beffen Residenz nur mit dem Aufenthalt in feiner Beimat vertaufcht hatte. Seine "Lobrede auf ben Konig" im Jahre 1758 erhob fich baber burch bie Warme ber Ueberzeugung und die würdevolle Haltung über die gewöhnliche Gattung und galt damals für eine ber gelungenen rhetorischen Schriften. Er erfüllte feine Freunde

<sup>&</sup>quot;In seiner "Italianischen Reise" macht Goethe mit Rücksicht auf hackert die fernere Bemerkung: "Welch ein Unterschied ist nicht zwischen einem Menschen, der sich von innen aus auferbauen und einem, der auf die Welt wirken und sie zum hausges brauch belehren will! Sulzers Theorie war mir wegen ihrer falschen Grundmaxime immer verhaßt und nun sah ich, daß dieses Werk noch viel mehr enthielt, als die Leute brauchen. Die vielen Kenntnisse, die hier mitgetheilt werden, die Denkart in welcher ein so wacker Mann als Sulzer sich beruhigte, follten die nicht für Weltleute hinzreichend sewn?"

<sup>\*\*)</sup> Giehe Leffinge Leben und Berte von Dangel. II, 87.

in ber Schweiz mit Bewunderung für seinen König und nahm warmen Antheil an Allem, was Preußen zum Ruhme gereichte. So ließ er sich von dem damaligen Zuge der Berliner Welt; Außerordentliches zu sehen, hinreißen, ein Bewunderer und der erste Beschüßer der vorübersgehend geseierten Karsch in zu werden, welche als schlesisches Bauernsmädchen die Ninder gehütet, durch Elend aller Art sich hindurchgekämpst und endlich die Ausmerksamkeit der großen Welt zu sessen gewußt hatte. Sulzer gab daher ihre Gedichte heraus (1763) und machte weit mehr aus denselben, als eine genauere Kritif gelten lassen konnte.

Ungeachtet seiner Liebe zu Breußen hatte boch im Jahre 1764 Die Sehnsucht nach ber geliebten Beimat, nebst einer allmählig wachsenben Verstimmung, weil er ben unterbeffen in ber beutschen Literatur eingetretenen Umschwung nicht gehörig verstand und demselben Rechnung au tragen wußte, ihn aum Entschlusse bewogen, seinen Abschied au nehmen, und er bestand barauf, obaleich ber König ihm eigenhändig melbete, daß er ihn gerne behalten wurde. Allein als ber Ronig Die Berwendung bes Grafen von Borf, eines Freundes von Sulzer, in Unfpruch nahm, als auch der Bring von Breußen in ihn brang und seine Berhältniffe ihm so angenehm als möglich gemacht wurden (nebst einer Gehaltsvermehrung hatte ihm ber König bem Thiergarten gegenüber ein beträchtliches Stud Land geschenft, um ein Landhaus bauen und einen Garten und eine Meierei anlegen zu konnen \*) : fürchtete er ben Schein bes Undankes auf fich zu laden und blieb. Run verwendete ihn Friedrich vorzüglich zur Einrichtung ber neuen Ritterafademie, welche unter bes Königs unmittelbarer Aufficht und auf feine Roften eine Anzahl Ebelleute zu feinem und bes Landes Dienfte bilben follte. Gulger erhielt an berselben ben Unterricht in ber Philosophie \*\*), sein Freund

<sup>\*)</sup> Sulzer bewies, wie auch schon zu jener Zeit ein Gelehrter mit Comfort zu leben verstand. Durch seine Frau ökonomisch unabhängig, baute er 1750 ein schoes Haus mit einem großen Garten (ein Bild besselben, gezeichnet von Lambert, gestichen von Chodowiecki, ist in der Theorie dem Artifel Perspective beigefügt). Gin Minister fand es für sich selbst nicht zu gering; benn nach dem Tode von Sulzers Gattin versaufte es dieser an den Grafen von Bork.

<sup>\*\*)</sup> Friedrich hatte damals an Lambert und Sulzer zwei schweizerische Philosophen, welche ein gutes Borurtheil hinlanglich rechtsertigten. Allein da die Schweiz sich seither mit wenigen Ausnahmen auf diesem Gebiete nicht in ihrer Stärfe zeigte, so nimmt sich der Ausspruch des Königs etwas somisch aus, welcher beim Borschlage des Hannoveraners Rehberg zur Aufnahme in die Akademie antwortete: "Aus Hannover nehme ich meine Köche, meine Philosophen aber aus der Schweiz."

262 Sulzer.

Wegelin benjenigen in der Geschichte. Man sieht baraus, welchen Werth Friedrich auf einen soliden und gewissenhaften Mann legte, und wie er bemüht war, die öffentliche Erzichung, und namentlich diejenige seiner nächsten Umgebung, in solche Hände zu legen statt in freigeistische. Ueberhaupt machte das praktische Geschick, der Fleiß, die Anstelsligkeit und Zuverlässigkeit der Schweizer den großen König diesen bessonders gewogen, so daß er außer einer beträchtlichen Zahl von Officies ren namentlich auch gerne schweizerische Gelehrte und Geschäftsleute in sein Reich zog. Außer den oden angeführten haben wir früher gesehen, wie gerne er Hallern gewonnen hätte, und selbst noch in den letzten Tagen schenkte er dem Arzte Zimmermann ein besonderes Vertrauen; endlich erhielt Sulzer ebenfalls einen Schweizer zum Nachsolger, den Genfer Prevost, einen Schüler Bonnets.

#### 3. Inlzers einflußreiche Stellung.

In feiner neuen Stellung behielt Gulger nicht nur bie Aufficht über bas Joachimsthaler Gymnasium, sonbern ber König vertraute ihm nebst ben Predigern Sad und Spalbing bie Untersuchung und Berbefferung ber preußischen Gymnafien überhaupt. Später erhielt er auch vom Bergog von Curland eine Ginladung, ihm bei ber Bildung eines neuen Gomnaffums behülflich zu sein; er folgte zwar bem Rufe nicht, allein er arbeitete bie Organisation ber Anstalt aus. Um inbeffen ale Badagoge wirklich zu leiften, was feine Anlage bafür erwarten ließ, hatte seine Thatigkeit weniger getheilt und feine Willfahrigfeit geringer fein muffen, fich fur allerlei Berwaltungegeschäfte brauchen zu laffen, wozu feine vielfachen geselligen Berbindungen ihn immer wieder veranlaßten. Wegelin bedauert baber biefe Befellichaft= lichkeit, welche ihn in feiner beften Zeit an einer fruchtbaren Thätigkeit gehindert, und Leffing ift bei aller Achtung bisweilen ungehalten über ben vornehmthuenden Gulger. Richts besto weniger erschienen mahrend feiner muhfamen Vorbereitungen für die Theorie einige werthvolle Schriften, nämlich 1765 feine "Bebanken über bie beste Urt bie claffi= schen Schriften ber Alten mit ber Jugend zu lefen, " und 1767 bie "Borübungen zur Erweckung ber Aufmerksamkeit und bes Rachbenfens." Lettere Schrift ift eine Art Sprachbenklehre und zugleich Realbuch für Natur- und Bölferfunde und erhielt fich burch mehrere Auflagen als nükliches, anregendes Schulbuch.

In ben letten Jahren litt Sulzer viel burch Krankheit und Sopochondrie, und verwendete jeden leichtern Augenblick für feine gehaltreichen, nach oben gewendeten Differtationen für die Afademie, deren lette, furz vor feinem Tobe verfaßte biejenige über bie Unfterblichfeit ber Seele war. Wenn er fich in ben Jahren ber Leiben nach Bobmers Beisviel burch eine Umarbeitung von Shafesvegre's Combeline verfunbigte, so barf bieses nicht höher angerechnet werden, als bag biefer Berfuch bazu gebient hatte, ihn feine Rrantheit vergeffen zu machen. Gin fehr angenehmes und verftandiges Buch ift endlich bas von Zimmermann nach Sulzers Tob herausgegebene "Tagebuch einer in den Jahren 1776 und 1777 gethanen Reise nach ben mittäglichen Ländern von Europa," welches vorher zum Theil im beutschen Museum erschienen war und als ein Mufter von Länderbeschreibung und Beobachtungsgabe angesehen worden. Der franke Mann zeichnet nämlich seine Beobach= tungen mit aller Frische und Lebendigkeit, und ift besonders in ber Darftellung über Bolfsart und gefelliges Leben fehr flar und befriebigend, jo baß bas Buch gegenwärtig noch unter bie guten Reifebe= schreibungen gezählt werden barf. — Erst furz vor seinem Tobe (1779) fab er einmal feinen König und benutte biefe Gelegenheit, um ibm freimuthig ben bamaligen religiöfen Buftand in feinem Lande zu ichilbern und ihm Intereffe fur bas Evangelium beizubringen, welches Spalbing, Teller und Gberhard predigten; worauf indeffen ber Konig nichts gu fagen hatte, ale: C'est respectable. Ale aber beim gleichen Anlaffe Sulger Gelegenheit nahm, ebenfalls in Uebereinstimmung mit ber Unficht jener Männer von ber Vortrefflichfeit ber Menschennatur zu sprechen, so erhielt er vom großen Könige jene bekannte Antwort, worin feine Erfahrung mit bem Chriftenthum übereinstimmt : "Glauben Gie nicht baran; Ihr Berren Gelehrten fonnet bie menschliche Natur nicht fennen. Aber glauben Sie einem Manne, welcher feit breißig Jahren ben Beruf hat, König zu sein, es ift mit wenigen Ausnahmen eine schlechte Race; man muß fie im Zaum halten." - Daß Gulzer unter feinen gahlreichen Freunden einen tiefen Eindruck zurückgelaffen, geht beutlich aus beffen beiden Biographien hervor. Denn nicht nur ber liebevolle und überfließende Sirgel, fondern auch ber nüchterne Blankenburg lehren und in Gulger einen Mann fennen, beffen Leben fich burch eine schone Ginheit und innere Uebereinstimmung auszeichnete, fo baß wir ihn auf bem gleichen Wege in ftete fortschreitender Entwicklung und Reife sehen, und wenn nicht einen großen Beift, boch einen achtungs=

264 Sulzer.

würbigen und wohlthätig wirkenden Mann lieben lernen. Biele ihn überlebende Zeitgenoffen in Deutschland und der Schweiz hielten ihn in hohen Chren: das bezeugen namentlich auch die Briefe von Johannes Müller. Allein statt anderer Zeugnisse lassen wir noch das umfassende Urtheil Herbers über Sulzer folgen \*):

"Sulzers Berbienste fint Die eines Babagogen und Philosophen. beibe Worte im ebelften Berftande genommen. Der Rang, ben er als Naturfundiger und Mathematifer haben mochte, ift außer meinem Urtheil. Alls praktischen Philosophen über die Erziehung und Unterweisung der Rinder fundigte ihn fruh ein fleiner Bersuch (über Aufergiehung und Unterweifung ber Kinder) an; fein furzer Inbegriff ber Wiffenschaften, feine Vorübungen, bie Ginrichtung bes Mitauischen Gomnaftums, und viele Verdienste, bie er fich um bas Schulwesen in Berlin und andern Breußischen Ländern erworben, haben burch Rath und That diesen fleinen Versuch erhöhet. Wenn es nun wirklich feine nüplichere Philosophie giebt, als die ben Menschen, bas Rind, ben Jungling bilbet, fo hat Sulzer einen Rang über manchem icharffinnigen und nublosen Erfinder. Ich setze in Dieses Kach auch einige seiner Schriftchen, Die er über Die Werfe und Schönheit ber Natur, über ben Werth der Noachide, über die bessere Anwendung der Künfte und sonst geschrieben. Sie lehren feine neue Wahrheiten, aber fie wenden alte aute Wahrheiten angenehm, faßlich, nüglich an. Ueber bie Noachibe ift Sulzer eigentlich fein ftrenger Runftrichter, fondern ein Freund bes Dichters, ber bie moralischen Schönheiten seines Gebichts entwidelt und ber Jugend anpreiset; wie er es auch im großen Wörterbuche ber Kunfte oft gethan hat. Der moralische Nuten, auf ben er überall bie Runfte und jede schöne Wissenschaft angewendet wissen will, ift edel und wünschens= werth, vielleicht aber nicht immer, insonderheit auf den Wegen, die er vorschlägt, erreichbar; nicht etwa nur äußerer Sinderniffe, sondern bie und ba bes Begriffs ber Runft felbst wegen. Indessen find bei ber großen 3wecklofigkeit und ben zum Theil schändlichen Migbrauchen, in die bie besten berselben gerathen find, zu unsrer Zeit auch Platonische Gedanken und Bunfche hierüber schätbar. Als Philosoph war Sulzer ein Philofoph bes gefunden Berftandes, ber planen, nicht fpitfundigen Bernunft. Psychologie war bas Feld, mo ihm bie Zerlegung ber Begriffe am meisten glückte. Und giebt es in ber ganzen Philosophie ein ange-

<sup>\*)</sup> Deutscher Merkur 1781. October S. 30-35.

nehmeres, nutlicheres Welb, als biefes? Seine Theorie ber angenehmen Empfindungen, feine Abhandlungen über Sprache und Bernunft, über bunkle Begriffe und Triebe, zulet über bas Wefen und bie Unfterblich= feit ber Seele find voll fchoner Wahrnehmungen. Wenn fie bie Begriffe nicht allemahl zur vollständigften Deutlichfeit heben, so ziehen sie boch aus ber Tiefe and helle, flare Sonnenlicht hervor, und find bem Lefer, insonderheit dem sich bilbenden Junglinge so unterhaltend als aufmun= ternd. Die Leiter, auf ber ber Philosoph emporsteigt, läßt er stehen, und zieht sie nicht stracks nach sich; ein anderer kann und mag weiter fteigen. Das größefte Gebäude endlich, bas Gulger errichtete, ift fein Wörterbuch ber ichonen Biffenschaften und Runfte; ein babatisches, vielleicht unvollendetes und nie zu vollendendes Gebäude, bas seinen Erbauer aber, wenn es auch nur ber erfte Erbauer mare, gewiß nicht ohne Kranz ließe. Un ber Petersfirche in Rom haben viele gebauet, weil bas Werf über Eines Menschen Leben hinausreichte; selbst ber Plan berfelben ward einigemal geandert; bas Gebaude fam indeffen boch einmal zu Stande, und auch benen, bie bie Vollendung nicht erlebten, bleibt ihr Ruhm. Es ift wohl unleugbar, baß Sulzer ben Blan, ben er in ben Literaturbriefen bekannt machte, nicht gang erreicht hat. Er war nicht ber einzige Arbeiter; Gin Mann fonnte bei fo verschiedenen Kunften nicht jedem Begriffe, jedem Sauptworte auf ben Grund kommen; noch weniger in ber für jede zusammenhangenbe Philosophie fatalen Form eines zertrennenden Wörterbuchs, jeden Begriff, bem rechten Berhältniffe nach, an Ort und Stelle führen; noch weniger, ba bei verschiedenen Kunften verschiedene Mitarbeiter waren, bie gemeinschaftlichen Ibeen verschiedener Runfte auf dem furzesten Wege zu ihrer flaren Quelle leiten u. f. f. Aber wer wird Unmöglichkeiten fordern? Wer einem, und zwar dem ersten Versuche, bas Geschäft vieler Manner, vielleicht ganger Jahrhunderte zumuthen? Gulger hat angefangen; man baue weiter. Man binbe, leite, simplificire bie Begriffe, wo fie noch nicht recht gebunden und simplificirt find; man ftelle die Runfte und ihre Theile mit mehrerem Verhältniß gegen einander, als fich bei bem ersten Ueberblick eines Labnrinths von Gedanken und Worten thun ließ; insonderheit führe man auch die Begriffe ber Runft genetischer in ihre Geschichte, und schärfe hie und ba, was bei Sulzer zu rund, ju allgemein gesagt sein möchte. Das Werf, wie es ift, ift ein Dent= mal bes philosophischen Sinnes ber Deutschen, mit La Combe und ähnlichen Büchern fo wenig zu vergleichen, als ber Balaft mit einer 266 Sulzer.

Marktbube. Wenn man Sulzer zum Theil ftrenge beurtheilt hat, fo fam es bavon ber, daß man ihn nach seinem eigenen Plane beurtbeilte. und in biesen hoben Ideen lange auf das Werk gewartet hatte; furz, weil man ihn als Sulzer beurtheilte. Jest ift wohl niemand in Deutschland, ber ben Werth seines Buches verkennt; und auch selbst bie Mängel besselben, baß Sulzer fich mehr auf bem Wege bes schlichten, gefunden Berftandes bielt, als nach Soben und Abgrunden ber Svefulation einzelner feiner Begriffe umberkletterte, find gum allgemeinen Gebrauch bes Buche Empfehlung. Die schönsten Artifel in ibm find auch vinchologisch und vädagogisch; hierunter find manche. bie für ganze Abhandlungen ber Afademie gelten möchten. In biefem Werf ift Sulger eine gange Afabemie felbft. In ben letten Jahren seines Lebens that ber franke Weltweise eine Reise burch die schönsten Gegenden Europens, um noch mit ben letten Bliden ber Dankbarkeit Die Schönheit einer Natur zu genießen, Die er in seinen frühern Jahren fo mahr, so fromm und ebel gepriesen hatte. Er hoffte aus ihr noch Athem der Gefundheit zu holen: fie konnte, fie follte ihm aber benfelben für biese Welt nicht mehr geben. Er gieng mit Gesinnungen, Die ein Brief von Spalding in seinen letten Tagen beschreibt, in eine schönere Matur Gottes über."

## V. Hirzel.

## 1. hirzels gemeinnützige Beftrebungen.

Sulzer war ber älteste Zögling ber Zürcher Schule und zugleich ber einzige nicht unmittelbare Mitburger Bobmers und Breitingers. Allein auf ihn folgte eine folde Zahl in ber Literatur bedeutenber Burcher, wie feine andere Stadt von ähnlichem Umfange zu gleicher Beit aufweisen fann. Bu ben allgemeinen Ursachen, welche zu jener Beit gunftig auf Die Entwicklung ber Literatur in ber Schweiz wirkten, famen in Burich mehrere fordernde Umftande bingu. Die Bevolferung Buriche war von feber eine geiftbegabte, bentente und geiftig ftrebfame und hatte baher in allen Gebieten des Lebens, in Gewerb und Sandel, in Staat und Rirche, in Wiffenschaft und Runft vielfache Talente an ben Tag gelegt und fo ftets eine große Mannigfaltigkeit von Begabungen und Rräften erwiesen. Dazu gesellte fich ein außerorbentlicher Wetteifer in Forderung der Ehre ber Republik und bas allgemeine Streben, bas Mögliche zur Bewahrung eines ehrenvollen Ramens ber theuren Stadt beizutragen. Bobmer namentlich wußte biefen Gifer aufs Bochfte ju fteigern, und Staatsmanner, Forberer bes Gemeinwohls, Lehrer, Schöngeifter, Kunftler mit einem Gemeingeift; einer Begeifterung und einer Zuversicht zu erfüllen, so daß Jeder für fich nach dem Söchsten rang und alle zusammen wieder in der Förderung und dem Ruhme der geliebten Baterstadt fich ermunterten. Budem hatten in' ber jungft vorangehenden Zeit die Naturforscher, namentlich Johannes von Muralt und Joh. Jak. Scheuchzer die Geifter aufgehellt, von den theologischen Bankereien abgeleitet und für eine freie, heitere Lebensausicht empfanglich gemacht. Dieser frischen Regsamkeit und Strebsamkeit fam ein allgemeiner, folider Wohlstand zu Sulfe, ber, während er fich bei ben

268 Sirzel.

Weltleuten in einem großen Lurus zu entfalten begann, es ben Geistigen und Gebildeten besto leichter machte, für Einfachheit und Natureinfalt zu schwärmen, sich von einer heitern Lebensphilosophie leiten zu lassen, für alles Eble und Schöne thätig zu sein und die Beförderung des Menschenglücks und der Bolkswohlfahrt insbesondere zu ihrer Lebenssausgabe zu machen. Bon der Schweiz und namentlich von Zürich aus ging der Anstoß zu jenen gemeinnüßigen, auf Verbesserung der Bolkszustände gerichteten Bestrebungen, ursprünglich von Bodmer angeregt, aber dann vorzüglich von Hirzel ins Leben gerufen.

Joh. Rafvar Sirgel (1725-1803) ift in bem Burcher Kreife ein vorzüglich beachtenswerther Mann. Der lebhafte, nach Ibealen ringende, nach geistreichen und gemüthvollen Freunden verlangende, nach Ruhm burftende Jungling ließ fich ungeachtet aller Bemuhungen Bodmers burch benfelben nicht auf die literarische Bahn hinüberziehen, und war flug genug, seinen zufälligen bichterischen Bersuchen feinen Werth beizumeffen. Erft als eine auf thatfraftige Wirffamkeit ge= richtete Lebensaufgabe, zur Nachhülfe der That, auch bas Wort verlangte, ward er zum Schriftsteller. Wir haben ichon früher gesehen, baß Bobmer Hirzels Aufenthalt in Deutschland benutt hatte, um burch ihn im beutschen Norden Verbindungen anzuknüpfen. Er brachte nämlich ein Jahr als Gehülfe bei einem Arzte in Botsbam zu, wo er in genaue Verbindung mit Kleift trat und Gleim, Ramler und Andere fennen lernte. Wir haben ferner gesehen, wie er nach einigen Jahren burch Rlopstocks Besuch in Zurich entzückt war und jene berühmte Secfahrt an Kleift beschrieb, ben er bald selbst bei fich sehen sollte. Nach Bodmers Borbild ftrebte auch Sirzel nach jener idealen Freundschaft, welche fich eine hohe Verherrlichung des Freundes zur Pflicht machte. und benfelben mit einem poetischen Zauber umgab. Sirzel war eine burchaus edle, für alles Schone empfängliche, liebenswürdige und umgängliche Perfönlichkeit; noch mehr aber: sein ganzes langes Leben war einer raftlosen Thätigkeit für Menschenwohl gewidmet, und mit immer gleicher Begeifterung blieb er biefer Lebensaufgabe treu: baber ihn feine Mitburger mit Recht " Sirgel ben Menfchenfreund" nannten. Gerade bei biefem trefflichen Manne feben wir aber in gang befonderm Make jene vathetische und sentimentale Rhetorik, welche den schweize= rischen Schriftstellern jener Zeit zum Vorwurfe gemacht wird. Man fann nämlich nicht läugnen, baß oft in ber Darftellung etwas Be= machtes und Geschraubtes liegt, bas weber Natürlichkeit noch Empfinbung bes Bergens mar. Es wirften aber mehrere Grunde gu biefer etwas unnaturlichen Manier. Buerft war in ber bamaligen Beit bas Migverhältniß nicht ohne Ginfluß, daß die beutsche Schriftsprache von ben Schweizern faft wie eine fremde Sprache erlernt werden mußte, fo daß leicht eine gewiffe Phrasenhaftigkeit eintrat, und daher eine leichte, scherzhafte, conversionelle Sandhabung ber Sprache weniger statthaben fonnte. Ein specieller Grund war bas enge, schaale öffentliche Leben ber bamaligen Schweiz, welchem gegenüber eine fleine Bahl hochsinniger Manner bas Baterland mit warmer Begeifterung umfaßten und basfelbe in seiner alten Berrlichkeit, im Glanze ber Belbenzeit zu schauen fich gewöhnten, so wie fie überhaupt mit lebendiger Gemuthofraft bie Welt von ber idealen Seite nahmen. Daburch traten fie zum öffentlichen Leben in eine gewisse einsiedlerische Entfernung, wurden vom Staate bisweilen als gefährlich, von ber Menge als Conberlinge angesehen; mit um so größerer Wärme flüchteten sie fich bagegen in ihre geistige Welt und weihten ihr in ben Schriften eine schwärmerische Berehrung; namentlich aber trugen fie bie hochfte Liebe auf die fleine Bahl ber Eingeweihten und Gleichgefinnten über. Diefer Geift besonderer Berbindung und Berbrüderung gab ihrer Stellung und Mittheilung im Berhältniß zum Publifum schon an sich eine gewisse Keierlichkeit: bas hatte im Gefühl ihrer Ueberlegenheit, bei ber bisweilen erfahrenen Unempfänglichkeit und Beschränktheit ihres Bublifums ober ihrer Cenfur, und bei ber heitern und freien Geselligkeit, welche in ihrem Rreise herrschte, gur Sature führen muffen, wie anfange Bodmer fie handhabte und fpater fie fich bei Sal. Gegner und Bestalozzi hervordrangen wollte. Allein fie waren zu wohlmeinende Patrioten und zu treue Bürger, um zu einem Mittel ber Darftellung zu greifen, welches wohl züchtigt und aufregt, aber nicht beffert und bilbet. Um baber neben dem größern Bublifum auch auf ihre nächste Umgebung zu wirfen und um ben Bebenklichen keinen Anstoß zu geben, suchten sie sich vornämlich burch bergliche Unsprache, eindringliche Beredsamkeit, Gemuthserhebung und fittlichen Abel Eingang zu verschaffen. Dazu fam ber befondere Umftand, daß die Klopftock'sche Poesie nicht nur vollkommen zu dieser Be= finnung und Darftellungsweise paßte und fie nahren mußte, sonbern daß fie ben Dichter felbft in ihrer Mitte hatten und ihn in ber gangen Neberschwänglichkeit seiner jugendlichen Gefühle lieben lernten. auf Birgel gewirft, haben wir schon von biesem felbst gehört. Bur Charafteriftif biefes Mannes burfen wir nicht vorübergeben, wie ihn ber

270 Sirgel.

Zwiespalt zwischen Bobmer und Klopstock wahrhaft unglücklich machte. In feiner liebenden Beife batte er Beiben mit voller Geele ergeben fein mogen; allein die Schroffheit Beiber litt fein Schwanfen und fo ergurnte er Beibe. Rlopstod nannte ihn baber "zweiseelig." Auch bei Bodmer währte es mehrere Jahre, bis er ihm seine volle Freundschaft wieder schenkte, indem Zellweger ihn begütigte\*). Denn so viel Werth er auf Bobmers Bertrauen feste, fo wollte er es nicht mit feiner Gelbftanbigfeit erfaufen, indem er bei aller Weichheit bes Gemuthe ein eigenthümlicher Mensch und selbständiger Charafter war, der auf Bodmer nur fo viel einging, als feine perfonliche Achtung und fein Berlangen nach allgemein menschlicher Bildung ihm rathlich machten. Denn er ftectte fich fein Ziel genau, indem er weder auf ein specielles Gebiet ber Belehrsamfeit fich einließ, noch in allgemeine Schöngeisterei fich verflachte. Er wollte als Arzt und Burger bas rein Menschliche suchen, fich beffen freuen und es beforbern. Diefes Streben fieht man schon in seiner akademischen Differtation, welche "von bem Ginfluß ber Kröhlichkeit auf die Gefundheit des Menschen" handelte. Er war von frühe an eines ber eifrigsten Mitglieder ber neugestifteten naturforschenden Gefellschaft von Zurich, welcher Beidegger seine besondere Theilnahme schenkte und beren würdiger Vorstand Joh. Gegner, Sallers Freund, war, bis nach feinem Tode Birgel an beffen Stelle trat. 218 bie Befellschaft fich bas erste Mal in ihrer seither bleibenden Wohnstätte, bem schönen Zunfthause zur Meisen, im Jahre 1757 versammelte, sprach Birgel über die Vortheile ber naturforschenden Gesellschaften fur bas menschliche Geschlecht und bas Baterland. Balb suchte er biefe Gesellschaft für den Landbau nüttich zu machen, und daher wurden eine Anzahl verständiger Bauern zur Berathung berbeigezogen, beren verschiedene Mittheilungen mannigfache Anregung und Belehrung boten. Sirzel begnügte fich indessen nicht mit ber innigsten Theilnahme an dem Berftande und ber Tüchtigkeit diefer braven Landleute, fondern er ver= langte nach ber Nichtung jener Zeit nach einem Ibeal eines Bauers, nach

<sup>\*)</sup> Bellweger lâßt sich an Bodmer über Hirzel a l'esprit juste mais le sang bouillonnant, supportez le jusqu'à ce que ses humeurs seront muris (pour ainsi dire); vous verrez qu'il deviendra un des grands génies de notre siècle: il est avide d'apprendre, il sait discerner le vrai du faux, il aime la bonne et simple nature, deteste l'artifice et l'affectation, il possède outre cela beaucoup de vivacité; s'il donne encore dans les bagatelles et les airs bruyans, imputez le à la jeunesse bouillante et à l'air Z . . . . . "

einem Genie bes Landbaus : und er fand auch ein folches. So viel ift gewiß, sein "Rleinjogg" war ein vorzüglicher Mann; benn in Sirgele berühmtem Buche, "Die Birthichaft eines philoso= phischen Bauers" (1761), fint gerabe Diejenigen Abschnitte bie vorzüglichsten und anziehendsten, wo er nur einfach berichtet. Es war ibm nicht barum zu thun, ein Buch zu schreiben; sondern feine erfte Arbeit über Kleinjogg war nur eine Rebe an die naturforschende Ge= fellschaft, einen gahlreichen Berein von Bebildeten verschiedener Stände, beffen geringere Bahl aus Fachmannern bestand : baber auch bie breite rhetorische Einleitung bes Bortrags. Allein so wie Sirgel auf die Wirthschaft seines Bauers eintritt, wird Alles lebendig. Er führt und benselben handelnd und redend ein, führt und von einem Beschäfte zum andern, weiß ben gangen erfreulichen Eindruck in aller Frische wieder zu geben, welchen er selbst beim ersten Anblick Diefer Buftande und biefer Thatigkeit empfand. Wir lernen ben Kleinjogg auf eine leichte und anmuthige Beise fennen, indem Sirgel namentlich mit einem tiefen psychologischen Blid und einem feinen Geschicke Die Sinnesart bes Mannes bei ber Darftellung feiner verschiedenen Verrichtungen in Saus und Feld zu entfalten weiß. Co erschien gleichsam zufällig in bem Kleinjogg das erste jener Reihe eigenthumlicher schweizerischer Bolfsbucher, und fo wurde burch Birgel einer Der schönften Zweige ber Literatur seines Baterlandes eröffnet. Mochte Goethe, welcher fur bas Bolf, wie fur feine Thatigfeit gleich wenig Sinn und Seele hatte, von Sirzel an Lavater\*) schreiben : "Was biefer Mensch von sich giebt, ift mir scheußlich;" — Mirabeau bagegen, ein befferer Renner von beiben, erflarte "biefes Werf fur eines ber nuglichsten, das je ans Licht fam." Daber erschien dasselbe auch in verschiedenen Auflagen und wurde faft in alle europäische Sprachen überfest. Spater folgte noch eine "Beilage von Briefen" zu Rleinjogg, beren Beranlaffung Sirzel alfo angiebt : "Meine Arbeit machte Kleinjogg vollends in unferer gangen Stadt befannt, und es war niemand, ber ihn nicht sehen und anhören wollte. Die einen, weil sein Bild fie lebhaft gerührt hatte, die andern, weil sie sich schmeichelten durch den Umgang mit diesem Mann von ber Falschheit seines Gemähldes überzeugt zu werden. Diese konnten es nicht verdauen, daß ein einfältiger

<sup>\*)</sup> Einen vortrefflichen Beitrag zur Charafteriftif Kleinjoggs giebt Lavater felbst — Handbibliothef für Freunde. IV. 1790. S. 21—24, wo er des Bauers gefunde Urtheile in der Bolfssprache anführt.

272 Hirzel.

Bauer weiser und erleuchteter senn foll als viele oberfeitliche Versonen. als Beifiliche von Ansehen, als Gelehrte, ja selbst als viele ber reichsten Raufleute. Sie behaupteten in allen Gesellschaften mit großem Gifer. baß biefes unmöglich sey. Man ließ also von allen Orten ber Rlein= joggen zu fich kommen, und aller Orten-redete er mit so viel Frenmuthigkeit und mit fo viel Verstand, baß ber Reib felbst gezwungen wurde ihm Gerechtigkeit wiederfahren zu laffen, und alle Leute von Verstand und Tugend schenkten ihm ihre Freundschaft. " - 3m ersten Briefe ber Beilagen giebt Sirgel bas Berfahren an, welches Rleinioga in ber Berbefferung eines ihm in Bacht gegebenen obrigfeitlichen Gutes einschlug; in einem zweiten an Gleim schildert er die merkwürdige Scene, als er Kleinjoggen in Die helvetische Gesellschaft einführte und unter Undern der Bring Ludwig von Bürtemberg biefen Philosophen im Rittel an feine Bruft brudte. In einem fernern werden die Wirfungen angegeben, welche Rleinjoggs praftische Versuche burch bie Vermittelung ber naturforschenden Gesellschaft auf bie Landleute im Ranton Zürich ausübten. In einem Brief an den Grafen von Sohenwart. ben Erzieher Raiser Josepho II., giebt er ben gegenseitigen Ginfluß ber Landwirthschaft und ber Industrie an. - Dreißig Jahre nach bem erften Erscheinen bes Rleinjogg gab Birgel "Auserlefene Schriften gur Beforderung ber Landwirthichaft und ber haus= lichen und bürgerlichen Wohlfahrt" heraus (1792), worin er nebst ben fruhern Schriften auch noch einige anziehende Rachtrage über Rleinjogg lieferte, nämlich "Rleinjoggs Sandgrube" und "Gin Keiertag, bei neuer Brufung von Kleinjoggs Philosophie." ftogen zwar in allen biesen Studen auf eine idealisierende Ueberschwänglichkeit, welche oft um so überfließender ift, als Hirzel gewöhn= lich mit fliegender Feder schrieb. Allein er war einmal überzeugt, von der einfachen Menschennatur nicht hoch genug benfen zu können, und indem der Republikaner also dem Weisen im Rittel seine ganze Liebe schenfte, stellte er sich geflissentlich ben Schmeichlern ber Großen ent= gegen. Unter ben Auffägen ber letten Sammlung ift besonders bemerkenswerth die Abhandlung über die Frage: "Ift die Sandel= schaft unferm Ländchen schädlich ober nüglich in Absicht auf ben Feldbau und bie Sitten bes Bolfs?" In berfelben giebt er eine fehr ge= haltreiche und gründliche Beschreibung von dem Landbau, der Fabritthätigkeit und ben Sitten in ben verschiedenen Theilen bes Kantons Burich. Der Brief aber - "Etwas über Aufflärung und

Volkserleuchtung biefer Zeit" - zeigt Birzels burchgebildete Lebensphilosophie von einer so schönen Seite, baf wir eine Stelle als Beleg anführen wollen: "Bu bem aufgeblähten Bielwissen unserer Beit mag nicht wenig ber an sich löbliche Eifer in ben Schulver= befferungen bevgetragen haben. Rouffeau's hinreifende Beredfamfeit in seinem Emil erwectte ein allgemeines Mitleiben mit ber Jugend, welche unter bem Druck tyrannischer Schulanstalten einen beträchtlichen und schönften Theil bes Lebens, ben Genuß bes Daseyns verliere, und unter beständigem Zwang und töbtender Langweile hinbringen muffe, und doth am Ende febr geringen Rugen gewinne. Er wollte feinem Emil die nöthigen Kenntniffe ohne Zwang benbringen, und ihm nun Gelegenheit verschaffen, unter Frohlichkeit und Sviel fich folche zu fammeln. Gin Bafebow verbreitete biefes Mitleiden mit feiner feurigen Berebfamfeit burch gang Deutschland, und gab feinen Schulanftalten ben Namen von Philanthrovinen - menschenliebenden Unstalten. In folden follte bas Lernen zum Spiel gemacht und aller 3mang abgeschafft werden. Diese Methode ward auch in die Sauser eingeführt. Durch Rupferstiche, Maschinen, Spielkarten, und andere Spiele, welche Darftellungen von Sachen, die man ihnen befannt machen wollte, ent= hielten, wurden die Rinder zur Neugierde gereizt, die man burch Erflarung berfelben befriedigte, und so unvermerft, historische, geographische, physische auch religiose Kenntnisse in die garten Gemüther brachte, ober man suchte burch Erzählungen von moralischen Geichichten Empfindungen bes Guten und Schonen, Sochachtung für Tugend und Berdienft, Mitleiben gegen Armuth und Glend u. f. f. aufzuwecken. In ber That gibt es eines ber reizenbsten Bergnugen, bergleichen kleine menschliche Papageven ihr erlerntes hersagen zu hören. Weisheit und Tugend feimen hier fehr leicht und zeigen fich in schönster Bluthe, wie in ben Treibbetten bie barein gefaten Pflangen. Aber ward nicht baburch auch ein Sang zur Gemächlichfeit, Weichlich= feit und Scheu vor allem Mühfamen und Widrigen zugleich in die garten Bergen verpflanget? Blieben nicht bie Fabigfeiten ber Seele, bie nur durch Uebung und Anftrengung zu ihrer mahren Starte ge= bracht werden, mehrmal schwach, und die Renntnisse nur auf der Oberfläche liegen? Sahe man nicht mehrmal, auf bas Erwarten ber größten Seelenftarte, am Ende ichwache, magere Salbtopfe, bie burch Em= vfindeleven mehr Mitleiden als Hochachtung erweckten? Wartete man nicht oft vergebens auf Früchte in großen Sandlungen, und es zeigten

274 Sirzel.

fich bingegen Gemächlichkeit und Schwäche, Die ben bem geringften Sturm von Sinderniffen ben Sittenhelden ohnmächtig binfinfen ließen? Und faben wir nicht oft folch unverwahrte Seelen gang ausgarten? Wenn fie in ber großen Welt ben Verführungen ausgesett murben; daß ftatt Tugendhelden die weichlichsten Wohllüstlinge erschienen. Die schönften Bflängchen im Treibbette geben bald die schönften Blumchen; aber die Fruchttheilchen werden geil und arten in falsche Blumenblätter aus, bie zwar ein schönes Schauspiel geben, aber bald ohne Frucht ver-Singegen fiehet man viele Benspiele, baß in ben schlechteften Schulen, unter dem 3mang ber grammatischen Erziehung, Die besten Eigenschaften ber Seele, Fleiß, Aufmerksamkeit, Unterwerfung unter Gefet und Ordnung, anhaltende Gebuld erwedt werden, bie nachher bei einem Geniedrang Wunderschritte im Fortgang der Gelehrsamfeit veranlaffen, wenn ber Schüler fich in frever Luft, mit ben geschärften Kähigfeiten selbst in ben Gefilden berselben umfiehet, und mit besonderm Gifer arbeitet."

### 2. hirzels Biographien.

Die auf die erfte Herausgabe bes Kleinjogg gunächst folgende Schrift Birgels war ein Denfmal bes Dr. Laureng Bellweger, womit ihn die helvetische Gesellschaft beauftragt hatte, zum Dank fur ben "patriotischen Abschied, " welchen Zellweger biesem neu entstandenen Bereine gewidmet hatte. So anmuthig in biefer Schrift bie vorangehiende Beschreibung von Land und Bolf von Appenzell ift und so liebevoll Hirzel Bodmers Freund zeichnet, fo ift benn boch biefe Stizze zu einer folden idealen Sohe hinaufgeschraubt, daß von des Appengellers gefundem, nüchternem Lebensblick, von feinem treffenden Berstand und seinem berben Humor, wodurch er seine Freunde von der Berftiegenheit immer wieder zur wirklichen Welt und auf die einfachen Erfahrungen bes Lebens zurudwies und ihnen somit am meisten nütte, - nichts mehr zu finden ift. Freilich hatten biese Freunde und Verehrer mit ihren unendlichen Verherrlichungen und Ueberhebungen es enblich Zellwegern auch angethan, so baß er ihnen an Sentimentalität und Bathos nichts mehr nachgab, wie gerade sein patriotischer Abschied an die Schingnacher beweist. Eines der schönften Berdienfte Birgels war die Draanisierung und Konsolidierung eben dieser Selvetischen, ober vom Orte ihrer gewöhnlichen Busammentunft genannt, Sching-

nacher Gefellichaft. 3mar hatte auch bazu Bobmer bie erfte Un= regung gegeben und ben Gebanken feinem jungern Freunde Sirgel mit= getheilt. Um zu wiffen, wie wohlthätig damals dieses Unternehmen war, muß man bedenken, baß zu jener Zeit noch feine allgemeine Gefellschaft in der Schweiz bestand, daß höchst felten Jemand feinen Ort verließ, außer in bestimmten Geschäften, bag bie Regierungen mit ichelem Auge jede Aeußerung freier Gefinnung überwachten, und baß namentlich auch bie Geschichte bes Baterlandes im Allgemeinen und im Einzelnen noch in ein tiefes Dunkel begraben mar. Unter biefen Umftanden war es also ein großer Gewinn, daß gebildete und einflugreiche Manner aus verschiedenen Rantonen in offener Geselligfeit zu freiem Austaufche ber Gebanken zusammenkamen. Diese belvetische Befell= ichaft war bie erfte regelmäßige allgemeine Gesellschaft ber Schweiz, Die zu benienigen fur andere vaterländische und wiffenschaftliche 3wede ben Unftoß gegeben, und fann baber als die Mutter folder Bereine im Inund Auslande angesehen werben. 3m Jahre 1761 fam die helvetische Gesellschaft zum erften Male in Schingnach zusammen, nachbem bie Berabredung zu biefer Zusammenkunft im Saufe bes Maak Relin in Basel getroffen worden. Es waren ber Freunde nur neun von Zurich umd Bafel nebft einigen gufälligen Baften. 3m folgenden Jahre fonftituierte sich die Gesellschaft und setzte ihre von Hirzel entworfenen Statuten feft, benen aufolge fie fich Die Aufgabe ftellte, eine jahrliche Zusammenfunft auserwählter Männer aus allen Kantonen zu veranftalten, um theils im Allgemeinen eibgenöffische Freundschaft und Bertraulichfeit von neuem zu beleben, theils insbefondere " bie Befete und Staateveranderungen ber Gibgenoffenschaft sowohl ale bie Sitten und bie Belehrsamfeit ihrer Burger in ben verschiebenen Zeitaltern ber Republif nach ben ächten Grundsäten ber Geschichtsfunde in ihr mahres Licht, zu seten, und ihre Bemerkungen zum Beften bes Baterlands fruchtbar ju machen." Die Besellschaft blübte und bot einen wohlthätigen Mittelpunkt fur alle aufftrebenden und freien Beifter ber Schweig, bis bie Erschütterungen ber französischen Revolution bieselbe unterbrachen und bie frühere Bluthe für immer unmöglich machten. Freilich wenn man jest die gebruckten Verhandlungen ber helvetischen Gesellschaft etwas näher ansieht, fo findet fich in den Reden und Borträgen berfelben des Vorzüglichen außerft wenig; dagegen fann jener überschwängliche Patriotismus über ben glücklichen Buftand ber Schweiz nicht Worte genug finden: und boch waren, Sallern ausgenommen, alle por=

276 Sirgel.

gnalichen Manner ber Schweiz Mitglieber biefer Gesellschaft. Allein wenigstens glaubten jene Männer bas, was sie fagten, und enthusiaftische Besucher bes Auslandes benahmen sich so, daß sie in ihrem Glauben bestärft werden mußten. Doch so viel ift gewiß, baf die Schingnacher Gesellschaft in jener Zeit ber Gebundenheit Die einzige Gelegenheit mar, wo fich die freien Geister ber Schweiz sehen und offen mittheilen konnten, wo sie über das Wohl bes gemeinsamen Baterlandes sich berathichlagen und bie Migbrauche ber alten Schweiz aufbeden burften. Daß bie Regierungen zum Theil mit Miffallen auf biefen Berein faben, wie benn ben Bernern ber Besuch mehrere Jahre untersagt war, aab bemfelben neuen Reiz: jedenfalls waren jene Zusammenkunfte hochst genufivoll und anregend, und manche geistige Blüthe, wie manches edle Werk verdankt benfelben feine Entstehung, fo g. B. Lavaters Schweizerlieber, ber Linthfanal. Das erfreuliche Seitenftud bes pathetischen Tones ber Berhandlungen bilbete bie ferngefunde, berbe Fröhlichkeit ber freien Unterhaltung, Die fich nach Entledigung ber Formeln einem befto muthwilligern Scherze hingab, wie g. B. eine Sammlung gebrudter Inpromtus vom Jahre 1777 beweist, als ber burch Goethe bekannte Lenz zugegen war. Gerabe biefe schöne Geselligkeit ber Schweizer, ber Spiegel ihrer perfonlichen Tuchtigkeit, machte auf Die beutschen Befucher, wie g. B. auf 3. B. Schloffer, Goethe's Schwager, einen febr großen Eindruck und versöhnte mit dem, was ihrem schriftstellerischen Beschick abging.

Eine andere, burch die helvetische Gesellschaft angeregte Schrift Hirzels war "Das Bild eines wahren Patrioten," in einem Denkmal Hans Blaarers von Wartensee (1767), indem dieselbe zur Bearbeitung "moralischer Gemälbe" aus der vaterländischen Geschichte ausgesordert hatte, wobei Hirzel bemerkt: "Ich war überzeugt, daß dieses die beste Methode wäre, an der Verbesserung der Sitten und Bestörderung der Glückseligkeit des Vaterlandes zu arbeiten." Nachdem man sich durch die patriotische Einleitung hindurchgearbeitet, folgt zusnächst eine Beschreibung Zürichs, seiner Verfassung und seines öffentslichen Geistes, durchaus charakteristisch und vortresslich. Nicht weniger gelungen ist die Biographie selbst, indem das Bild Blaarers unter der Hand des lebendigen und seinschlichen Seelenmalers in aller Anschauslichkeit und Bestimmtheit hervortritt. — Ein verunglückter Versuch das gegen war sein "Philosophischer Kausmann," indem er sich hier auss Philosophischen beschrete. —

Ein befto ichoneres Denfmal ift hinwiederum "Birgel an Gleim über Gulger ben Beltweifen" (1778). Auch zu biefer Arbeit hatte Bodmer ben Berfaffer ermuntert und ihm einen reichen Stoff geliefert. Man barf zwar von bem liebenden Freunde feine fritische Burbigung von Sulzers literarifchen Leiftungen erwarten; dagegen ift bie Charafteriftif Sulzers, begleitet von einer Menge anziehender Rachrichten über Männer und Buffande jener Beit, um so vorzüglicher, und man wird mit bem Entwicklungsgange und ber gangen Thatigfeit bes Mannes so genau bekannt, baf bieß wohl die beste unter ben Biographien ber berühmten Schweizer bes vorigen Jahrhunderts ift. - Nicht weniger gelungen find bie Denfreden auf Burgermeifter Beibegger (1778) und auf feinen Lehrer Joh. Befner (1790), beide ber naturforschenden Gesellschaft vorgetragen. Namentlich ift in jener bie rhetorische Kulle und ber warme Schwung vollfommen am Blage, und wir freuen und, wie fehr Birgel auch eine von ihm gang verschiedene Natur, welche barum, wie er felbst fagt, fich lange von ihm ferne hielt, aufzufaffen und in einem flaren und umfaffenden Bilbe zu geben wußte. Alls baber Beibegger fur feine Reformation ber Burcherischen Schulen alle geiftigen Rrafte feiner Baterftadt bethätigte, erhielt auch Birgel seine Aufgabe, indem er unter bem Titel "Catechetische Anleitung gu ben gesellschaftlichen Bflichten" (1776) einen politischen Katechismus ausarbeitete, woburch ber Burger mit ber Aufgabe bes Staates und ben Bflichten gegen benfelben befannt gemacht werden follte.

Wir sehen aus Allem biesem, daß Hirzel die Schriftstellerei nicht zu einem Berufe und einer Lebensaufgabe gemacht hatte, sondern daß er die Feder nur zuweilen ergriff, wenn er sich von den Erzeugnissen derselben für seine unmittelbare gemeinnüßige Thätigseit oder für das Baterland eine fördernde Nachhülse versprach: es waren daher seine sämmtlichen literarischen Arbeiten Gelegenheitsschriften. Unausgesetzt wirste er dagegen als Arzt und als Mitglied der Regierung für Beförderung der Bohlsahrt des Bolkes; namentlich war er auch, als gestreuer Schüler und Freund Bodmers, einer der wenigen freisinnigen Borkämpser jener Zeit. Er erlebte noch die Stürme, womit die französische Revolution sein geliebtes Baterland niederschlug, allein ein weises und edles Leben erhielt in ihm den heitern Muth und die frische Kraft des Geistes. Das bewies er in einer damals kaum bemerkten Schrift, die jedoch ein herrliches Zeugniß von Hirzels Gesinnung ist und überhaupt darthut, welch ein Kern in den Männern jener Zeit lag,

278 Sirgel.

bie iebes Bebiet bes Denkens frisch und frei angriffen, aber ein schones Gleichgewicht, ben Frieden ber Seele und einen höbern Glauben nie verloren. Diefe Schrift hat ben Titel: "Birgel, ber Greis, an feinen Freund Seinrich Meifter über mahre Religiofi= tät." Nachdem er ben Ginfluß ber religiösen Erziehung seiner Mutter in landlicher Ginfamkeit geschildert, fahrt er also fort: "Diese religiöse Erziehung machte ber mir einen folch tiefen Eindruck, bag er mich auf meinen akademischen Reisen vor allen groben Ausbrüchen ber Lafter bewahrte, und mir über mancherlen Berführungen siegen half. Es machte mich dieses der Religion so ergeben, daß ber jedem in mir ent= standenen Zweifel mein Berg zurückbebte; und auch die tugendhaftesten frendenkenden Freunde mit allen Einwürfen und Aufklärungen nichts über mich vermochten, als bas Geständniß mir abzudringen, baß ich leiber bas Bewicht ber Einwurfe nur gar zu schwer fühle, aber baß es mich unendlich schmerze, meine religiösen Begriffe fahren zu laffen; ba folche mir bisher so reich an Troft in Widerwärtigkeiten, an Ermunterung zur Tugent, an Bewaffnung gegen bie Laster gewesen; so baß ich nichts sehnlicher wünschte, als einen Mann zu finden, ber sich burch alle Zweifel hindurchgearbeitet und zulett ganzliche Beruhigung gefunden hatte. Und biefen fant ich lange nachher an Steinbart, ber mit Forstern, Spalding, Jerusalem, Bollitofer 2c. harmonisch bachte und bas Chaos, bas in meiner Seele lag, erhellen half. Wie fegnete ich Gott! und wie frohlocte mein Berg! bag es niemals bas Chriftenthum verlaffen hatte, bas ich nun in seiner vollen Burbe erblickte." Die Auseinandersetzung felbst ift in Gesprächen mit einem zweifelnden Junglinge burchgeführt, bem ber Berfaffer Zeugniß von berjenigen Religion giebt, die er burch die eigene Erfahrung kennen gelernt. Buerft wird gezeigt, wie bie Entbedungen bes menschlichen Beiftes zur Erkenntniß Gottes leiten, ferner wie bie Seele bes Menschen ein Spiegel ber göttlichen Eigenschaften sei; weiter bie Offenbarung Gottes in den Geisteswerken bes Menschen und endlich von der Vorsehung Gottes in ber Führung ber Schicksale ber einzelnen Menschen und Bölker. Alles ift so feelenfrisch, eigenthumlich, und aus unmittel= barer Lebenserfahrung gegeben, baß biefe Schrift eine mahre Perle unter Hirzels literarischen Versuchen und folglich ein gesundes und fräftiges Wort für alle Zeiten ift.

Sirzel war fo gludlich, in seinem langen Leben bei seinen humanen und gemeinnützigen Bestrebungen seinen gleichgesinnten Bruder, Salomon, zur Seite zu haben, welchen wir bei Bobmers bramatischen Bestrebungen als den Verfasser eines Junius Brutus kennen gelernt haben und der Denkschriften auf seinen Bruder, Isaak Iselin und einige Andere hinterlassen hat. Auch sein gleichnamiger Sohn folgte in Beruf und Gesinnung ganz den Fußtapken des Baters und erwarb sich eine gleiche Verehrung, namentlich auch als Stifter der Zürcherischen Hülfsgesellschaft und folglich der aus dieser hervorgehens den schweizerischen gemeinnüßigen Gesellschaft.

# VI. Ludwig Meher von Knonau.

Anter ben von Bobmer zum Dichten Angeregten haben wir Joh. Rubolf Wertmüller zu nennen, welchen wir schon als einen ber Berehrer Klovstocks fennen gelernt. Derfelbe ließ sich zwar nur einmal vernehmen, nämlich in einem ansprechenden Bedichte über die vier Stufen des menschlichen Alters (1754), das Breitinger zugleich mit einer lateinischen Uebersebung, ober vielmehr neuen Bearbeitung vom Bibliothefar ber Ambroffanischen Bibliothef zu Mailand, Oltrocci, herausgab. Daß dieser Bersuch Anerkennung fand, beweist Zacharia's Nachahmung in beffen Gedichte "Die vier Stufen bes weiblichen Alters." - Ueberhaupt gab es wenige jungere gebildete Burcher, Die, von Bobmer unaufhörlich ermuntert, sich nicht auf irgend eine Weise poetisch versucht hätten, und folche Versuche galten damals nicht weniger für Beiträge zur Volkskultur, als gegenwärtig bie allgemeine Bethätigung für die Bubliciftif. Allein es war ein gang besonderes Glud, baß Bodmers Ermunterungen ein so außerordentlich gunftiges Ergebniß batten: wir seben baraus, welche frische Rraft in biesem neuen, gerubten Boben lag. In welch genauer Beziehung aber bie ichonen Geifter Buriche mit Bodmer ftanden, und wie fehr fie Schüler Bodmere waren, geht daraus hervor, daß mehrere ber bedeutenosten jenen Grundsat bes Meisters, daß die Boeste Malerei sein muffe und daß beide Runfte mit einander in der engsten Verbindung stehen, in buchstäbliche Ausführung brachten und baher Dichter und Maler zugleich waren. Demnach pflegten Ludwig Meyer von Knonau, Salomon Gegner, Paulus Ufteri beide Kunste zugleich und brachten auch ihre Leistungen in beiden Kun= ften mit einander in Verbindung, indem sie ihre Poesien durch Bilber illustrierten. Der früheste von diesen ift Ludwig Mener von Ano= Schon hatten Hageborn und Gellert die Fabel zur Lieblings= poesie bes beutschen Bolkes gemacht, und Bodmer und Breitinger ben Werth dieser Dichtungsart hervorgehoben, als Meyer berselben seinen

Fleiß zuwendete, indeffen auf eine neue und eigenthumliche Beife. Meyer war ein Landebelmann, ber auf seinem Berrschaftsgute einer heitern und finnigen Naturbetrachtung lebte, mit Luft bie Jagt betrieb und fich mit Thier =, namentlich Bogelmalerei beschäftigte. währte nebft feiner gebildeten Familie feinen Freunden einen fur Erholung und Unterhaltung angiehenden häuslichen Rreis, worin unter Underm Wieland gludliche Tage verlebte. Geine Fabeln find nichts anderes als poetische Darftellungen seiner finnigen Naturanschauung, Naturstudien, Thiermalereien, wo die Liebe zur Thierwelt und die feine Beobachtung ihrer Eigenthumlichkeiten ihm bann auch eine anmuthige und ungezwungene Lehre an bie Sand gaben. Meyers Fabeln find burchaus felbständig; benn er ift eben fo fern von ber breiten Beschwätzigfeit ber Frangofen und Gellerts, als von ber Glätte und bem Weltton Sageborns. Man intereffiert fich mit ihm fur feine Thierwelt und fühlt fich burch ihn zur Beobachtung berfelben aufgeforbert, indem er ihre verborgenen Eigenschaften und Tugenden hervorhebt und baburch unvermerkt auch bem Menschen zur Beherzigung empfiehlt. Es buftet, um mit Brimm zu reben, in biefen Fabeln gleichsam ein Waldgeruch. Denn fo wie er einmal bei einer fein ausgedachten Lift bes Fuchses anführt: "Diese Fabel hat ihren Grund in einer wirklichen Geschichte;" so beruhen seine Fabelgemalbe überhaupt auf wirklich Er= lebtem und Beobachtetem. Demnach befolgt er auch wirklich bie Regel bes Meifters, ber Dichter muffe bie Natur barftellen; und fo führt er eben biejenigen Thierbilder vor, beren lebenbige Driginale er felbst in Walb und Feld belauschte; und als Bogelmaler namentlich wählte er auch vorzüglich Bögel zu Trägern seiner Fabeln, so baß in biefen nicht weniger als zwanzig verschiedene Bogelarten auftreten. Weil er sich aber in seine Thiere so sinnig und theilnehmend hineingelebt, und ihre Gaben und Eigenschaften so grundlich erforscht hat, so ergiebt fich bann auch aus ber Darftellung bes Charafters ber Thiere in ihren besondern Lagen und Berhältniffen ganz nahe und ungezwungen die Lehre. Auch barin ift er vortrefflich, bag er im natürlichen Rreise seiner Thierwelt bleibt, bieselbe weder über die Menschen spotten, noch überhaupt über biefe fich erheben läßt, und fich von berfelben feine andern Regeln geben läßt, ale welche aus ber Einfalt und Raturgemäßheit eines gefunden, naturgetreuen Lebens fich ergeben. Er wird weber trivial, noch läßt er seine Thiere über die Berhältniffe ber feinen Gesellschaft raffinieren, noch weniger läßt er sich beifommen, bei seinen Thieren Lehren fur die

Wiffenschaften zu finden, ein Kehler, von dem von Sageborn an keiner frei blieb, und worin namentlich auch Leffing bas Bebiet ber Fabel überschritt. Meyer wußte seine Fabeln acht volksthumlich zu halten; auch ließ er fich zum Glud von Bobmer ben Vers nicht nehmen, ben er im Ganzen ziemlich leicht und geschickt handhabt. Gingemischte Provingialismen find mehrmals eine wahre Bierbe biefer Kabeln. Mit Recht wurde bemnach ber Werth von Mevers Kabeln allgemein anerkannt, baber biefelben, obgleich fie in bie Bluthezeit von Sageborn. Gellert und Leffing fielen, bennoch vom Jahre 1744 bis 1773 vier Auflagen erlebten. Die britte Auflage war mit vortrefflich entworfenen, aber in Rupfer etwas un= beholfen ausgeführten Federzeichnungen von der Sand des Berfaffers vergiert, von benen er, ale er biefelben gur Beurtheilung an Bodmer überfandte, bemerkte: "Aber fahren Gie nur behutsam, benn hier fite ich fester als in ber Dichterei." Budem ift auch über bie Grundsäte, nach welchen Meyer bei Abfaffung seiner Fabeln zu Werke ging, eine Rach= richt an Bodmer vorhanden, welche biefer bei der fehr guten " Eritischen Borrebe" benutte, Die an der Spite von Meyers Kabeln fteht. Meyer blieb in gutem Andenken in ber Literatur, bis bie Schweiz im letten Biertel bes vorigen Jahrhunderts anfing fich felbst zu vergeffen und ihr frischer Born allmählig zu verstegen begann. Allein noch in ben achtziger Sahren ichenfte ihm Berber feine Aufmerksamfeit, indem nicht zu verfennen ift, baß einige von beffen gelungenften Bebichten, wie bie Lerche, Flora und die Blumen, die Raupe und ber Schmetterling, die Farbe und das Licht, durch folgende von Mevers Kabeln veranlaßt wurden : "Die frohe Lerche;" "Die Warnung bes Gartners an feine Blumen;" "Die Beit und bie Raupe;" "Das Licht und bie Karbe\*)." In neuerer Beit wurde ein unrichtiges Urtheil über Meyer gefällt, weil Bodmer ihn in feinen unglücklichen Streit über bie Kabel verflochten, und nicht nur mit ihm argumentiert, fondern zur Unterftugung feiner Sache neue Fabeln vorgebracht hatte, als waren fie von feinem belobten Fabuliften. Deper aber verwahrt sich in seinen Briefen an Bodmer formlich gegen bie Theilnahme am Streit und tadelt die Kabeln von beffen eigener Kabrif. Noch muß bemerkt werben, daß nur ein flüchtiges Versehen Bodmern wie Meyern beschulbigen konnte, mit Gottsched fur Stoppe bas Wort genommen zu haben : Bodmers Vorrebe bezeugt flar bas Gegentheil.

<sup>\*)</sup> Offenbar war Meyer nicht ohne Einfluß auf Frohlich, ben schweizerischen Fabelbichter ber neueren Zeit, welcher mit Beziehung in die Fußtapfen seines rühms lichen Borgängers eintrat.

# VII. Salomon Gegner.

## 1. Dichter und Künftler zugleich.

Wenn Meyer von Knonau gegenwärtig verschollen ift, fo sollte bagegen ein anderer Dichter aus Bodmers Umgebung hervorgeben, ber noch immer in weiten Rreisen gekannt und geliebt ift und mit bem fich bie Literatur ftetefort beschäftigt. Salomon Befner (geb. 1730) nämlich hatte bas seltene Glud, einen boppelten Kranz zu erringen, und als Dichter und Runftler zugleich gefeiert zu fein. Gefiner freilich gehört im Bergleich mit ben bisberigen Burchern nur in fernerm Sinne ber Schule Bobmers an, indem er fich nie jum Rreise seiner Bertrauten hielt, sondern mehr nur im Allgemeinen zu ben von Zurich ausgegangenen fritischen Regeln fich befannte. Auch foll Bobmer bem von seinen Lehrern lange für blobe gehaltenen Knaben nach einer erbetenen Brüfung bie geistigen Unlagen ebenfalls abgesprochen haben. Gefiner zeichnete fich nämlich früh unter seinen Rameraden burch allerlei neckische Bossen und burch seine Neigung zum Bilben von Wachsfigurchen aus: allein ihm fehlte Trieb und Rraft fur eine ftete, grundlich burchgeführte Arbeit. Erft eine schöne landliche Burudgezogenheit und ber anregende Ginfluß eines ber jungern Freunde Bobmers, welcher ben jungen Beginer mit ben beutschen Dichtern bekannt machte, weckte bessen schlummernde Namentlich begeifterte ihn Brockes für bie malerische Naturbeschreibung und veranlaßte ihn zu ähnlichen Versuchen, und Robinson erfüllte ihn mit ben Bilbern einer funftlosen Naturwelt. Es ift inbeffen merkwürdig, daß seine altesten poetischen Bersuche mehr muthwilliger und satyrischer Art sind, gang gemäß ber lebhaften, fröhlichen. neckischen Weise, welche Gegnern eigen war. Denn berselbe befaß ein großes komisches Talent, fo baß ber Jungling als Erzähler bes Gulenspiegels ober ber Lallenburger seine Freunde in seltenem Maße zu ersgößen verstand; und auch in spätern Jahren, wenn er sich etwa herbeisließ, eine lächerliche Persönlichkeit dramatisch zu parodieren, erregte er ein unauslöschliches Lachen. Ueberhaupt war Geßner ein ganz kunstsloser, offener, einfacher, heiterer, wohlwollender, liebenswürdiger Mensch, der sich im gewöhnlichen Leben möglichst schlicht und zwanglos gehen ließ und sich namentlich auch durch eine sehr derbe Ausdrucksweise bemerklich machte, so daß seine Derbheit unter seinen Freunden zum Stichwort ward. Dieser gesunden, fröhlichen Derbheit entsprachen auch die fernern Poesien des Jünglings, der unterdessen mit Hagedorn und Gleim bekannt geworden und einen keck erotischen Ton anschlug, und zwar auch jest schon in losen, um den Reim meist unbekümmerten Bersen.

In feinem neunzehnten Jahre fam Gegner als Buchhandler-Lehr= ling nach Berlin. Allein er hatte fich in Zurich fchon zu fehr bichte= rischer Freiheit und geistigen Umgangs gefreut, um sich bort an eine ftrenge mechanische Thätigkeit gewöhnen zu können. Demnach verließ er bas Saus feines Pringipals, entschloffen, wenn feine Eltern ihn nicht unterftugen wurden, fich felbständig durchzuschlagen. In ber größten Burudgezogenheit fing er baber an, ben Binfel zu führen und brachte Arbeiten zu Stande, in benen ein Runftlerauge bie Reime eines Talentes fand. Diese Erfolge begütigten seine Eltern und fie gewährten ihm ein freies Jahr, während beffen er in Berlin ber Runft und Wiffenschaft leben konnte. Seinem ernften Landsmanne Sulzer ftand er ferne : benn berselbe scheint an seiner fröhlich muntern Weise Anstoß genommen zu haben und Befiner fühlte fich in feinem Umgange gebruckt. Defto vertraulicher ftand er bagegen mit Ramler, bem er seine bichterischen Bersuche mittheilte, und ber ihm bei seiner Entfernung von einem forreften Berfe zuerft die poetische Brofa empfahl. Auf seiner Ruckreise ging er über Samburg; und indem er fich Sagedorn naherte, gelang es ihm, bevor er fein Empfehlungsschreiben an benfelben abgab, beffen freundschaftliche Theilnahme zu gewinnen. Als Gefiner am Ende des Jahres 1750 nach Zürich zurückfehrte, fand er Klopftock noch baselbst, ber sich von bem jungen Gefiner angezogen fühlte, so baß Bob= mer fast eifersüchtig biefer neuen Befanntschaft Rlopstocks erwähnte. Allein Gefiner ftand bem Alopstod'ichen Gebankenfreise zu ferne, als daß fich ein engeres Berhältniß ergeben hätte. Indem Rlopftock nach manchen Jahren benfelben burch Schultheß grußen läßt, fügt er baher

hinzu: "Geßner ist mir zwar nicht näher bekannt, wir haben einander nur ein paar Mal gesehen, aber ich halte ihn für einen braven Mann und glaube, daß wir Freunde sein würden, wenn wir und mehr kennten." Klopstock übte also keinen unmittelbaren Einfluß auf Geßner auß; nur trug er mit dazu bei, dessen frühern, leichten, lebenslustigen Ton verstummen zu machen.

Dagegen fam Gesner mit bem balb nach Klopstod in Zürich einstreffenden Kleist in ein sehr vertrautes Verhältniß, wie die Briese Kleists in Gesners Nachlaß beweisen: daher gab jener seine Gedichte bei Gesner in Verlag und räumte dem jungen Buchhändler bei der Heraussgabe große Besugniß ein, so wie er sich freute, daß seine Gedichte von Gesners Hand illustriert wurden.

Aus biefer Zeit ift bas erfte, im Crito veröffentlichte Gebicht Befnere, "Lieb eines Schweizers an fein bewaffnetes Mabchen, " in Gleims Dichtungsweise und in reimlosen, etwas harten Berfen. Schon biefer erfte, fehr unbedeutende Berfuch ift weit entfernt, bas Schweizermabchen als eine Selbin vorzuführen, fondern wir erhalten nur ein farbloses und weiches Gemälde von bemfelben. Doch erft zwei Jahre später erschien einzeln und ohne ben Namen bes Dichtere beffen erfte eigenthumliche Dichtung "Die Racht, " worüber ihm Kleift berichtet, daß Gleim diefelbe fur ein Meifterftuck halte, eben fo Cramer, Sufro, Giefede. "Troften Sie fich alfo über bas Urtheil ber armen Theologen in Zurich, und machen Sie nur mehr bergleichen, wenn Sie für ein Benie und einen witigen Ropf gehalten werden wollen." Auch Sageborn schenkt ber Racht seinen Beifall. biesem kleinen Stud zeigt fich schon gang Gegners poetische Auffaffung und Richtung. Das Gemälde ber Nacht ift vortrefflich, voll treuen und feinen Naturgefühls, worin Gegners größte Meisterschaft bestand. Allein auch hier schon mischt sich eine weichliche, wohllustathmende, verzärtelte erotische Schilberung ein, welche bie landschaftliche Malerei zwar belebt, allein boch wieder als etwas Frembes, in dieses mahr und treu gezeichnete Naturbild nicht Paffendes bafteht. Nachher nennt Befiner felbst bieses Gebicht "ein Karrifatur, verfaßt in einer Stunde ber Thorheit und Trunfenheit."

Gefiner besaß voraus ein glückliches und fein organisiertes Auge, baher zeichnete er sich hauptfächlich durch eine sinnige Beobachtung der Natur aus. Er dringt in alle Geheimnisse der stillen und verborgenen Natur ein und malt die einzelnen Erscheinungen mit lieblicher Klarheit

und Schönheit. In biefer Beziehung folgte er gang ben Regeln Bobmers. Bon biefem malerischen Standpunfte aus faßte er aber auch ben Menschen nur als Naturerscheinung; boch hier verläßt er ben Weg ber unmittelbaren Unschauung, und eben so fehr benjenigen ber Geschichte. Er malt baber nur allgemeine Figuren ohne alles charafteriftische Gepräge, ohne bestimmte Beimat, ohne individuelle Lebensweise, felbft ohne eine lebenbige, Befinnung und Eigenthumlichfeit bezeichnende Sandlung. Er theilt zwar mit Bobmer die Liebe zur reinen, unschuldigen Naturwelt, allein so wie er für geschichtliche Auffaffung überhaupt feinen Ginn hat, fo vermag er fich weder mit Bodmers Batriarchen = Welt, noch mit Rlopftode driftlicher Sphare zu befreunden. Um aber ber poetischen Forderung bes Wunderbaren gu genugen, zieht er bie griechische Mythologie herbei, weniger um bie menschlichen Schickfale burch die Einwirfung ber göttlichen Mächte zu beben und zu beiligen, als um einen geschmückten Rahmen zu ge= winnen und um ben Bergendergießungen eine nabere Begiebung gu geben. Go wie aber Befiner fur feine Sirten weber bei ben alten Griechen noch bei ben Morgenlandern ein Urbild gefunden, fo glaubte er eigentlich auch nicht an bas golbene Weltalter, welches er schilderte. Um so willfürlicher und phantaftischer bildete er sich baber seine Menschen. und meinte naturlich und wahr zu fein, indem er feine Schafer aller äußern Merkmale ber Natur entkleibete. Allein indem er ihnen gleichwohl Empfindungen und Genuffe andichtete, welche nur in ber Berfeinerung ausgebildeter gefellschaftlicher Berhaltniffe ihren Beftand haben, wurden feine Sirten hochft manieriert, und Begners gange Darftellung verfing fich im fentimentalen Tone, b. b. er verließ bie wirkliche Natur, und verwarf bas Leben, bas ihn umgab, um in bie tobte Natur und in eine ertraumte Welt eine erfünstelte Begeifterung hineinzutragen.

Um Gesnern als Dichter zu verstehen, mussen wir benselben zusgleich als Künstler auffassen, indem biese seine boppelte Thätigkeit in ber innigsten gegenseitigen Beziehung steht. Er machte zwar die Malerei erst später zu seiner Hauptaufgabe, allein er blieb berselben länger zugesthan und hatte sich in künstlerischen Versuchen verschiedener Art schon früher geübt, ehe er zu bichten begonnen; auch wußte er von seinen künstlerischen Bestrebungen sich selbst bessere Rechenschaft zu geben, als von seinen bichterischen. So wie er seine Dichtungen in kleine, niedsliche Gemälbe abgränzt, ohne das Hervortreten eines bestimmten

Charafters weber ber Lanbschaft noch ber Figuren; so haben auch seine sämmtlichen Gemälde nur einen geringen Umfang und entbehren der scharf markierten, charafteristischen Bordergründe. Wie er sich zwar eine wohllautende und fließende Sprache aneignete, allein dieselbe nicht zur vollen poetischen Schönheit und Kraft auszubilden wußte, und daher bei der losen poetischen Prosa stehen blieb; so brachte er es auch in der Behandlung der Farben nicht zu der erforderlichen technischen Tüchtigkeit, und begnügte sich, nachdem es ihm mit der Ausführung in Del nicht glücken wollte, mit matten, jest oft häßlich abgestorbenen Wassersarben. Wie er in der Naturbeschreibung der Johllen bei der Darstellung und Ausführung eigener, bekannter Anschauungen bleibt; so besteht der höchste Werth seiner Landschaften eben auch in der unendlichen Mannigfaltigkeit seiner Naturstudien, wo er dem Gewöhnlichen und Alltäglichen durch gefällige Gruppierung einen fünstlerischen Zauber zu verleihen weiß.

#### 2. Gegners Idullen.

Befiners erstes größeres Gebicht mar ber 1754 erschienene "Daphnis". Den Unftog und die Beranlaffung bazu bot ihm die frangofische Uebersebung bes Longus von Amiot. Allein wenn man Diefes lufterne und leichtfertige Gedicht ins Auge faßt, fo begreift man faum, wie Gegner baburch angeregt werden konnte, eine fo zarte und reine Dichtung bavon abzuleiten. Freilich scheint bie erfte Auffaffung Dieses Gegenstandes, nämlich bie Darftellung einer findlich naiven Liebe, wohl ber ersten Zeit anzugehören, als Wegner bie Liebe noch von ber Seite eines jugendlich faunischen Muthwillens faßte. Allein bie Aufnahme ber Nacht in seiner Baterstadt biente ihm zur Warnung, baß seine Boeste nicht so unverschleiert in jugendlichem Keuer und bebender Luft fich geben laffen burfe. Denn ba hatte er nicht nur bie geiftliche Macht gegen fich, fondern zunächst auch bie Schöngeister. Was Bobmer langst von ber Boefie gefordert, baß fie eine Lehrerin ber Sitten fei, ward von Klopftod bestätigt, und brohend schwang auch Wieland die Beißel gegen jeden Uebertreter bes ftrengen Besetzes. Bubem hatte Gegner einen liebevollen und forgfamen Rathgeber an Dr. Hirzel, welcher ihm die Unerläßlichkeit begreiflich machen wollte, Moral in feine Bebichte einzuflechten. Wenn anfangs Gefiner fich gegen biefe Klugheit sträubte, so war er bagegen ein so feines und achtsames Gemuth und hatte sich wenigstens schon so viel vom Geschäftsmanne angeeignet, um

288

auf die öffentliche Stimme und ihre Bunsche zu achten. Und so haben wir benn in Daphnis ein zart und finnig ausgeführtes psychologisches Bemälde ber erften Regungen ber Liebe. Bereits ift aber auch in Daphnis Ton und Gattung ber Gefiner'schen Boefie festgestellt und abgeschlossen. Nichts besto weniger ift barin eine febr bemerkenswerthe Selbständigkeit mahrzunehmen, benn seine schone und wohllautende, einfache und maghaltende Sprache ift bas gerade Begentheil von berjenigen Bobmers; dagegen nahm er wie biefer und mit mehr Glud bie Griechen zum Maßstabe. Durch Rlopstock ließ er sich zum fentimentalen Bathos hinüberführen; allein er bewahrte fich vor jenen überfcmanglichen, überfinnlichen Phantafien, indem eine gnmuthige Sinnlichfeit stets seine Gedichte belebte. Er hielt sich von einer ftreng firch= lichen Richtung, bie ihm burchaus fremd war, fern, und wußte fich bagegen mit eben so viel Recht und eben so viel Geschick ber griechischen Muthologie zu bedienen, wie die Idullendichter des Alterthums, welche längst verlernt hatten, tieferes Leben und Seele in Die alte Götterlehre zu bringen, und baber biefelbe nur zu einem leichten Spiel ber Bhantaffe und zu einem Blumengefilbe anmuthiger Gelehrsamfeit ausgebildet hatten. Wer wird nicht gestehen, baß zu jener Zeit ber Gracomanie Gegner mit feiner geringen Renntniß bes griechischen Alterthums feinen Urbildern naher gekommen, als bie meiften feiner Beitgenoffen? Namentlich unterscheibet er fich fehr vortheilhaft burch feine flaren, abgerundeten und ruhigen Schöpfungen von ben Erzeugniffen Wielands aus jener Beriode, welcher immer noch taftenb umbergriff und mit fich uneins war. Gefiner ging auch neben biefem bebeutenden und vielfeitigen Beifte fest feines Beges; wir feben feinen merflichen Ginfluß Wielands auf ihn, während wir bagegen oben gefeben, daß jener fich mit wenig Glud auf ber Bahn Begners versucht hatte. Gefiner wußte, was er wollte, er verfolgte als Dichter und Rünftler fest und unverwandt eine ausgebildete Grundanschauung. Wohl hatte er einen engen Kreis: Naturgefühl, Lebenseinfalt, Liebe, Säuslichfeit waren bie Gedanken und Empfindungen, über welche er nicht hinausfam, aber über welche er auch ben ganzen mächtigen Zauber feelenvoller Wahrheit ausgoß. Man hat es ihm verbacht, baß er, ber Nacheiferer bes Theofrit, nicht biefem gleich die eigenen, alterthumlichen, einfachen und feden Sitten ber Alpenhirten, welche er in ber Nähe hatte (Schlegels Werfe, Bb. 10. C. 245), jum Gegenftanbe feiner Darftellung gewählt. Allein er ftand bem Bolfsleben zu ferne, war

ein zu fehr in fich lebender Menfch, um folche Bolfsgemälde auch nur versuchen zu können, und wir haben auch keine Spur, baß sein Freund, ber Berfaffer des Kleinjogg, ihm folches zugemuthet. Dagegen lag es biefem finnigen Gemuthe viel naber, nachbem bas allgemein erotische Betändel ihm fein Benuge mehr that, fich als poetische Lebensaufgabe zu ftellen, fein genußfüchtiges, uppiges, burch ftarre Gefellschaftsformen verenates Zeitalter zur Naturwahrheit und Lebenseinfalt, zum ftillen Blud des innern, beitern Friedens gurudguführen. Die Motive bagu aber fonnte er nicht der engen Sphare der Wirklichkeit entnehmen, fon= bern aus feiner innern Neberzeugung, aus ber ibealen Lebensanichauung. Diese seine Richtung und Besinnung also ift in bem vierundzwanzigiährigen Jüngling schon völlig ausgebildet, und er hat berselben im Davbnis in ber Berson bes Ariffus einen schönen Ausbruck Wir führen daher ben Monolog besfelben als ben Inbegriff von Gekners Lebensansicht und den Mittelpunkt feiner voetischen Ten= beng an. Nach ber Unrufung und Lobpreisung ber Natur fährt er nämlich also fort: "Ihr, die ihr unselig die Einfalt der Natur verließet, ein mannigfaltigeres Glud ju fuchen; ihr Thoren, bie ihr bie Sitten ber lachenden Unschuld Grobbeit, und bas wenige Bedürfniß, bas bie Natur aus reichen Duellen ftillet, verächtliche Armuth nennt, baut immer Gewebe von Glud, die jeder Wind euch zerreißt! Ihr geht burch Labyrinthe zum Glud; ewig muhfam, ewig unzufrieben irret ihr ba: Ihr glaubt bie oberfte Stufe bes Gluds erftiegen zu haben, ihr taumelt in seinem schmeichelnden Urm und träumt: Ihr erwachet; träumend betäubte euch bas lächelnbe Weficht ber Sarppe, wie im Götterglang; ihr faht nicht bie schwarzen, ledernen Alügel, von denen sie euch ist Etel und Entseten zuwehet, und ben garftigen Ruden. 3hr, bie ihr Länder beherrschet, die ihr mit übermuthigem Blid die Gegend von den Thurmen ber Pallafte burchwandert, und ftolz benkt, bieß alles ift mein; bieß muhfame Gewimmel von Bewohnern ift fur mich, ihren Herrn, vor bem fie beben : Wem quillt bie fuße Luft aus ber ftillen Begend, aus ben fruchtvollen Feldern, aus ber gangen schönen Natur? Wem raufchen bie Duellen Bergnugen? Wen erquickt mehr ber Schatten ber Bäume? Wen warmet die Conne entzückter? Guch, ihr Berricher, ober ben armen Sirten, ber im Grase ruht, von feiner Seerbe umirret? Er ruht ba, und athmet Entzücken; zufrieden, unwissend, bag er arm ift: Und war er herr ber gangen Gegend, brachte fie bem Zufriednen bann mehr Bergnügen? Die schone Natur ift ihm eine ewige Quelle von

reinem Bergnügen; fein Stolz, feine Herrschsucht, fein Ehrgeiz macht ihn mit seinem Glück unzufrieden; das ruhige Gemüth und das redliche Herz streun immer Bergnügen vor ihm her, wie du Morgensonne vor dir her die bethaute Gegend mit Glanz überstreust. Zürnet nicht, ihr Götter, daß ich mich unglücklich glaubte und weinte, da ich Eroton verließ; gegen den väterlichen Mauern noch einmal zurückweinte! Ihr habt mich durch einen dunkeln sumpsichten Beg in selige Gesilde geführt. Dihr Bäche, an euern Usern will ich izt ruhn! Ihr Bäume, empfangt mich in fühlende Schatten! Ihr Hütten, stehet offen einem Fremdling, der sein graues Alter süß dahinleben wird, ben euern Bewohnern, die beneidenswerther als Könige sind! Duillt immer, ihr Ströme der Wohllust! Ich trag euch ein lachendes Herz, ein heitres, ein unbeslecktes Gemüth trag ich euch entgegen; heiter wie der Himmel, wenn feine Wolfen ihn trüben, still wie ein glatter See, den die kleinsten Wellen kaum besalten, in dem die ganze Gegend sich malt "u. s. w.

Indeffen machte bie Burcherische Censur auch zum Daphnis bebenkliche Gesichter: sie fant solche Liebesgeschichten wenig erbaulich, und Die Einmischung heibnischer Gottheiten an einem driftlichen Dichter ziemlich anftößig. Daber wird Befinern bie Befanntmachung bes Bebichtes nur mit der Einschränfung bewilligt, daß weder der Namen des Berfassers, noch der Ort des Druckes genannt werden folle. Bodmer bagegen wußte ben jungen Dichter fogleich richtig zu beurtheilen. Da= her führen wir zur Widerlegung ber von Gegners Biographen angedeuteten Unficht, als hatte auch er biefes Liebesgetandel mit Befremben aufgenommen, an, was er barüber an Zellweger schreibt : "Gin junger Mensch hier, ber es mit Wieland sehr gut kann, hat ein schäferisches Gedicht in Profe geschrieben, worin alles Natur, Unschuld und Genie ift. Die Deutschen werden baran eine große Idee von unsern Burchern befommen, gleich als ob die Luft hier poetisch mare." - Auch Rleift und Gleim ermunterten ben Dichter mit ihrem Beifall, und gaben ihm ben Muth, in feinem Streben fortzufahren, obgleich ber Daphnis vom großen Bublifum ziemlich unbeachtet blieb.

Er gab baher im Jahre 1756 bas erfte Banbchen seiner "Ibyllen" heraus. Diese gründeten Gesners Ruhm und machten ihm alle fühlenden Herzen zu Freunden. Allein gerade das, was man damals an biesen kleinen Dichtungen liebte, das Weiche, Anmuthige, Friedliche, wendet ihm die neuere Kritif zum Borwurf um. Am besten und auch wieder billigsten hat Schiller in seiner Abhandlung über nawe und fentimentale Dichtung bie Mängel ber Gefiner'ichen Schäfervoeffe gerugt: "Ein Gegnerscher Sirt fann und nicht als Ratur, nicht burch Wahrheit ber Nachahmung entzücken, benn bazu ift er ein zu ideales Wefen; eben fo wenig kann er und als ein Ideal burch bas Unendliche bes Gedankens befriedigen, benn bazu ift er ein viel zu durftiges Beichopf. Er wird also gwar bis auf einen gewissen Bunkt allen Rlaffen von Lefern ohne Ausnahme gefallen, weil er das Raive mit dem Gentimentalen zu vereinigen ftrebt, und folglich ben zwey entgegengesetten Forberungen, die an ein Gedicht gemacht werden konnen, in einem gewiffen Grade Genuge leiftet; weil aber ber Dichter, über ber Bemuhung. Bevdes zu vereinigen, feinem von bevden ein volles Recht erweift, weder gang Natur noch gang Ideal ift, fo kann er eben bestwegen vor einem ftrengen Geschmad nicht gang bestehen, ber in ästhetischen Dingen nichts Salbes verzeihen fann." — Wenn bem nüchternen, jeder fentimentalen Träumerei feindfeligen Leffing Befiners Idullen nicht zusagen konnten, so spricht er doch wieder folgende Anerkennung aus : "Man muß ben neuern schweizerischen Schriftstellern bie Gerechtigfeit widerfahren laffen, baß fie ist weit mehr Sorgfalt auf die Sprache wenden, als ehebem. Gefiner und Zimmermann und Andere schreis ben ungemein ichon und richtig." - Goethe nahm die Idullen in feiner Jugend mit Entzuden auf, und nennt fie auch im Alter noch "bochft lieblich." Der fur jede Individualität offene Berber endlich ipricht fur Befiner in folgender Beife feine Berehrung aus : "Warum ift Begner von allen Nationen, die ihn fennen lernten, mit Liebe empfangen worden? Er ift bei ber feinften Runft Ginfalt, Natur und Bahrheit. In Darftellung einer reinen Sumanität follte ihn felbft bas Sylbenmaß nicht binden; wie auf einem Kaben, ber in ber Luft ichwebt, läßt er fich in feiner poetischen Brose ober prosaischen Boefie jest auf blühende Fluren hinab, jest schwinget er sich in die goldenen Bolfen ber Abend= und Morgenröthe, bleibet aber immer in unserm blauen Horizont gesellig, froh und gludlich. Mit Kindern ward er ein Rind, mit den ersten Menschen einer der ersten schuldlosen Menschen, liebend mit ben Liebenden und felbst geliebt von der ganzen Natur, Die ihm in seiner Unschuld ihren Schleier weggog. Gerade ber einfachste Dichter, beffen ganze Manier Berbergung ber Runft mar, ift unfer berühmtefter Dichter geworben, und hat manche Auslander mit dem füßen Wahne getäuscht, als sei alle unsere Boefie reine Sumanität, Ginfalt, Liebe und Wahrheit." - Solche Zeugniffe wird eine rudfichtslos ver-

werfende Rritif nicht auslöschen, zumal als gegenwärtig noch eine Reihe ber beften Gegner'schen Idullen ftets mit Vergnügen über den naturgetreuen Blid in bas Menschenherz und bie Schöpfung und über bie wohllautende Sprache gelesen werden. Allerdings find unter ben vierundzwanzig der zuerst erschienenen Johllen ein Theil ziemlich inhaltsleer, indem sich zu wenig Sandlung findet, und bes sugen Geredes zu viel ift; die schmachtenden Hirtinnen find alle von zu weichtich zuvorkommender Liebe; Die Hirten ohne eigenthumliches Gepräge, fern von ber naturfrischen und berben-Raivität ber Naturmenschen, in den Wettgefängen zeigen fie eine zu farblofe Nachahmung bes Theofrit. Nichts besto weniger sind einzelne dieser Bilber von unübertrefflicher Grazie und Anmuth, wie "Daphnis", ber in die Winterlandschaft hinausblickt und zur Sutte feiner Phillis; wie "Mirtil", der feinen im Mondichein schlafenden Bater befingt; wie "Damon und Phillis", ein Gemälbe ber ersten Regungen ber Liebe; wie "Der zerbrochene Rrug", ben in fomischem Schmerz ber gebundene Faun betrauert. Gang besonders werthvoll find ferner einige Naturgemalbe, namentlich bie "Gegend im Grafe", worin fich die gange Feinheit und Lieblichkeit ber Begner'ichen Naturanschauung ausprägt, und ber "Wunsch", worin fich bes Dich= tere gange Seele fpiegelt. Diefe Stude werben, wofür Die Zeitgenoffen ne ansahen, stets als Muster einer bichterischen Brosa gelten. — Allein ce will die Gefiner'sche Idvillenwelt nicht nur vom funftlerischen Standpuntte betrachtet fein, fondern es liegen derfelben auch gang bestimmte und ausgeprägte sociale Bestrebungen zu Grunde. Denn Gefiner, als Sanger ber Ratur und Unschuld, ftellte fich bie ernfte Aufgabe, gur Einfalt ber Sitten, zur Entfagung fünftlicher Bedürfniffe und zu patriarchalischer Tugend zurüdzuführen. Darum eben konnte er fich nicht auf die beschränkte Darstellung einer wirklichen Welt einlaffen, welche ihm für fein ibeales Streben feinen Stoff bot, fondern nur Buftande, wo, wie Gegner in der Einleitung zu den Idullen fagt, "der Landmann mit faurer Arbeit unterthänig feinem Fürsten und den Städten den lleber= fluß liefern muß, und Unterdrückung und Armuth ihn ungesittet, und fchlau und niederträchtig gemacht haben." Go wenig fiel Begnern ju feiner Beit ein, Bolfogemalbe ju fchreiben, ober ben Stoff bafur im bamaligen Bolke zu fuchen! Dagegen fant feine Richtung wie in weitern Kreisen, fo namentlich unter ben schönen Beiftern Zurichs volle Anerkennung; daher Wieland aus biefer Zeit schreibt: "Geßner ift mir febr lieb; er ift ein Efprit im beften Ginne, ein Lieb=

ling ber Natur und ber feinsten Grazie. Ich liebe sein Genie und fein Herz."

#### 3. Der Cod Abels.

Wenn Gefiner fich mit seinen Ibollen für immer einen Namen in ber beutschen Literatur gemacht und barin bas Beste geleistet, mas seiner Richtung möglich war; fo wollte fich boch Bodmer bamit nicht zufrieden geben, und meinte, für ben Entwurf und bie Ausführung eines Epos ware sein Geift zu flein. Daburch angesvornt griff benn auch Gefiner zu einem biblifchen Gegenftande und wählte vortrefflich ben "Tob Abels," und forberte benselben im Jahre 1758 zu Tage. Man mag mit Recht im Plane den Mangel an innerm Zusammenhang und an Sandlung tabeln, und es mag ber weichen Rührung und bes Ge= jammers zu viel fein; nichts besto weniger lebt in biesem Gebichte fo viel Naturwahrheit und rein menschliche Empfindung, daß es auch gegenwärtig noch feine Wirfung auf ein offenes Gemuth nicht verfehlt. Wenn ferner vermißt werden kann, daß auch hier weber ber Charafter einer Zeit noch eines Bolfes ausgeprägt erscheint, wenn namentlich Rains That ber psychologischen Motive entbehrt; so mag es bagegen auch wieder bas feine Gefühl bes Dichters beurkunden, baß er fich nicht auf Berfuche einließ, welche für ihn Klippen gewesen wären, Den Rain ber Bibel, schrecklich und groß, entsprechend bem Namen bessen, durch welchen der Mord in die Welt kam, haben wir freilich nicht. Sondern er ift nur ein eifersuchtiger Bruder; aber in feiner Eifersucht liegt nicht eine Leibenschaft, die ihn zum Morde brangt: biefer geschieht gleichsam nur zufällig und ohne Vorsat, und bemselben folgt gleich eine Reue, welche im Widerspruch mit bem auf Rain laften= ben Fluche steht, welcher auch wirklich burch die liebende Begleitung feiner tugendhaften Gattin aufgehoben wird. Go fpiegelt fich im Tode Abels wie Gefiners heitere, weich empfindungsvolle Natur und Lebensanschauung, so bie Richtung seiner Zeit, welche bie Gunde und ihre Folgen leicht nimmt und burch oberflächliche Empfindsamkeit abschwächt. Freilich was Gefiner wollte und fonnte, hat er erreicht. Er fuchte nämlich in biefem Werfe antife Schönheit ber Form mit ber Frommigfeit ber Bibel zu verbinden und feiner Zeit ein Gemalbe ber Unschuld und Tugend aus der Urwelt zur Reinigung bes Gemuthes barzustellen. Es ift biefes Bedicht burchaus ein Zeugniß eines schönen und gleichgestimmten Gemuthes, bas sich von unpassenden und unnatur=

lichen Empfindungen frei zu halten weiß. Der reine Naturfinn, bas feelenvolle häusliche Leben und bie innige Gottesverehrung einfältiger Bergen burchbringen fich in biefer funftlos angelegten Dichtung auf eine so wohlthuende Beise, bag ber Tod Abels aus ber Beit ber Batriarchaben bas anziehenbste Gebicht bleibt, mahrend ber Mefftas bewundert, aber nicht mehr gelesen wird. Wenn Klovstock burch eine geschraubte und phantastische Orthodoxie, Bodiner durch ein bunt zufammengewürfeltes Allerlei wunderlicher Sonderbarkeiten bem gemeinen Berftandniffe fern blieben: fo griff bagegen Gegner burch bie Darlegung ber jedem Menschenbergen verwandten Gefühle und burch einen Gottesbienft ber einfachen Empfindung, welcher Gebete voll Leben und Wahr= beit entfloffen, in einem großen Kreise wohlthätig ein. Der für jeden geistigen Gindruck offene Bobmer gesteht nun nicht nur gerne Wegners episches Geschick, sondern auch deffen befferes Gelingen ein, indem er an Bellweger in Beziehung auf die Roachide schreibt : "Wie viel geschickter hat Befiner gewählt. Seine Bemälde schicken fich auf ben vollständigen Buftand unferer Natur. Gie brauchen feine Bubereitung, feinen Schmud, als den eine jede rubige, fanfte Kaffung bes Bemuthes barftellt. Die Seele wird ba nicht erschüttert, fondern mit einer beständigen, ihr vorher bekannten Luft durchdrungen. Daher ber Beifall, den ihm vorher Franzos, Englander, Italiener, ungeachtet alle Nationalvorurtheile, mit vollem Munde ertheilen."

Gine ber lieblichsten Dichtungen Begners ift ber im Jahre 1762 erschienene "Erfte Schiffer, " worin fich wieder alle feine Mangel und Borguge herausstellen. Denn biefer Schiffer ift eben fo fanft fentimentaler Natur wie die Hirten, ben zu seinem Unternehmen nicht Muth und Rühnheit, sondern Amor im Traum bestimmt. Dagegen find die Betrachtungen, welche Melide auf ihrem Gilande über ihre Einsamkeit anftellt, und ihre Sehnsucht nach Befellschaft, eine mahre Psychologie der Liebe. Die Schönheit, Bräcifion und Kurze ber Sprache fticht so vortheilhaft gegen die meiften poetischen Erzeugniffe jener Zeit ab, namentlich gegen biejenigen Wielands; welche in einer philosophischen Breite fich ergeben, die fie jest ungenießbar macht, während man Gefinern, welcher in jedem Bug ein lebendiges Gemalde giebt, mit Theilnahme folgt. Die Tochter, welche vom Zuge ber verlangenben Natur erfüllt ift, und die Mutter, welche das einsame Kind zu beschwichtigen sucht, geben und idullische Züge von unübertrefflicher Unmuth.

Zugleich mit dem ersten Schiffer gab Gesner zwei Schauspiele heraus, indem er sich auch in dieser Gattung versuchen wollte, welche durch Lessings Bestredungen den ersten Rang in der schönen Literatur gewonnen hatte. Gesner, welcher nur zu schildern, nicht aber durch Handlung zu beleben verstand, konnte darin nicht glücklich sein. Das erste, "Evander und Alcimna," ist, wie Daphnis, aus dem Longus entlehnt und hat wenigstens einzelne gute Scenen, in welchen der Kontrast zwischen dem Glücke unschuldiger Genügsamseit und der thörichten Berseinerung treffend und launig dargestellt ist. Schwächer ist das zweite Stück "Erast; " allein gleichwohl wissen seingern Freunde als Wieland und Gleim von den Thränen zu erzählen, welche sie vor Entzücken über diese Stück geweint!

Unterdeffen hatte die Runft Gegnern von ber Boefie abgeführt, fo daß erft im Jahre 1772 noch ein Rachtrag Idullen folgte, welche feine poetische Thätigfeit schloffen. Allein biese spätern Soulen fteben benjenigen aus Gefiners Jugend bedeutend nach: bie Bilber find weniger natürlich und eigenthümlich, und man spürt ein verlegenes Suchen nach neuem Stoffe, der fich aber eben nicht finden wollte; auch treten bie größtentheils unpaffenden moralischen Tenbengen ftorend ein, und biejenigen Stude, welche fur Bemalbe feiner eigenen gludlichen Säuslichkeit gelten, wie ber "Berbstmorgen" und "Daphnis und Chloe", leiben an einer gewiffen hausbadenen Absichtlichkeit und barum Frostigfeit. Denn Gegner war seinem gangen Wesen nach boch zu febr ein gang Anderer, als daß er fich mit feinen Schäfern hatte ibentificieren wollen; baber Bobmer an Sching bemerft: "Es ift fonderbar, daß man sich von Gegners Gemuth und Charafter die 3dee aus ber Unschuld feiner Schäfer abstrahiert." Den Schluß biefer Ibullen bilbet bie fogenannte Schweizeridulle, "Das hölzerne Bein," welche indessen eben so wenig eigenthümlich Schweizerisches hat als alle andern, außer baß sie fich an die Schweizergeschichte anlehnt.

Es ist bekannt, daß Gesner unter bem französisischen Publikum einen größern und allgemeinern Beifall fand als unter bem deutschen. Diese Bewunderung wurde zunächst dem Tod Abels zu Theil, welcher durch Michael Huber, einen Mann von Geist und Geschmack, ins Französische übersetzt wurde. Diese im Jahre 1761 erschienene Ueberssetzung wurde zu Paris in den ersten vierzehn Tagen vergriffen, worausschnell mehrere Auslagen folgten. Huber gab im nächsten Jahre auch die Uebersetzung der frühern Idhlen heraus und von 1768 bis 1772

lieferte er bie Uebersetzung von Gegners sämmtlichen Werten. In Beraleich mit berjenigen Schäferpoefie, welche bie frangofische und italienische Literatur bisher geliefert hatte, mußte die vornehme Welt die Gefiner's schen Naturmenschen wahr und vortrefflich finden; baber Wegner ber Liebling ber frangofischen Großen und ber gefeiertefte unter allen ausländischen Schriftstellern seiner Zeit wurde. Selbst bis auf ben heutigen Tag hat fein anderer beutscher Dichter bei ben Frangosen so allgemeinen Eingang gefunden, und noch neulich wurde Gekner bei einer amtlich veranstalteten Auswahl französischer Bolfsbucher obenan gestellt. Es ift zu viel, mit 3. 3. Hottinger, bem Meltern, bem Biographen Gefiners, biefe Bewunderung der Frangosen zu einer Anklage gegen bas beutsche Bublifum umzuwenden; fo wie es auf der andern Scite zu viel ift, in biefer Bewunderung der Frangofen ben Beweis zu finden, daß Gefiner matt und leer fei. Go viel freilich muß zugestanden werden, baß je origineller und genialer ein Dichter ift, er besto mehr verliert, wenn er in eine fremde Sprache übersett wird. Bu biesem Behuf nun fam Gefinern zunächst seine poetische Prosa zu ftatten, bann aber und pornämlich die schöne Ginfachheit, Kurze und Rlarheit seiner Sprache, bie abgerundete Satbildung, bas Gbenmaß ber Gegenfate. Daß zu= gleich bie weiche Sentimentalität, Die morglische Zerfloffenheit, bas widerstandslose Entgegenkommen ber hüllelosen, liebeglühenden Schäfer= welt die durch gleißende Formen, efle Ueberfeinerung und freche Sittenlofigkeit abgestumpfte Vornehmheit jener Zeit locken und amufferen mußte, mit einem Worte, baß gerade Begners Fehler mit bazu bei trugen, ihn den damaligen Frangosen zu empfehlen: fann nicht in Abrebe gestellt werden; allein nur wesentliche und dauernde Vorzüge konnten ihm über allen Wechsel ber Zeit hinaus eine bleibende Borliebe fichern und ihm die Zuneigung eines Rouffeau gewinnen, der ihn einen Mann nach seinem Bergen nannte. — Es waren jedoch nicht die Frangosen allein, welche Gefinern ihre Theilnahme schenkten, sondern alle gebildeten Sprachen Europas ohne Ausnahme lieferten Ueberschungen feiner Werfe; namentlich erschienen sechs verschiedene italienische Uebersebungen, welche feine Werke gang ober zum Theil enthielten, und mehrere englische: ein Beweis, daß seine Poefie Saiten anschlug, welche unabhängig von nationalen und literarischen Sympathien in der Tiefe des Menschenherzens ihren Nachklang fanden. Es wurde baher auch Gegnern eine feltene perfonliche Berehrung zu Theil: nicht nur fam ber Neapolitaner Bertola eigens nach ber Schweiz, um ben Dichter ber Ibyllen in ber

schönen Einsamkeit bes Sihlwalbes zu besuchen; sondern es enthält sein Nachlaß zahlreiche Beweise ber Liebe und Hochachtung von Besuchern aus allen Nationen.

Freilich galt biefe Berehrung, namentlich ber höhern Stände, eben fo fehr Gegnern, bem Kunftler, als bem Dichter. Denn auch bas ift an Befiner nicht zu übersehen, und um fo mehr, ba er Buchhandler war, baß seine eigentliche poetische Thätigkeit sich in einem Zeitraume von etwa gehn Jahren abschloß, und bag er bie Sarfe bei Seite legte, als ihm biefelbe neue und schöpferische Klänge versagen zu wollen schien. Er war Dichter als Jungling; als Mann aber wandte er feine gange Reigung und Kraft ber Runft zu. Es ift baber merkwürdig, bie innige Berwandtschaft zu beachten, welche zwischen bem Künftler und bem Dichter ftattfindet. Der Dichtung seiner ersten Beriode, ale feine poetischen Versuche noch fomisch= satyrischer Art waren, entsprechen seine portrefflich gezeichneten, lebevollen Karikaturen zu Swift und Shafespeare, und find ein Beweis, wie reich und eigenthümlich er als Satwrifer batte werben fonnen, wenn er fich nach biefer Seite ausgebilbet haben wurde. Namentlich aber ift die Uebereinstimmung der Idyllen, und ber Lanbschaften Gegners auffallend : benn auch biefe waren ge= malte Ibyllen, in welchen sein feiner Beobachtungsfinn, bas ftille Lauschen auf die unendliche Mannigfaltigkeit der verborgenen Schonbeiten ber Natur, die Ginfalt, Wahrheit und Treue finniger Unschauung fich unendlich reicher, ficherer, flarer und lebendiger barftellt, als in feinen Dichtungen. Besonders auffallend ift, daß er eben fo wenig als Runftler wie als Dichter die Natur und bas Leben feiner Seimat zum Gegenstande seiner fünstlerischen Darstellung mablte : benn feine feiner Landschaften giebt bie Alvenwelt, keine eine weite, große Natur; fonbern er beschränkt sich auf jene beimlichen Stillleben, in benen eine unendliche Mannigfaltigfeit von finnigen Beobachtungen und Studien zu einem lieblichen Bangen verbunden ift. Denn er giebt feine fingierte, abenteuerliche Natur; fondern man findet überall heimatliche Naturbilder, flar und belebt in jeder Einzelnheit, die barum auch so traulich und angiehend find. In biefer nordisch - heimatlichen Natur bilben bann freilich die Halbgötter und die idealen Hirten einen sonderbaren Kontrast und es wollen dieselben nicht recht in diese fühle Welt hinein passen. Man barf fich baber nicht wundern, wenn die Figuren seiner Gemälbe eben so wenig charafteristisch individualisiert sind, wie seine poetischen Sirten. Allein Befiner hat fich wenigstens barin ben Beifall ber Renner erworben, daß er, wie seine poetischen Bilber mit Klarheit und Anmuth dargestellt sind, auch in seine menschlichen Figuren richtige Zeichnung, seines Sbenmaß und griechische Grazie hineinzulegen verstanden. Und so bilbet die Prachtaußgabe seiner Idulen in Quart durch die fünstlerische Darstellung der poetischen Hauptscenen, von Geßner nicht nur gezeichnet, sondern auch radiert, eine so zusammenstimmende Harmonie von Poesse und Kunst: daß ein solch seltener Berein mehrsacher Talente ein in seiner Art einziges Kunstwerf hervorgebracht hat.

Einen schönen Beweis von der Reife und Gründlichkeit seiner Kunstbildung gab Gesner in spätern Jahren in seinem ganz vorstrefflichen Brief über die "Landschaftmalerei" an Küßli, und in seinen Briefen" an seinen Sohn Conrad, der in einem andern Genre der Malerei genial geworden: indem er dort auf die klarste Weise die Geschichte seiner eigenen Kunstbildung enthüllt; und hier in Kunst und Leben eine solche Bielseitigkeit, einen solchen Reichthum an Gebanken, eine solche Freiheit von Phantasterei und Sentimentalität, das gegen aber eine solche männliche Klarheit und Liebenswürdigkeit, einen solchen Adel der Gesinnung und des Herzens an den Tag legt, daß diese letztern Briefe ein unumstößliches Zeugniß bleiben, daß Gesner ein glücklich begabter Mann war, von reinem Schönheitsgefühl, hellem Berstand und ebler Gesinnung.

## VIII. 3immermann.

## 1. Bimmermann, ein Repräsentant der Sturm- und Drangzeit.

Zwischen ben Zürchern binein haben wir bier einen Mann anzuführen, bei zum Theil einem andern Kreise angehörte, allein boch mit benfelben in vielfacher und naher Verbindung ftand. Es ift bieß Johann Georg Bimmermann, 1728 zu Brugg im Margau geboren. Weil Brugg zu jener Zeit mehrere begabte Manner, wie z. B. Die Staufer, Die Renager, auszusenden hatte, worunter vorzüglich Beiftliche, so hieß es bas Prophetenstädtchen. Bern mochte es nämlich wohl leiden, wenn seine Unterthanenlande ihm wissenschaftlich gebildete Manner lieferten: biefe fanden Unterftugung und Beforderung, nur bas Regiment behielt die Hauptstadt für sich. Zimmermanns Mutter war die Tochter eines aus bem Waadtlande abstammenden Barifer Abvokaten und baber ber Sohn von Kindheit an mit frangofischer Sprache und Bilbung vertraut. In Bern bereitete er fich auf bas Studium ber Arzneifunst vor und ging bann nach Göttingen, wo er in Sallers Saufe wie ein Sohn aufgenommen wurde. In Bern ließ er sich nach seiner Rudtehr in die Schweiz zunächst nieder und fand ebenfalls burch Sallern zusagende Familienverbindungen. Bald aber veranlaßten ihn Freunde und ein schönes Besitzthum in Brugg, bem Rufe als Stadtarzt babin zu folgen. In der Stille der Heimat be-· gann Zimmermann seine literarische Thätigkeit. Wie bei ben übrigen Schweizern biefer Zeit und junachft nach bem Borbilde feines Lehrers Saller war feine Beiftedrichtung eine universelle, und bemnach beftrebte er sich, die Gedanken der Wiffenschaft jum Gemeinaut der burgerlichen Gesellschaft zu machen. Dazu war er in hohem Grade befähigt burch lebhafte Auffaffung und feine Beobachtungsgabe, burch reiche Belefenheit und blübenbe Darftellung. Seine Sprache übertrifft

an Rraft und Mannigfaltigkeit biejenige ber bisher genannten Schweiger außer haller, und er verftand es wie diefer Gegenftande und Ber= hältniffe scharf und flar zu umschreiben. Allein Zimmermann ift weit entfernt von der innerlich freien, unbefangenen Rube feines Meifters, von jenem bescheidenen Forschen nach Wahrheit, von der Treue und Konfequenz ber Ueberzeugung und Gefinnung. Es ift weber eine beftimmte Lebensaufgabe, noch ein tiefer Gedanke, welche ihn leiten; fondern es brangt ihn mehr bas Berlangen nach Geltendmachung feines Urtheils und nach Auszeichnung und Ehre. Es ist das Feuer und die Leidenschaftlichkeit bes Sublanders in ihm, baber er von ber Gegenwart ftets heftig ergriffen und fo burch augenblidliche Gindrude und Stimmungen fortgeriffen wird, fo daß Umsicht und ruhige Besonnenheit des Urtheils immer wieder getrübt werben. Dagegen gewinnt Zimmermanns Schreibart burch natürliche Frische und burch Wärme ber Seele häufig einen Schwung und eine Begeifterung, welche feffeln und fortreißen und ihn baber nicht ohne Grund zu einem Lieblingeschriftsteller seiner Zeit machten.

Das abgeschloffene Leben in seiner kleinen Baterftadt wurde für Bimmermanns aufstrebenden Beift eine Bein; es brangte ihn baber, fich ale Schriftsteller ein weiteres Reld zu öffnen. Sein vieriähriger Aufenthalt bei Haller war für ihn eine Aufforderung, die Welt mit den Borzügen seines großen Lehrers bekannt zu machen; und genaue schriftliche Aufzeichnungen von dem, was er täglich gesehen und gehört hatte, gaben ihm die Materialien an die Hand, ein getreues und lebendiges Bild eines Mannes zu entwerfen, ber nicht nur als Gelehrter, fonbern als Mensch so bedeutend und einflugreich war. Es erschien daher im Sabre 1755 von ihm "Das Leben bes herrn von Saller." Zimmermann konnte es fich bei biefer Lebensbeschreibung nicht verfagen, seine eigene Berson und seine absprechenden Urtheile so vorlaut hervortreten zu laffen, wie folches mit Hallers Milde und Burde wenig vereinbar war. Es war vergeblich, daß Haller (nach beffen eigenen Worten) "aus wichtigen und seine Ruhe betreffenden Grunden in zwangia Briefen bie allzu wirksame Dankbarkeit feines Buborere migbilligt, und fein Vorhaben ihm auszureden gefucht" - Saller mußte bie Pforte bilben, um ihn ale Schriftsteller beim Bublifum einzuführen. Nach Sallers Tobe wurde Zimmermann biese mangelhafte Jugendarbeit gerne verbeffert haben: "Ich hatte Luft, Sallers Leben gang umzu= schmelzen, b. i. aus biesem Buft ein fleines vernünftiges Buch ju

machen." Allein Hallers Nachkommen scheinen auch vom gereiften Manne Indiscretionen gefürchtet zu haben und zur Beförderung bieses Unternehmens nicht geneigt gewesen zu sein.

Unter Zimmermanns Mißgriffen mußte auch ein poetischer Bersuch in Hallers Weise vorsommen, "Die Zerstörung von Lissabon." Allein die Borreben und Anmerkungen, in welchen die ungelenken Verse untergingen, bewiesen am besten, daß die Poeste nicht seine Sprache sei. Obgleich er wohl erkannte und es öffentlich ausgesprochen hatte, baß er zum Dichter nicht geschickt sei, so bedurfte es doch Wielands ders bes Beto, um Zimmermann zu verhindern, sich abermals mit einem Lobgesang auf Friedrich den Großen herauszulassen.

Unterdeffen verfolgte Zimmermann jene in Bern ihm eigen gewordene Richtung nach allgemeiner Weltbildung und machte fich baher vorzüglich mit ben englischen und frangösischen Social = Schriftstellern Aus ihnen schöpfte er ben leichten, vifanten Weltton und das Selbstwertrauen, gebaut auf das Urtheil des gefunden Menschen= verftandes und die subjective Anschauung. So bildete fich bei ihm jene wohlfeile, willfürliche und übermüthige Philosophie aus, welche feine Wahrheit kennt, aber in felbstgeschaffenen Ibealen schwärmt, welche ihrer Beobachtung und Erfahrung fich rühmt, aber diese gang launenhaft und principlos aus = und zurechtlegt. Gine folche Schrift= ftellerei, welche unter bem Scheine philosophischer Unbefangenheit und Freimuthigfeit Menschen und Buftanden eine beliebige Geftalt und Farbe giebt, und fo Breis und Schmähung aus eigener Machtvoll= fommenheit fed vertheilt, eine folche Schriftstellerei mußte einem fo eiteln und heftigen, einem fo ftrebfamen und weltverbefferungefüchtigen Manne fehr zusagen. Und so schlug er bald einen Weg ein, aus bem er nicht mehr herausfam.

Je enger Zimmermanns Kreis in Brugg war, besto seuriger und stolzer schweiften seine Gedanken in die große, weite Welt hinaus; je größer das Behagen und Selbstgefühl seiner Kleinstädter war, mit desto schweidenderer Verachtung wendete er sich einem schrankenlosen Weltburgerthum zu. Auf solchem Grund ist Zimmermanns erste philosophische Schrift "Vom Nationalstolz" (1758) entstanden. Der rohe Keim dazu, in dem sich noch die subjektive Gährung kund thut, sag schon in einem Worte der pathetischen Zueignung der Zerstörung von Lissabon an einen Berner Patricier, wo hochmüthige Ueberhebung und übertriebene Schmeichelei komisch zusammen gesellend, Zimmermann sich

unter Anberm vernehmen läßt: "Die Borurtheile ber Jugend und Aufserziehung, biefe graufamen Tyrannen ber Bernunft, lehren uns einen Europäer einem Irokesen, einen Schweizer einem Spanier vorziehen; und wie sehr sind wir boch gegründet, uns oft die Leute am meisten mißfallen zu lassen, die wir am genausten kennen."

Das Buch zerfällt in zwei Theile. Der erfte ift eine Sature auf ben lächerlichen Nationalftolz. Statt fich zu bemühen, ein forafältiges Bild ber Nationaleigenthumlichkeit ber verschiedenen Bölfer zu geben und bann auf die Berirrungen bes Nationalstolzes einzugeben : begnügt sich ber Berfasser, in flüchtigen Umrissen amufante Unetboten und abgeriffene Buge vom Abeloftolg, Religionoftolg, Freiheits = und Tapferfeitoftolz u. f. w. zusammenzustellen, wobei ihm bas Bifante und Baradore immer mehr gilt als die Wahrheit, und wo ihm die fragenhafteste Mahre immer die willfommenfte ift; baber ihm auch wildfremde Bölker, wie namentlich die Chinesen, besonders herhalten muffen. Im zweiten Theile, welcher von den Bortheilen bes Nationalftolzes handelt, ift Darftellung und Inhalt oft anziehend und wurdig, namentlich wo er von den Vorzügen in Biffenschaft und Runft spricht. Die flare, gebrungene Sprache, die spannenden Gegensage, Die Barme bes Gefühls verschafften ihm eine Unerkennung, daß selbst Leffing ihn unter Die guten Profaisten gablte. Allein bas Gange ift boch wieder von einer gewissen steptischen Leichtfertigkeit burchzogen, so baß die schwunghafte Beredsamkeit vorweg durch etwas Unpassendes und Abgeschmacktes beeinträchtigt wird. Besonders auffallend ift, daß, indem er es nicht fehlen läßt, die gute Seite bes Stolzes auf Tapferfeit, Wiffenschaft, Berfaffung 2c. hervorzuheben, die Religion nur in ber Schattenseite figen bleibt; und daß ber Schweizer in ben frühern Ausgaben Die Re= publikaner nur lächerlich macht und auch nachher wenig Gutes von ber Republik zu fagen weiß, bagegen fich zum pathetischen Lobredner theils der Monarchie, theils der Freigeister auswirft und unter Anderm vorbringt : "Der Freiheitsgeift eines Montesquieu, eines b'Alembert, eines Helvetius 2c. und so vieler andern Frangosen vom ersten Range ift bie größte Satyre auf bie Denfungsart aller angeblichen Republifaner. " Mit Recht ift bagegen unter manchem andern Zeugniß eines gefunden Blickes seine bemerkenswerthe Voraussicht ber Revolution gewürdigt worden \*).

<sup>\*) &</sup>quot;Wir leben in ber Dammerung einer großen Revolution, in den Tagen einer zweiten Scheidung von Licht und Finsterniß. Man bemerft in Europa gleichsam

Es gehört noch hieher zu erwähnen, wie Wieland, welcher burch Bobmer und Breitinger mit Zimmermann befannt, in jener Zeit, wie wir oben gesehen, diesem am nächsten stand, seine philosophischen Erstlinge aufgenommen. Er findet darin ein gunftiges Zeugniß fur feinen Beift, spricht fich aber über Befinnung und Charafter etwas zweifelhaft aus. Bunachft entbietet er ihm: "Gelbft Philosophen muffen Ihre Abhandlung, ungeachtet ber cavalierischen Urt, womit Sie vhilosophieren. mit Bergnügen lefen." Ferner fchreibt er ihm : "Die Logif rachet fich manchmal gang unbarmherzig an ihrem alten Berächter. Aber man muß Ihren Ginfällen nicht immer gar zu scharf ins Auge sehen. Es beliebt Ihnen, fich mit bem Bublifo luftig zu machen; Gie regglieren und mit ihren Erubitaten, es ift mahr, aber febr oft bedomagieren Sie und durch gang niedliche Biffen. Ihre Abhandlung ift ein Potvourri; bergleichen muß man schreiben, wenn man von vielen will applaudiert werben." Später läßt fich Wieland, zwar nicht in Beziehung auf biefe Schrift, fondern im Allgemeinen vernehmen : "Sie muffen fich einige fleine Fehler abgewöhnen, von welchen Gie alle Augenblicke ju großen faux-pas verleitet werben fonnen. Gie fennen biese Flüchtig= feit, diese seichte Urt nach Anscheinungen zu urtheilen, diese Aufwallungen, Diese Boutaden und Capricen, benen Ihr Ropf so fehr unterworfen ift."

Allein aller Fehler ungeachtet war der Wurf gelungen: Zimmermann hatte den Ton für Weltleute getroffen, seine Schrift blieb ein Lieblingsbuch des Publikums dis zur französischen Revolution und wurde nicht nur ins Französische und Englische, sondern selbst ins Russische übersetz, da er an der Kaiserin Katharina II. im Berfolg eine

einen zweiten Aufftand zum Besten des gesunden Denkens. Die Wolfen des Irrthums und der Furcht zerfreuen sich, des langen Iwanges müde wirft man die Ketten der alten Borurtheile ab, um von den verlornen Rechten der Vernunft und Freiheit wies der Besitz zu nehmen. Das allenthalben verbreitete Licht, der allenthalben anges wandte philosophische Geist, die daher rührende größere Kenntniß des Fehlerhaften in der angenommenen Denkungsart, und kurzweg das Sturmlausen auf die Borurtheile der Zeit, zeuget eine Dreistigseit im Denken, die oft in eine strasbare Frechheit ausartet, manchem sein fleines Maß von Freiheit, manchem sein ganzes zeitliches Glück, und hie und da einen Kopf kosten wird; auch leider schon jest die Sophistis des Nisversstandes und der Mißdeutung zur gegenwärtigen Logik der Zeit macht; aber mit der politischen Klugheit und der psichtmäßigen Unterwürfigkeit unter die Landesgesetz verbunden, unsern Weltalter große Verbesserungen und der Barbarei den Todesstich verspricht."

besondere Gönnerin hatte. In seiner offenen Weise legte Zimmermann gegen S. Gesner später selbst über den Nationalstolz das Zeugnis ab: "Es ist bei meiner Seele im Grunde doch nur ein Narrenbuch: und wenn man es in dieser Absicht und unter diesem Titel gut findet, bin ich zufrieden."

Bimmermann hatte nun einen Namen, und fo konnte er hoffen, balb aus feinem fleinen Brugg befreit zu werben. . Unter Unberm erging ein burch Haller veranlaßter Ruf nach Göttingen an ihn. Allein Bimmermann hatte eine Abneigung gegen bie Belehrten und hatte für die regelmäßige Berufsordnung des afademischen Lebens und die in demselben nöthige Kügsamkeit nicht getaugt. Strenge und gründliche Studien waren überhaupt seine Sache nicht. Denn er hatte auf ber einen Seite weber bie wiffenschaftliche Tiefe, noch auf ber andern bie treue Liebe zur leibenden Menschheit, um burch beharrliches Forschen entweder das Gebiet feiner Berufswiffenschaft zu erweitern, wie fein Lehrer Haller, ober feine Renntniffe zum Gemeinaute bes Bolfes zu machen, wie sein Freund Tiffot. Er begnügte fich vielmehr auch als Argt Weltmann zu fein. Sein im Jahre 1763 erschienenes Werf "Bon ber Erfahrung in ber Arznenfunft" hat daber feinen wiffenschaftlichen Werth, indem dasselbe weder neue Gedanken und Forschungen enthält, noch bereits Erfanntes in übersichtlicher, sostematischer Gliederung aufführt. Das Berdienst biefes Buches für feine Zeit beftand barin, bag es namentlich ben gebilbeten Beltleuten bas Gebiet bes Arztes in anregender Sprache nahe legte und burch anziehende Beifpiele belebte. Allein bas philosophische Gerebe in bemfelben ift weit entfernt, feinen Gedanken Busammenhang und Scharfe ju geben, fonbern ergeht fich rhapsodisch in allgemeinen Betrachtungen, welche gerade ber einfachen Darlegung ber Erfahrung Eintrag thun. Auch bier ftort bas Haschen nach Effekt und die einseitige Partheilichkeit die unbefangene Sprache der Wahrheit, und übertriebenes Lob oder rober Tadel ftellen die Bersonen und Thatsachen in sehr vielen Fällen in ein schiefes und unrichtiges Licht. Das Werk blieb unvollendet. Als er fpater an die Fortsetzung gemahnt wurde, entschuldigte er sich folgender Magen: "Soll ich etwas schreiben, so muß es ein schneller und leichter Erguß irgend einer guten oder bofen Laune fein."

### 2. Bimmermanns Geltung.

Inbeffen eröffnete biefes Werk Zimmermann eine Stellung und eine Thatigkeit, wie er es nach feiner Sinnesart wunschte, indem er im Jahre 1768 als großbritannischer Leibargt nach Sannover berufen wurde. Allein faum aus Brugg befreit, ging fogleich auch in Sannover die Noth von Neuem an, denn die Hypochondrie trübte hier wie bort seine Tage, und mehrfaches häusliches Unglud trat hingu, um fein Leben zu verbittern. Das Glud, welches ber berühmte Urzt, ber Weltmann und Menschenkenner, ber frohliche Gesellschafter und vortreffliche Erzähler namentlich bei fürftlichen Bersonen machte, befriedigte wohl feine Ruhmbegierde, aber gab bem unruhigen Manne ben innern Frieden nicht. Gine immer ausgedehntere Braris und häufige Ronfultationen ber nordbeutschen Sofe nahmen alle seine Zeit in Unspruch, und das Sofleben riß ihn in eine Zerstreuung hinein, welche der innern-Sammlung wie ber wiffenschaftlichen Ausbildung gleich nachtheilig war. Unter diesen Umftanden rubte auch seine schriftstellerische Thatiafeit viele Jahre lang. Lavaters Physiognomif, welche Zimmermann die Unregung und Entstehung verbankte, und welche von ihm zuerst bei ber großen Belt eingeführt wurde, veranlaßte ihn inzwischen zu einer wenig glücklichen Bertheidigung berfelben gegen Lichtenberg, wobei er unwür-Dige Berfönlichkeiten einmischte, mas weber zu feinem Bortheile, noch an bemjenigen seiner Sache ausschlug.

Enblich griff Jimmermann wieder zur Feder, um einen Lieblingsgedanken seiner Jugend weiter auszuführen. Er hatte nämlich schon
1756 "Betrachtung en über die Einsamkeit" herausgegeben,
unmittelbar nur zur Abwehr ungünstiger Urtheile seiner Mitbürger.
Diese Richtung seiner Gedanken war zunächst dem Anstoße Rousseau's
gesolgt, allein sie sagte überhaupt einem Manne vortrefflich zu, welcher
mit der innern Belt seiner Gefühle und seinem Freiheitsgeiste sich gerne
brüstete, der ein Menschenkenner und Sittenmaler war, und indem er
ohne die Hulbigung und die Ausmerksamkeit der Welt und der Großen
nicht leben konnte, doch den Anschein haben wollte, als verachte er die
Formen der Gesellschaft, der sich von dieser sortwährend angezogen und
abgestoßen fühlte, und der, wenn er ihre Leerheit und ihre Täuschungen
erfahren, durch die Ergüsse seines hypochondrischen Unmuthes sich an
ihr rächte. Seine sentimentale Stimmung fand sich in diesem Gegenstande eben so sehr zu Gemälden des Stilllebens, als seine fühne Sathre

Bu ftrafenden Blofftellungen ber Berfehrtheiten ber Gefellichaftsmenichen aufgeforbert, und feine Genialität gab ihm Gelegenheit zur Entfaltung einer Lebensphilosophie, welche anregend und schneibend in die damaligen Lebensverhältniffe eingriff. Schon im Jahre 1773 hatte Bimmermann feine Jugendarbeit umgeschaffen und ein "Fragment" bavon im hannoverschen Magazin herausgegeben, welches in sofern bemerkenswerth ift, ba ihm noch im Jahre 1803 in Wien die Beachtung zu Theil wurde, baß man basselbe in einer auffallend koftbaren Brachtausgabe erscheinen Unterdeffen hatten vielfache förperliche Leiden, der Berluft einer hoffnungsvollen Tochter, welche er unendlich geliebt und boch wieder burch seine Reigbarfeit und Sarte geguält hatte, ber allmählig eintretende und zulet hoffnungelofe Wahnsinn seines Sohnes und endlich die Ent= fernung einer edlen Freundin, welche die lette Stute feiner troftlosen Berlaffenheit gewesen war, wie er felbft fagt, alle Rraft feiner Seele vernichtet und ihn in einen Todesschlummer versenkt. Allein die scheis bende Freundin hatte ihn verpflichtet, fich auf "irgend einen ungewöhnlichen und großen Gedanken zu wenden," und fo fcbritt er von Reuem gur Bearbeitung eines größern Werfes "Ueber Die Ginfamfeit." Dasselbe erschien in ben Jahren 1784 und 1785 in vier Banden. Leider hatte neben der erhebenden Muse der Freundschaft auch der unverbältnismäßige Born gegen einen unbedeutenden und lächerlichen Gegner feine Seele bewegt, und fo leitete benn bald eine eble Begeifterung und bald ein bitterer Unmuth seine bahinfturmende Feder.

In den ersten Kapiteln des Werkes thut sich die Wärme des Gestühls kund, aus welchem dasselbe hervorgegangen; es drängen sich überraschende Geistesblige und anziehende Kontraste voll Humor und Wis. Ueber Einsamkeit wie über Gesellschaft spricht er als ersahrener Beodachter und undefangener Denker. Alles ist Leben und Handelung: es unterbrechen den Faden der Betrachtung bunt durcheinander gewürselte Geschichtschen, deren Zusammenstellung vergnügt, wenn auch ihr Inhalt leicht oder oberstächlich ist. Denn es wird mit der Geschichtste willkürlich umgegangen; allein die ihm dienenden Jüge weiß er charakteristisch und schlagend zu benutzen. Immer wird die Beodsachtung durch das Leben bekräftigt: denn genannte und ungenannte Bersonen, wie seine eigenen Erlednisse und Empsindungen gehen in rascher Abwechslung an uns vorüber. Er fesselt durch Verstand und würdigen Ernst in Beurtheilung der Fehler gesellschaftlicher Konvention, und seine Derbheiten und Selbstgefälligkeiten heben oft nicht unanges

nehm das individuelle Gepräge des Ganzen hervor. Die Sprache ift nicht rein, aber oft voll fräftiger und glücklicher Gegenfäße, und der Gedanke schärft sich häusig in einem überraschenden Schlagworte aus. Es ift keine gefeilte und berechnete, sondern eine ungekünstelt geistreiche, oft beredt dahin strömende und oft wieder gedrungene Sprache des Lebens und Umganges.

Im weitern Berfolge nimmt bas Werk freilich eine bebenkliche Wendung, wo er vom Triebe zur Ginfamfeit "in ben erften Beiten ber chriftlichen Kirche" (!) ju reben fommt. Denn hier brangt in ber Darftellung ber Entstehung und Ausbildung des Monchslebens im Morgen= lande eine Ungezogenheit und Leichtfertigkeit die andere, indem ohne Ehrung geschichtlicher Wahrheit und mit efelhafter Uebertreibung nicht nur das Mönchswesen, sondern vorzüglich ber Charafter ber älteften Rirchenväter verunftaltet wird. Das halbe Buch ift mit ben "beiligen Salunten" angefüllt; und wenn es auch zu einer Zeit, wo in Deutsch= land bie großen Rlöfter noch ihren gewichtigen Ginfluß hatten, von einem bekannten und angesehenen Manne eine fühne Freimuthigkeit erforderte, um fo offen und schonungslos gegen bas Klosterleben zu sprechen: so nahm boch die maßlose Robbeit und ber im Gemeinen sich walzende Cynismus bem Unterfangen alles Berbienft. Auch begnügt er fich nicht mit ber Auseinandersetzung ber religiöfen Berirrungen, fondern er ift auch überhaupt ber Bertheidiger ber Regereien gegen die Rirchenlehre, und indem er von feiner andern, als einer fragenhaften Erscheinung der Kirche weiß, zieht er bann auch mit wahrem Saffe gegen biefelbe zu Kelde. Eben fo offenbart fich in muthwillig loggelaffenen Sieben gegen sein Baterland und feine früher unbedingt gefeierten Freunde, Haller und Lavater, weniger bas unpartheilsche Urtheil, als gallichte Scharfe. Rach Laune und Gunft wird Lob und Tadel ausgetheilt. Wo er aber loben will, verfteht er es gang bortrefflich : fo in ben Schilberungen von Friedrich bem Großen und Joseph II., wo bie Schmeichelei um fo feiner ift, ba wirkliche Buge aus bem Leben zu einem charafteristischen Kranze verflochten find. Nachdem er aber lange Rapitel hindurch den Unmuth feiner Seele in aller Rudfichtelofigfeit und Schroffheit ausgegoffen, wobei man eben fieht, baß er fich im Schreiben bes bovochondrischen Rrankheitsstoffes entlud : tritt bann wieber bie Stille ruhiger Betrachtung und fentimentaler Schwärmerei ein. Go erfüllt bas gange gehnte Rapitel eine hinreißenbe Beredfamkeit für bie Freiheit bes Geiftes, vereint mit ber Freimuthig=

feit bes redlichen Mannes, ber bie Seelen erheben und fur bas Eble und Große begeiftern will.

Mit bem vierten Bande nimmt bas Werk eine neue Wendung, indem Zimmermann bie bisherigen Sarten und Uebertreibungen wieder aut zu machen suchte. Daber folgen nun wahrhaft schone Gemälbe ber Einsamkeit in ländlicher Natur und namentlich geht ihm bas Berg für fein Baterland und feine bortigen Freunde auf, Lavatern wird nun auch wieder die Ehre gegeben, freilich auf Rosten seiner Vaterstadt. In ber Zeichnung von Doktor Hoze und von Zollikofer zeigt er die ganze Innigfeit ber Freundschaft; namentlich aber ift er unerschöpflich in ber Begeisterung für bie poetischen Ginstedler Betrarcha und Rouffcau. Auch bas Klosterwesen fommt glimpflicher weg und ben Mustifern wird eine bemerkenswerthe Charafteristif zu Theil; überhaupt läßt er sich nun die Religion zu Bergen geben und entwirft mit Liebe bie Bilber frommer Menschen. Treffende Unefboten und biographische Stiggen beleben stetsfort seine zwar oft breite und sich wiederholende, aber immer seelenfrische und pifante Beredsamfeit. Um Ende läßt bas Gange boch ben Eindruck guruck, bag Zimmermann ein felbständiger und fester Charafter war, welcher einen fühnen Beitrag zur fittlichen Erhebung und Kräftis gung feiner Zeitgenoffen geben wollte. Für die Sittengeschichte feiner Beit ift Bimmermanns Werf über die Ginfamfeit von bleibendem Werthe; allein von einem wirtsamen Ginfluffe fonnte es nicht sein. Denn wo bie gefellschaftlichen Zustände so vielfache Belege von Verkehrtheit und Berdorbenheit aufwiesen, ba konnte mit dem Buruckziehen ber Beffern aus ber Gesellschaft nicht geholfen sein. Dieses träumerische, phantaftische, selbstsüchtige Abschließen und Leben in ber Einsamkeit war nur für einzelne fich fühlende Menschen, beschwichtigte aber bie Gahrung ber Menge nicht. Gerade bag biefe freien Beifter fich ber Theilnahme an bem, was allgemein beläftigte, entzogen und fich schroff absonderten, reizte die Maffe zu wilder Gelbsthülfe.

In seinen spätern Jahren wurde Zimmermann noch Historifer. Er hatte Friedrich den Großen so warm, so geschickt und so fein zu loben gewußt, daß der ruhmbegierige König in seiner letten Krankheit, so wenig er sonst auf ärztliche Husse vertraute, den berühmten Schweizerarzt für vierzehn Tage nach Berlin kommen ließ, wo er ihn täglich zwei Male vor sich beschied und gewöhnlich jedes Mal längere Unterhaltungen mit ihm über Literatur und Politif anknüpste. Zimmermann gab nun im Jahre 1788 eine Schrift "Ueber Friedrich ben Großen und

meine Unterrebungen mit ibm furg vor feinem Tobe" heraus, worin er jedenfalls ein getreues Bild von Friedriche Wefen und Bemuthbart aus jener Zeit liefert, wobei man bann bie gesteigerte Dargebung feiner Empfindungen mit in ben Rauf nehmen muß. 3wei Sahre fvater murbe biefe Schrift und bie wenig gelungene "Bertheibigung Friedrichs bes Großen gegen ben Grafen von Mirabeau" in feine "Fragmente über Friedrich ben Großen zur Geschichte feines Lebens, feiner Regierung und feines Charat= ters" verschmolien. Sier famen Zimmermann seine geselligen Gigenschaften förderlich zu ftatten : benn bem Könige nahestehende Männer, felbit Minister, machten ihm einläßliche Mittheilungen, und er war mit einer so beträchtlichen Bahl von zuverlässigen Männern und unmittelbaren Beugen ber Ereigniffe in Berbindung gefommen, bag er aus einer reichen Kundgrube lebendiger Erinnerungen ichopfen fonnte. Seine humoristische Redscligfeit und Erzählungsgabe, seine naive Freimuthig= feit, seine Borliebe zu Rlatschereien, seine bramatische Darftellungsgabe eigneten ihn recht febr zum Memoiren-Schriftfeller. Mochte er auch manchen pifanten Bug oft ohne hinlängliche Brüfung und bisweilen verwegen aufnehmen, mochte Seftigkeit und seine scheltende Derbheit ihn zum ungeschickten Kritiker gegen muthwillig heraufbeschworene Feinde machen : fowohl feine Begeisterung fur ben König, als feine Freimuthigfeit in Dargebung von beffen Schwächen erweckte beim Bublifum Intereffe für seine Mittheilungen, und ein bedeutender Theil darafteriftischer Buge und Anefdoten aus Friedrichs Leben famen burch Bimmermanns Eröffnungen zur allgemeinen Runde \*).

Allein mit biesem Werke hatte sich Zimmermann in seinen alten Tagen auf ein unglückliches Feld gewagt, indem er sich auch als Polizitifer auf eine selbstgefällige und hochsahrende Weise hervorstellte. Er, der ehemalige Freund der Aufflärung und der Geistesfreiheit, betrachtete nun die hereinbrechende Revolution mit andern Augen. Schon in den Fragmenten zog er nämlich gegen die Berliner Aufflärer eben so leidensschaftlich als unmächtig los; worauf der chnische Bahrdt mit all seiner Schamlosigkeit gegen ihn auftrat. Zur Verschlimmerung der Sache

<sup>\*)</sup> John Müller bemerkt über diese Schrift: "In Zimmermanns Werk stehen gute Sachen und die Schreibart ift schön; doch rechtsertigt er wohl zu viel, und ist an sichönen Worten reicher als an wichtigen und neuen Sachen. Wahr ists, daß dem großen Friedrich nichts sehlte als — die höchste Stuse der Cultur, nämlich die, die humanität verwollkommnende, so wie alle Größe vermenschlichende — Religion."

ftellte fich Robebue mit bem giftigen Pasquill "Bahrdt mit ber eisernen Stirn ober bie beutsche Union gegen Zimmermann" unter bem Namen Rnigge's auf feine Seite. Der getäuschte Zimmermann eröffnete nun einen förmlichen Bertilgungsfampf gegen Rnigge, ben er einen ber scheußlichsten Volksaufwiegler in Deutschland nannte: fo bag er gegen erhobene gerichtliche Rlage öffentliche Genugthuung geben mußte. Merkwürdiger Weise fand Zimmermann im Anfange bes Streites Unflang in Wien, fo daß Raifer Leopold mit Beifall eine ichriftliche Abhandlung von ihm aufnahm, unter bem Titel: "Ueber ben Wahnwis unfere Zeitaltere und über bie fraftigften Gulfemittel gegen bie Mordbrenner, die uns aufflären wollen und gegen die Untergrabung und Bernichtung ber driftlichen Religion und Fürstengewalt." Raifer wollte auf biefen Bericht bei bem Reichstage in Regensburg einen Kürstenverein gegen bie Illumingten bewirken; aber sein Tob vereitelte biefes Borhaben. Allgemein verlaffen und bedauert verfiel nun Zimmermann in eine immer tiefere Melancholie, welche ibn allmählig verzehrte. († 1795.)

# IX. Iselin.

### 1. Ifelins vielseitige Bildung.

Wie Basel früher burch Drollinger und Spreng mit Zurich in geistiger Gemeinschaft gestanden, so ward in ber zweiten Salfte bes Jahrhunderts durch Ifaat Ifelin (1728-1782) eine vielseitige Berbindung eingeleitet. Ifelin ift ein merhwurdiges Glied in ber Reihe ber schweizerischen Schriftsteller seiner Zeit. Denn biese hatten bisber mehr ober weniger in Wechselwirkung mit ber beutschen Literatur gestanden und ihre Thätigfeit gehörte zunächst den schönen Wissenschaf-Allein Ifelin war burch Bilbung und Beruf Staatsmann und sowohl turch bie Richtung seines Beiftes als aus Migbehagen über bie engen Schranken seiner kleinen Republik Rosmopolit. Als Nachbar von Frankreich und mit beffen Philosophen durch einen Aufenthalt in Baris perfonlich bekannt und nachber in beständigem Briefwechsel mit benselben, war er für die dort sich allmählig entwickelnden allgemeinen Weltverbefferungsplane fehr empfänglich; baber schloß er fich ben philosophischen und politischen Gebanken ber Frangosen über Beförderung bes Volfsglückes an und machte fich namentlich ihre flare und populäre Darftellung zu eigen. Auf ber andern Seite aber mar Jelin fo burch und burch beutscher Art und Gesinnung, daß beutsche Grundlichkeit und Idealität bei ihm hervorstechende Eigenschaften find. Endlich ift er bei aller Universalität seiner Ibeen ein fo getreuer Sohn feines Baterlandes, baß bie lette Beziehung seiner Bestrebungen boch immer wieder ber Wohlfahrt seiner Seimat gilt. Wir sehen also, wie sich die zu verschie= benen Zeiten vorkommende Erscheinung auch hier wiederholt, daß nämlich schweizerische Schriftsteller die Bermittler zwischen beutschen und frangoftschen Richtungen sind, eine Stellung, welche sich bei einem fo 312 Afelin.

felbständigen und mit sich felbst einigen Manne wie Ifelin auch eigenthumlich gestalten mußte. Seine ichriftstellerische Thatigfeit ift um fo verdienstlicher, da seine Umgebung ihm keinerlei Ermunterung gewährte, wie er und Andere fich oft darüber beflagen\*). Er ftellte es fich dem= nach als Lebensaufgabe, wieder geiftige Regfamkeit in feine Baterstadt zu bringen und namentlich die Universität wieder zu beleben. Er hatte nämlich in Göttingen (wo er bei Haller liebevolle Aufnahme, und in Zimmermann, Jenner und N. E. Tscharner Freunde fand) fich bem Studium ber Rechte gewidmet, und baber nach seiner Rudfehr in bie Beimat fich vorzüglich mit seiner Fachwiffenschaft beschäftigt, indem er Die Bearbeitung bes eidgenöffischen Staatsrechtes und eine philosophisch= politische Geschichte ber Schweiz begann. Allein er mar in ber Bemerbung um einen Lehrstuhl ber Rechte an der Universität von Basel, wo bekanntlich damals das Loos entschied, unglücklich. Doch was er als öffentlicher Lehrer nicht leiften konnte, bas fuchte er als Schriftsteller zu erreichen. Zwar äußert er felbst über ben Anfang seiner schriftstelleris ichen Thatigkeit, daß ber Zufall ihn zum Schriftsteller gemacht, "von verschiedenen Migbräuchen ergriffen, die sein Vaterland entehrten." Nachbem er nämlich burch die im Jahre 1750 erschienenen "Bersuche" von Gedichten fich als einen Junger ber Bodmer'ichen Schule erwiesen, famen 1755 bie "Philosophischen und patriotischen Träume eines Menschenfreundes" heraus, wodurch er zuerft bie öffent= liche Aufmerksamkeit auf fich zog. Im Gingange bieses Werkes erinnert Ifelin burch die Rundgebung ftoischer Gelbstgenugsamfeit an Rouffeau und eben so in der feindfeligen Gegenüberstellung von Ideal und Leben. Denn nachdem er den Weg angegeben, wie er zu seiner philosophischen Lebensanschauung gekommen, äußert er sich: "Im Lande ber Ideen fand ich nichts als Ordnung, Richtigkeit, Tugend, Berechtigkeit, Erhabenheit. Im Lande ber Wirklichkeit hingegen nichts ale Unordnung, Berwirrung, Falfchheit, Scheintugend und betrügerische Größe." Allein wenn ihn die Geschichte gelehrt, daß der Mensch fich überall unendlich weit von seiner Natur und seiner Bestimmung entfernt hat, so glaubt er bagegen ber menschlichen Natur zutrauen zu burfen, bag feine Mitburger, benen er feine Gebanken zunächft widmet,

<sup>\*)</sup> Zwar waren im gleichen Jahrhundert fcon zwei Glieder feines Gefchlechtes ihm als Schriftsteller vorangegangen, nämlich Jaf. Chriftoph Jselin, der Berefasser mehrerer historischer und philosophischer Schriften, und Rubolf Ifelin, der Herausgeber ber Chronif von Tschubi.

fich bewegen laffen werben, nach höherer Vervollkommnung zu ftreben. Auf die Sache selbst eintretend, stellt er die psychologische Entwicklung ber menschlichen Triebe voran und läßt bann eine Schilderung bes Buftandes der früheften Menschen folgen, um ferner zu zeigen, wie aus ber Abweichung von der ursprünglichen Natur und Ginfalt, Berderbniß und Elend eingeriffen, welche er in ber Ungleichheit ber Stände, im Misbrauche ber Freiheit und im Chraeize entbedt. Dann folgen bie Abschnitte, in benen er seine eigenthümlichen Gebanken naber entwickelt. Die Erfahrungen vom Migbrauche ber Borrechte ber Regierenden in fei= nem Baterlande haben ihn fur bie Republit fehr abgefühlt. Dagegen eröffnet er seine Gedanken über die Bilbung eines auf Erbgüter gegründeten Batriciate, welches er fur die beste Regierungsform balt. Kur die fleinen schweizerischen Republiken jedoch schlägt er eine Verfassung mit einer Wahlart vor, wie fie bie Schweiz jest wirflich, nur weit beffer hat, freilich ohne die von Jelin geträumte Gerechtigfeit, Weisheit und Tugend. Ueberraschend ift die Entschiedenheit und Freimuthigkeit, womit er fich gegen die "Sandelich aft" ausspricht\*), und barin eine Quelle bes Berberbens fieht: wogegen aber bie Entwicklung seiner eigenen Baterstadt die beste Widerlegung war, indem sich gerade damals die Reime ber gegenwärtigen Bluthe und foliben Bürgertugend zu entfalten begannen. Singegen find feine Grunde gegen die Städte und namentlich die großen Städte fehr bemerkenswerth. Ferner tritt er gegen Rouffeau fur bie Gelehrsamfeit in Die Schranten, weist aber Die Rachtheile ber Gesellschaftlichkeit und ber Ergöglichkeiten nach. Schon bier ipricht er sich mit aller Warme für die öffentliche Erziehung aus und baß biese eine Pflicht bes Staates sei. Endlich ftellt er bie Ibeale

<sup>\*)</sup> Jelin mar nämlich bei all seiner Freisinnigseit dennoch durch und durch Batricier: daher er befürchtete, daß das Batriciat von Basel durch ausschließliches Zuwenden zur Handelschaft zerstört werde. Denn wenn in früherer Zeit aus den vornehmen Geschlechtern Basels von mehrern Söhnen sich etwa einer der Handelschaft widmete, so machte er dennoch wissenschaftliche Studien, oft bis zur Magisterwürde, und wenn er alt war, widmete er sich dem Staate und übergab seine Handlung einem Sohne oder Tochtermann. Seit den vierziger Jahren des vorigen Jahrhunderts aber brach der ausschließliche Handelsgeist mit Macht herein, so daß nur noch wenige Söhne alter Häuser sich den Studien widmeten. Ein Grund dazu mochte das von 1718—1798 in Basel regierende Loos bei Aemterbesetzungen jeder Art sein, welches Studien sast nutzlos machte und die besten Kräfte lähmte. Iselin selchet, zwei Male ausersehen, Standeshaupt der Republit zu werden, wurde durch das harte Loos verdienter Chreberaubt.

314 Sfelin.

eines Ronigs, einer gludfeligen Republif und eines Batrioten auf. Menn Relin diesen Gedanken den Titel philosophische Traume aab, fo war es ihm in fo fern bamit ernste Wahrheit, als er bie Erreichung ber Tugend und Glückfeligkeit auf bem Wege ber Natur, ber Bernunft und ber Religion für möglich hielt. Als er bie zweite Auflage feiner Traume Bobmern antrug, schrieb biefer an die Mitgenoffen ber Buchhandlung: "Wie parador, idealisch, platonisch!" Allein Iselins Idealität mar fo rubig und flar, ber Ausbruck fo burchbacht, er hatte bie logische Durchführung bes Gebankens fo fehr in feiner Gewalt, feine Sprache war fo edel und boch wieder fo verftandlich, feine Beobachtungen ruhten auf einem fo reichen hiftorischen Grunde, bag er auch für Diese jugendlichen Träume ein zahlreiches Publikum fand, obgleich Ifelin felbst fagt, baß "feine Mitburger ihn nicht lafen." Allein feine Freimuthigfeit war boch fein Sinderniß, daß er im Jahre 1756 zu ber anfehnlichen, aber muhvollen Stelle eines Rathoschreibers berufen wurde, welche er bis an seinen Tob bekleidete. Diese Beschäftigung fagte bem hochstrebenden, idealen Manne wenig zu; allein nichts besto weniger lebte er berfelben mit einem Fleife und einer Pflichttreue, als batte fie alle feine Zeit und Gedanken in Anspruch genommen; namentlich follen gesetzeische Arbeiten für die vorzügliche Befähigung in seinem Umte zeugen. Allein mitten aus dem Rreise ber Beschäfte flüchtete fich fein Beift immer wieder auf das weite Keld philosophischer Gedanken, fo baß er selbst auf ber Rathostube jeden freien Augenblick für seine wiffen= schaftlichen Forschungen zu gewinnen verftand.

Daher folgten auf die Träume die "Philosophischen und politischen Bersuche" (1760), wo freilich in zu allgemeinen Zügen von der Berderbniß des Staates und der Nothwendigkeit der Tugend gesprochen wird. Das Beste darin mag wohl die Rüge sein, welche er an leichtsinnige Schriftsteller über ihren verderblichen Einsluß auf die Sitten richtet. Iselin bewegt sich sein ganzes Leben hindurch um den Grundgedanken, durch öffentliche Anstalten, besonders durch Bersassung und Erziehung, die Sitten des Bolkes zu verbessern. Daher geht er in diesem wie in allen andern verschiedenen Bersuchen zuerst von der psychologischen Darlegung des Menschen aus, um zu zeigen, daß dersselbe vermöge seiner Anlagen wirklich höherer Bervollkommnung fähig sei. Wir sinden jest wenig Interesse an diesen zwar wohlausgesponnenen und klaren, aber breiten und einsörmigen Deduktionen, deren Hauptgedanke sich jest von selbst versteht, womit er aber unter seiner

Umgebung bamals tauben Ohren predigte, ba seine Ibeen bem Staate zu allgemein und ber Kirche zu nüchtern weltburgerlich waren und bie höchsten Beburfnisse bes Menschen zu wenig berührten.

Ifelin faßte in feinen "Bermifchten Schriften" (1770) bie große Zahl feiner kleinen Abhandlungen in einer Umarbeitung gufammen. Den erften Theil zwar nehmen fast ganz Unterredungen ein, welche ben Titel "Schingnach" führen. Allein feine Borichlage über die politische und fittliche Umgestaltung feines Baterlandes schweben fo hoch und ohne Unfnupfungspunkte über ben wirklichen Buftanden feiner Zeit, baß fie felbft an ben Schingnacher Freunden unbeachtet vorübergingen. Bemerkenswerth find im Eingange bie Stiggen ber geistigen Entwicklung von Ariftus und Philofles, wo er in jener "bie Beschichte seiner eigenen Empfindungen," in Diefer Diejenige seines Freundes Frei gegeben zu haben scheint\*). - Im zweiten Theile findet fich eine Abhandlung über bie Bortheile und Gefahren ber Gelehrfam= feit, porzüglich als Widerlegung Rouffeau's. Gine andere über bie Religion hat nur infofern Werth, als sie zeigt, wie ber philosophisch aufgeflärte Ifelin barin feine driftliche Lebensanschauung formuliert. Bon besonderer Bedeutung find feine Gedanken über Erziehung, ba er ein vorzügliches Seil barin fieht, bag man ben Menfchen fur feinen Beruf erzieht, bag man ihm ben Unterricht zur Freude mache und fein Selbstbewußtfein wede, daß namentlich bas Bolf und besonders ber Landmann gebilbet werbe. Diefes Intereffe fur bie Bolfderziehung und die Uebereinstimmung mit den Unsichten Basedows ergriff Relin fo lebhaft, baß er biefen als einen pabagogischen Propheten begrüßte und fich mit Lavater zur Förderung von beffen Elementarwerf an bie Spipe ftellte. In feinen Abhandlungen über bie Sanbelichaft, Die Reichthumer, die Ueppigfeit ift die Rudfichtelofigfeit bemerkenswerth, womit er fich ber in feiner Baterstadt vorwaltenden Richtung gegenüber= ftellte, und namentlich die Borguge bes Landbaues im Bergleiche mit bem Handel hervorhob. Ifelin war vorzüglich durch die Frangosen in feinen Unfichten bestärft und babin geleitet worben, bie Landwirthschaft als bas Fundament ber allgemeinen Wohlfahrt und ber sittlichen und burgerlichen Ordnung bes Staates zu betrachten. Er arbeitete baher feine Schrift über gefellige Ordnung zu einem größern Werfe aus, unter bem Titel: "Träume eines Menschenfreundes" (1776), worin er

<sup>\*)</sup> S. Bermischte Schriften, Bt. 2. S. 5-15, Die Zueignung an Hauptmann Frei.

316 3felin.

nicht nur seine Ibeen, sondern auch Berechnungen über die Landwirthsichaft giebt.

#### 2. Iselin, der Menschenfreund.

Alle Ifelin'ichen Schriften find nur Bersuche, Die allgemeinen Grundfate aufzufinden, nach benen bas Menschengeschlecht zu einem höhern Grade ber Vollkommenheit und bes Gluds geführt werden fonne, wobei er nach ber Richtung jener Zeit ber philosophischen Erfenntniß ein viel zu großes Gewicht beimaß. Daber ift auch fein befannteftes und forgfältigftes Wert "Ueber bie Beichichte ber Menich beit" gar nicht barauf berechnet, feste geschichtliche Thatsachen über bie frühern Bustande ber Rultur auszumitteln; fondern ber Berfaffer giebt "Betrachtungen und Muthmaßungen," um zu ben "großen Grundfägen zu führen, nach welchen in beffern Zeiten gludlichere Bolfer fich einen vollkommenern Wohlstand versvrechen können." Demnach wird auch hier mit einer psychologischen Betrachtung bes Menschen begonnen; worauf Nelin aus der Geschichte seine zwar breiten aber sprechenden Beweise gegen ben gevriesenen Rouffeau'schen Naturzuftand berholt, melches bie Sauptaufgabe bes gangen ersten Theiles ift. Im zweiten Theile werden die allgemeinen Umriffe der allmählig entstehenden Rultur gezeichnet; und bann, nach ber Schilberung ber Berberbniß ber morgenländischen Despotien, charakterisiert er fehr gut bie griechischen und römischen Buftande und beleuchtet beren Mangel an sittlichem Behalte. Dagegen waren feiner Zeit bie Gefichtspunkte gur richtigen Bürdigung bes Mittelalters noch nicht gegeben, um fo weniger, als er ben Philosophen die Palme fünftiger Weltbeglückung zuwenden zu muffen meint, und unter benfelben folde namhaft macht, welche befonbers wirksame Vorarbeiter für die Revolution geworden find. Allein eben dieser Beift ber Auftlarung und Freisinnigkeit, beffen Ausbruck bei Iselins sonstiger Zuruckhaltung und Mäßigung besto mehr Werth und Gewicht hatte, machte bamals biefes Werk zu einem anziehenden und vielgelesenen Buche. Gerade ber hoffnungsreiche Blief in bie Butunft und der freudige Glaube, womit die bevorftehende Zeit großer Beranberungen als "Glückseligkeit ber Nachwelt" verfündigt wurde, gab bem Schweizer Ifelin, beffen Baterland bamale faft allein fur eine fo freie Sprache privilegiert mar, einen weitverbreiteten und langebauernben Ruhm.

Das Saupthinderniß fur Ifelins Lebensanschauung wie fur feine Birffamfeit war ber große Begenfat zwischen feinen weltbegludenben Beftrebungen und feiner engen außern Stellung. Geine Baterftabt bot bamale in Wiffenschaft und Staateleben eine große Stagnation bar\*). 218 Ratheschreiber war er mit einer Menge fleinlicher Beschäftigungen überladen, welche schwer auf ihn brudten; fremde Länder fab er nach seiner ersten Reise als Jungling nicht wieder; sein Umgang und Berfehr beschränkte fich auf seine vaterlandischen Freunde und wenige beutsche Nachbarn. Go bot ihm bie Erfahrung zu geringe Unfnüpfungepunkte und Sulfemittel für bie Ausbildung feiner edeln und großen Bedanken, als bag biefelben recht fruchtbar in feine Beit hatten eingreifen und zur wirklichen Unwendung hatten fommen fonnen. Nichts besto weniger besaß Ifelin in hohem Mage ben praktischen Sinn, um beftebende Berhaltniffe mit bestimmtem Blicke aufzufaffen und für dieselben trefflichen Rath zu wiffen. Denn seine Belegenheits= schriften, wozu ihm irgend ein nabes Anliegen Beranlaffung gab, zeichnen fich burch eine merkwürdige Einfachheit, Bestimmtheit und Einfchlägigfeit aus: fo feine Schrift über bie Aufnahme neuer Burger in Basel, welche gegen alte Vorurtheile und Migbrauche so hart anstieß, baß fie verboten wurde, während fie in neuerer Zeit burch die That die vollfte Unerfennung fant. Die grundliche Bilbung und tiefe Einficht Melins giebt fich vorzüglich in feinen "Unvorgreiflichen Gebanken über die Berbefferung der Baselschen Sochschule" fund, welche er im Sinblid auf beren brittes Jubilaum herausgab, unter ber Bemerfung : "Es ift hohe Zeit, alles Mögliche vorzufehren, einen traurigen Berfall zu verhüten." Allein auch bamit predigte er tauben Dhren. Denn am Jubilaum bes Jahres 1760 fant ber bamalige Reftor: "baß schwerlich eine, ober wohl feine ber berühmteften hohen Schulen in Europa fich mit ber unfrigen in einige Bergleichung ftellen fann." Und "als den größten Vorzug" hebt er hervor, "deffen fich wohl schwer= lich eine hohe Schule in ber Welt wird berühmen fonnen, baf fie namlich feit ber langsten Zeit feines fremden Lehrers bedarf \*\*)." Allein bie Umgestaltung, welche die Sochschule ein halbes Jahrhundert später er=

<sup>\*)</sup> S. Wilh. Bifder, Brogramm bes Babagogiums in Bafel nebft Erinnes rungen an Ifa af Ifelin. 1841.

<sup>\*\*)</sup> Daß es eine Zeit gab, wo in diesem Umstande wirklich ein Vorzug lag, ift in ber Einleitung berührt worden.

318 Afelin.

fuhr, ift Zeuge für die Weisheit und Zweckmäßigkeit der Nathschläge Iselins. Wenn es ihm an jenem Feste nicht gelang, für den Hauptzweck etwas zu erreichen, so hatte er dagegen die Gelegenheit, mit seinen zum Jubiläum geladenen Gästen, Sal. Gesner, Sal. Hirzel und dem jüngern Schinz, eidgenössische Zusammenkunste in Schinznach zu werabzreden, wodurch er zum Stifter der "Helvetischen Gesellschaft" geworden ist. Iselins Namen aber ist in Basel in lebendigem Andenken durch die im Jahre 1777 von ihm gestistete "Gesellschaft zur Beförderung des Guten und Gemeinnüßigen," in welcher er seinen Mitbürgern dis auf den heutigen Tag einen Mittelpunkt der segensreichsten Wirksamkeit darbot. Es hat sich also die Bersicherung Iselins vollkommen bestätigt, welche er den Gegnern der Gesellschaft entgegenhielt: "Es wird noch eine Zeit kommen, wo in ganz Basel sich kein auf Bildung und Ansehen bei seinen Mitbürgern Anspruch machender Mann sinden wird, der sich nicht schämen würde, nicht Mitglied dieser Gesellschaft zu sein.

Ein noch höheres Berdienst als sein Gifer für die Sochschule und ein Beweis tiefer Erfenntniß ber Bedurfniffe einer mahren Boltserziehung zeigen fich barin, daß Ifelin zu ben Ersten gehörte, welche bie Bedeutung der Bolfoschule erkannten und die Nothwendigkeit einer Ergiehung für bas Leben. Bon bedeutender Einwirkung auf Ifelin in Diefer Beziehung war fein Jugendfreund Ulvffes von Salis, ber bundnerische Staatsmann und Begrunder des Philanthropins zu Marschlins. Wenn er Basedows Unternehmung und seine Leiftungen anfangs überschäßte, so ließ er sich daburch nicht irre machen, sondern vertiefte fich immer mehr in die Sache felbit und läuterte feine Begriffe. Richt nur förderte er mit Lavater Basedows Philanthrovin von ber Schweiz aus thatkräftiger als es in Deutschland nicht geschah, fonbern burch bie Schweiger, Schweighauser und Raufmann, welche als Lehrer bort eintraten, follte bie neue Lehrweise auch in die Schweiz verpflanzt Das Fehlschlagen ber bießfälligen Soffnungen hinderte ihn nicht, fich Veftalozzi's treu und beharrlich zu einer Zeit anzunehmen, wo ber fichtbare Erfolg von beffen Beftrebungen noch fehr gering war. Denn Iselin allein erkannte auch in ber mangelhaften Ausführung bie Bichtigkeit ber von Bestalozzi ins Leben gerufenen Armenschule, und er hielt biefen burch seine Freundschaft und Sochschätzung aufrecht, als Alle an ihm irre wurden. Auch war es Jelin, ber in Peftalozzi's eigenthumlichen Erfahrungen beffen Beruf zum Bolfsichriftsteller erfannte und ihm in ber Ausbildung feiner Bedanten über bie Bolts=

bilbung behülflich mar. Ifelin mar felbft pabagogifcher Schriftsteller und verfaßte insbesondere einen "Berfuch über bie Berbefferung ber öffentlichen Erziehung in einer republikanischen Sandelöstadt," so wie er bas erfte, fehr aut ausgewählte Lefebuch fur bie Bafeliche Jugend herausgab, worin ber furze Begriff ber allgemeinen Geschichte von feiner Sand verfaßt ift. Die Bewährung feines Gifere fur Erziehung ergab fich aber vornämlich in seinem nächsten Rreise. Denn er war nicht nur ein mufterhafter Sausvater seiner eigenen gahlreichen Saushaltung, sondern er war auch der Berather und bildende Leiter der Kamilien seiner Freunde und Verwandten: benn biese Familien zeich= neten sich vor andern burch einen wissenschaftlichen und gemeinnützigen Sinn aus. Allein auch im Allgemeinen bilbete er ben geiftigen Mittelpunft für feine Baterftabt, indem er alle gebilbeten und gelehrten Manner bes bamaligen Bafels um fich vereinigte, namentlich ben Mathematifer Dan. Bernoulli, ben Botanifer Lachenal, ben Logifer Legrand, ben Stadtschultheißen Wolleb. In Iselind Umgange bildete fich auch vornämlich Beter Ochs heran, foll aber namentlich burch bas feinem Talente unvorsichtig gespendete Lob von seinem Mentor auf Ab= wege geführt worden fein. Der übertriebene Enthufiasmus, mit welchem er überhaupt jeden neuen Gedanken und jede hoffnungsvolle Erscheinung umfaßte, führte ihn auf manchen Irrweg; wirft bagegen aber in Betracht ber beschränften Unbeweglichfeit seiner Umgebung ein gunftiges Licht auf feinen Charafter.

Die letten Jahre von Iselins literarischer Thätigseit sind durch eine Zeitschrift bezeichnet, welche für Deutschland eine ganz neue Erscheinung war, indem sich dieselbe vorzüglich mit gemeinnützigen Gegenständen, nämlich über Erziehung, Armenwesen, Nationalösonomie, Gesetzebung beschäftigte, unter dem Titel "Ephemeriden der Menschheit oder Bibliothef der Sittenlehre und der Politis" (1776—1782). Der Gedanke zwar war nicht sein eigener, sondern von den französischen Physiofraten entlehnt, von welchen vorher schon ähnliche Ephemeriden heraussamen. Allein Iselin faste mit seiner Zeitschrift ein allgemeines, dishin undefriedigtes Bedürsniß so gut auf und wußte so tüchtige Kräfte für sein Unternehmen zu gewinnen, daß die Ephemeriden, welche jährlich vier Bände stark erschienen, auch nach Iselins Tode nicht aushörten, sondern in Leipzig fortgesetzt wurden. Das Journal macht jest noch durch seinen gediegenen Gehalt einen sehr guten Eindruck. Seine eigenthümlichste Seite jedoch ist dassenige,

320 Afelin.

mas basselbe über die Erziehung barbot. Zunächst giebt ber "Catechismus bes Menschenfreundes" von Relin in vortrefflich burchaeführten Besprächen bie einfachsten Begriffe ber Sittenlehre fur bie Jugend; namentlich aber erregten die Briefe 3. G. Schloffere über die Philanthropine nebst Jelins Antworten allgemeine Aufmerksamfeit. Schloffer, ber Beobachter und Menschenkenner, welcher an einem scharfen Sittenbilde feiner Zeit die Soffnungelosigfeit der Bemühungen fur eine ideale Greichung nachweist, und durch die Wahrheit ber Beurtheilung bes bamaligen Geschlechtes fur bie Richtigkeit seines Blides auch in bie Bufunft besticht, ift hierin Iselin unendlich überlegen, nicht nur indem er die Täuschungen gerreißt, in welchen sich biefer über die neue Lehr= methode befand, sondern indem er überhaupt Träumen und Soffnungen Die nachte Wirklichkeit bes Lebens gegenüberftellt. Allein Jelin hatte boch recht, indem er auf die Entwicklung bes Menschen zum Beffern rechnete und es der Mühe werth hielt, alle Liebe und Kraft für ben Fortschritt der Menschheit aufzubieten; und diese Entschiedenheit der Ueberzeugung ift ihm nicht geringe anzurechnen. Denn baburch wurde er ein Mittelpunft und ein Sebel fur Unbahnung einer beffern Boltserziehung und faben fich N. E. Ticharner und Bestalozzi veranlaßt, ihre benkwürdigen Briefe über bie "Erziehung ber armen Landjugend" in ben Ephemeriden niederzulegen. Mogen Ifelins Schriften ber Bergeffenheit anheimgefallen und nur von historischem Werthe sein, so haben bieselben ihres Zweckes nicht verfehlt: Ifelin hat für Erziehung und Armenwesen vorbereitend und bahnbrechend gewirft, und barum auch weit über feine Lebensbauer binaus Anerkennung gefunden. Wenn er als Schriftsteller untergeordneten Ranges ift, fo fteht er bagegen in erfter Linie unter ben Beforberern einer mahren und bleibenden Rultur im vorigen Jahrhundert. Seine boch über ber Wirklichkeit schwebenden Gedanken waren die unversiegliche Quelle, aus welcher er Muth fur Arbeiten und Werke schöpfte, beren Früchte erft in ber Zufunft aufgeben und Unerkennung finden follten. Bafel war ichon zu Ifelins Zeit reicher an gemeinnützigen Schöpfungen als jebe andere ber mit ihm wetteifernden Städte ber Schweig: hier aber vertheilt sich das Verdienst unter mehrere; bort hingegen war Iselin allein durch treues Wollen und unermübliche Arbeit der geiftige Urheber einer Reihe von Anstalten, welche die Reime einer schönen Zufunft in fich trugen und alle Sturme überdauert haben: fo bag ihm vorzugs= weise ber Name bes "Menschenfreundes" gebührt, welchen

ber Dank seiner Zeitgenoffen ihm gab, und womit bie Nachwelt ihn ehrt\*).

Ihm war verliehen, was so selten nur Dem Menschen mag verleihn ein güt'ger Gott: Gleich flar zu sehn das Nahe wie das Ferne, Im Kleinen wie im Großen ganz zu sein, Und eng und weit und immer warm zu lieben. Ein und derselbe dient' er hier als Held, Mit Krästen des Erobrers angethan, Der Bissenschaft, und dort bescheiden emsig Dem Amt, als ware das sein Ziel allein; Ein und derselb' erschloß er sein Gemüth Der ganzen Welt, und hieng, als wär' ihm das Die ganze Welt, am Fleetchen Heimaterde: Ein und derselb', und immer treu und wahr, Der Menschheit Freund und Freund des Baterlands, Bürger der Welt und feiner Heimat Bürger.

<sup>\*)</sup> Bir durfen daher einige charafteriftische Buge aus bem Gebachtniß anführen, bas B. Badernagel bem Manne am fünfundstedzigften Stiftungotage ber Gemeinnüßigen Gesellschaft von Basel gewidmet hat.

## X. Lavater.

#### 1. Lavaters Entwicklung und Bildung.

Hicht nur unter den Schweizern, sondern auch unter ben hervorragenden Geiftern Deutschlands im achtzehnten Jahrhundert ift Reiner, welcher in so weiten Kreisen befannt und einflugreich war, wie Johann Cafpar Lavater (1741-1801). Rein Underer wußte ben Großen ber Erbe fo viel Aufmerksamkeit abzugewinnen, als dieser Schweizer, und Reiner erwarb fich zugleich eine so innige Verehrung bei dem ge= meinen Manne; Reiner wußte die verschiedenartigften Beifter so mach= tig an sich zu ziehen, und Reiner ward burch seine Berson und seine Befinnung fo Bielen zum Anftoß. Reiner machte fich burch Conberbarfeiten und, Mangel ber Bilbung auffälliger, und Reiner wirfte anregend und erweckend breiter in die Maffe. Reiner warf eine folde Menge verschiedenartiger Schriften ins Bublifum, und war hingegen fo unbeforgt, seinen Geifteswerken Dauer zu sichern. Reiner hat damals und seither so viel verwerfende Urtheile erfahren, und fordert durch die Eigenthümlichkeit seines Wesens und Wirkens boch immer wieder zur Betrachtung und Besprechung auf. Lavater ift unftreitig eine ber eigenthümlichsten und merkwürdigsten Erscheinungen seiner Zeit, für Biele ein Räthsel, welche die Mannigfaltigfeit seiner verschiedenartigen Eigenschaften in ihm nicht zu vereinigen wiffen. Allein bie Offenheit, Treuberzigkeit und Rühnheit, womit er auf die vielfachste Beise sich selbst fund giebt, bietet alle Mittel bar, ein vollständiges Charafterbild von ihm zu entwerfen. Es ift freilich schwer, alle die verschiedenartigen Buge zu einem flaren und harmonischen Bilbe zu vereinigen; allein das Bemühen wird dadurch unterftütt, daß Lavater von Anfang bis zu Ende berfelbe war, ein scharfausgeprägter, willensfräftiger, unerschütter= licher Charafter, bessen Gesinnung wie seine Bestrebungen burch allen Wandel der Zeit sich gleich blieben. Gine unbefangene Würdigung Lavaters ist darum erleichtert, weil seine unbedingten Bewunderer und Lobredner eben so wenig geeignet sind, durch den Ausdruck blinder Huldisgung zu bestechen, als das Urtheil seiner Gegner verfängt, welche in Ernst und Spott aus Mangel an Unbefangenheit und Wahrheitsliebe überraschend wenig Stichhaltiges gegen ihn aufzubringen wußten; wäherend dagegen erst nach seinem Tode durch die nachwirkende Bedeutsamkeit seiner Person eine Anzahl von Zeugnissen hervorgerusen wurde, welche seine Genialität wie die Macht seines Einflusses außer Frage stellen; und seine Eigenthümlichkeit scharf zeichnen, auch wenn sie den innersten Kern seines Wesens weder anerkennen wollen noch können.

Abweichend von der bisherigen Behandlung der schweizerischen Schriftsteller dürsen wir uns bei Lavater nicht darauf beschränken, ihn nach seinen Schriften zu zeichnen. Denn diese hatten nie eine so unsbestrittene Unerkennung, um ihm eine hervorragende Stellung unter unsern großen Schriftstellern zu sichern, sondern erst als Nachstänge einer merkwürdigen, in die weitesten Kreise eingreisenden Persönlichseit traf auch diese eine Beachtung, welche ihnen an sich in geringerm Maße zu Theil geworden wäre. Bei Lavater ist es daher nothwendig, den Schriftsteller fortwährend durch seinen persönlichen Charafter zu besleuchten, schon darum weil dieser in dem größten Theile seiner Schriften in ungewöhnlicher Weise hervortritt, so daß die Person beständig den Schlüssel zum Berständnisse der Schrift darbieten muß. Ginen merkswürdigen Beitrag zu seiner Charafteristif giebt uns der sorgfältige und offene Beobachter seiner selbst an die Hand, indem er sich in seinen ersten fünfzehn Jahren nach Anlage und Einslüssen selbst zeichnet.

Lavaters hervorragenbste Eigenschaften waren bas Erbe seiner Mutter: "eine erstaunliche Cinbildungsfraft, eine unersättliche Neusund Wißbegierde, die sich aufs Kleinste und Größte erstreckte. Ihr Erssindungsgeist war unerschöpslich; ihre Thätigkeit und Betriebsamkeit unermüdet. Sie hatte einen planmachenden, aussührenden, durchssehnen Geist; das ehrlichste, bis zur Pedanterei gewissenhafte Gerz; aber ein Herz voll unergründlicher Tiesen, in denen jedoch nur Eine Leibenschaft steckte: die Eitelkeit, wobei sie aber die Ehrbarkeit selbst war. Ihr erhebendster Umgang waren die vorzüglichsten Geistlichen des damaligen Zürich. Sie war eine Hauptfrau und wollte dafür gelten." In Folge dieses mütterlichen Erbes machte sich der Knabe Lavater durch ein aufs

fallendes Gemisch von Lebhaftigkeit und Schüchternheit, von Seftigkeit und Sanftmuth bemerklich : er war ungebulbig , schnellauffahrent , unbebachtsam. "Die Neugierde trieb mich zu Allem bin, und bie Kurcht von Allem weg. 3ch schwebte immer in der Bobe, und flebte immer in ber Tiefe; mein Berg trieb mich immer zu biefem, jenem Menschen - und ward gleich wieder zurudgejagt." Er hatte von fruh an bis ans Ende eine Borliebe fur hohe Thurme; Alles, was er anfing, war auf einen großen Blan angelegt, aber fo, baß es schwerlich vollendet werben Wegen seiner garten förperlichen Beschaffenheit hielt man ihn von allen Knaben fern: baber wurde er unbeholfen, zaghaft, verschloffen. Bei Saufe gebrudt und in ber Schule verspottet, jog ber Knabe fich in fich felbst zurud, und mußte fich gefallen laffen, bag die Rameraden ihn ben Unmundigen nannten. Doch wo ein machtiges Gefühl feine Buruckhaltung burchbrach, wurde er luftig und muthwillig. Allein wenn er so aus sich berausgetreten mar, wendete er sich wieder voll Efel von ben leeren Lustbarkeiten ab, voll Cehnsucht nach einer höhern Befriedigung. Go nahm Lavater fruh feine Buflucht zu Gott. Gott wurde ihm Bedürfniß, er suchte nach feinem Ausbrud von Gott "Ge= brauch" zu machen. Diefer Gebrauch Gottes wurde ber Grundzug feiner Jugend. Er fah feine Mitschüler oft mit einem Blid bes halb ftolgen, halb liebreichen Mitleidens an : Wenn ihr mußtet, was man fann, wenn man Gott fucht! Lavater suchte seinen Gott im eifrigen Bebet und machte erstaunliche Erfahrungen, bag Bott um feines Bebetes willen Manches, was ihm bei feiner Mutter hatte Strafe qugieben können, nicht zu ihrer Kenntniß kommen ließ. In Diefer Stimmung erweckte die Frage eines verehrten Mannes ben Ausruf: "Ich will Pfarrer werden!" Und ungeachtet abweichender Plane feiner Eltern wurde biefer Gebanke fur ihn zur Sehnsucht und zum Entschluß. Indem fo fein Beruf in frühen Jahren entschieden war, stimmte berfelbe fortwährend mit ber innerften Neigung und Richtung feines Bergens zusammen. Wo irgend eine Roth und Verlegenheit eintraf, half ihm seine Glaubensfraft heraus. Er hatte einen Gott, ber ihn in jedem Anliegen beten lehrte und ihn erhörte; einen Gott, der ihm unentbehrlich war, weil er ihm half. Go ftille und milbe in folder Beife Lavaters Art war, und so blobe er auftrat, so wurde er, von Unrecht gereizt, von rasender Rühnheit, so daß er von sich felbst fagt: "Entweder war ich gahm wie ein Lamm, ober wild wie ein Löwe."

Als Lavater in die Junglingsjahre eintrat, hing er mit Ber-

ehrung und lernbegierigem Eifer an seinen Lehrern Bodmer, Breitinger und Jimmermann. Namentlich zog ihn Breitinger an, welcher ihn zuerst an Arbeit und softematisches Denken gewöhnte; und Bodmer begeisterte den Jüngling auf traulichen Spaziergängen für die Poesse. Allein diesen verehrten Männern gegenüber bewährte sich gleich anfangs die Selbständigkeit des Jünglings, denn schon in seinem achtzehnten Jahre suchte er seinen Freunden zu beweisen, daß die Philosophen ihm keine Glückseligkeit gewähren, die er nicht besser durch die heilige Schrift erreichen könne. In dieser Zeit schon beginnt ebenfalls seine erweckende Thätigkeit, der zusolge er unermüdlich für das Seelenheil seiner Freunde wie für sein eigenes bemüht ist; und Beobachtung seiner selbst und seiner Umgebung war für ihn eine fortgeseste Lebensaufgabe. Daher ist er mit einigen Freunden in lebhafter, ununterbrochener Korrespondenz, und hält ebenso über seine eigenen Gedanken und Empfindungen ein genaues Protofoll.

Demnach ift es ber Seelforger, welcher fich von fruhe an in Lava= ter fund giebt. Wie es ihm das Sochste und Seiligste war, Pfarrer zu werden, so wollte er auch nach Innen und Außen bas bestimmte Geprage feines Berufes zeigen. Der Barte, Feingebilbete, Leichtbewegliche machte ichon in früher Jugend einen bezaubernden Eindrud; leise und leichtschwebend in Bang und Bewegung, - "bie tiefe Sanftmuth feines Blicks, Die beftimmte Lieblichfeit feiner Lippen" gab feinem ganzen Befen Burde und Anmuth. "Man ward jungfräulich an feiner Seite, um ihn nicht mit etwas Widrigem zu berühren. Sein Beift war durchaus imposant; ein vorzügliches Wesen - in seiner Rabe fannte man fich einer entscheibenden Einwirkung nicht erwehren - ein Individuum, einzig, ausgezeichnet, wie man es nicht gefehen hat und nicht wieder sehen wird." So zeichnet Goethe Lavaters Erscheinung. Diefer entsprach eine eben so ausgezeichnete Gabe ber Befelligkeit und Umganglichkeit, fo baß F. Wilh. Jung in feinen "Erinnerungen an Lavater" von ihm zeugt: "Menschenkenntniß, feine Beobachtung, reiche Erfahrung, überraschende Gebanten, anmuthiger Wig, heiterer Umgang, Schonung und Berglichfeit, sein offenes, inniges, ftartes, immer in unerschöpflicher Fulle von Liebe und Wohlwollen überftromendes Bemuth; Der Schwung feiner Ginbildungsfraft, feine tiefe Barme, mit welcher er von Gott und ben göttlichen Dingen, von Chriftus und bem Beift und Befen bes Evangeliums burchbrungen war, und schmelzend, erschütternd und hocherhebend bavon sprach, seine

feltene Gabe, jedem Bergen fich zu nahen, es unwiderstehlich an fich zu ziehen, ihm viel zu sein — Alles erwarb und fesselte ihm nicht bloß einzelne Menschen, sondern in eben so hohem Grade die in Liebe ergrif= fenen Maffen." - So wirfte Lavater gleich von Anfang an burch feine Berfonlichkeit und die Macht feines Charafters. 3m Gefühl feiner unmittelbaren Gewalt über bie Gemuther, gehoben burch bie allgemeine Richtung jener Zeit, welche in allen Bebieten bes Lebens Wiederherstellung ber Natur und bes ursprünglichen Beiftes verlangte und die herkömmlichen Formen als abgelebt zertrümmern wollte, fonnte feinen Beift nur das feffeln, mas unmittelbar feine Seele erfüllte, Be= banken anreate, ins Leben eingriff. Sprachstudien, wiffenschaftliche Rritif beschäftigten ihn baber nur in geringem Mage. Allein fo felbständig er sich aus sich beraus entwickelte und baber zu keinem ber bamaligen Stimmführer Buriche in einem feine Bilbung naber bestimmenden Berhältniffe ftand, fo sehen wir in Lavater boch unverfennbar ben Ginfluß der Bodmer'schen Schule. Bon Diefer hatte er seine freis finnige Selbständigkeit als Theologe und als Burger; mit biefer theilte er die Begeisterung fur sein geliebtes Zurich; burch sie mar er für Bilbung mehrfacher Gesellschaften wirksam; wie Bodmer unterhielt er im weitesten Kreise einen unausgesetten Briefwechsel. Mit Bodmer theilte er die Ueberzeugung, daß ber Inhalt ber Bibel auch fur die Boefie ber poefievollfte Stoff fei, baber er mit diefem im Streben gu= sammentraf, die Bibel burch poetische Behandlung seinen Zeitgenoffen näher zu bringen. Aber fein Weg führte ihn wieder gang ab von ber Weise ber Bodmer'schen Schule, welche sich auf ein bestimmtes Keld beschränfte und dasselbe ftill und fleißig durcharbeitete, während Lavater offen und gerade aus ins Leben griff und unmittelbar auf seine Umgebung wirken wollte.

#### 2. Lavaters frühe Thatkraft.

Es ift daher äußerst bezeichnend, daß Lavater sich gleich anfangs nicht durch das Ergebniß stiller Studien, sondern durch eine äußere That bekannt machte, wodurch er früh in ungewöhnlicher Weise die öffentliche Ausmerksamkeit auf sich zog. Schon in der Schule hatte Lavater sich mit überraschender Kühnheit dem Unrecht eines Lehrers widerset; furz nach seiner Ordination zum geistlichen Stande zeigte er eine mannliche Freimuthigkeit und Entschlossenheit. Rousseau's Schrifs

ten hatten namentlich in ber Schweiz die aufstrebende Jugend fur Freibeit und Recht begeiftert; die eben entstandene Schingnacher Besellichaft gablte in Burich bie wesentlichsten Stuten und belebte ben Batriotismus. Bobmer hatte langft feine Schüler an ein offenes Befprechen ber Buffande und Migbrauche im Baterlande gewöhnt, und fo scheint auch der Unftoß zur Unklage gegen ben Landvogt Grebel\*), ober wenigstens die Ermunterung bazu, nach brieflichen Andeutungen aus Bodmers Rorresvondenz, von demselben ausgegangen zu fein. Allein ber Ton, ben die erfte Aufforderung an ben Landvogt anschlägt, macht fo unverkennbar Lavaters feurige und überftromende Beredfamkeit bemerklich, daß man fieht, wie er ganz und selbständig für sein Unternehmen einsteht. Es ift feine nachgeahmte, angelernte Beredsamfeit, fondern bas Zeugniß von der Energie eines vielversprechenden Beiftes, namentlich ift die schlagende Schilderung der Ungerechtigkeit bemerkenswerth. Wir theilen aus ber Aufforderung bes Junglings, welche er mit den Anfangsbuchstaben seines Namens unterschrieb, folgende Brobe aus dem Schluffe mit: "Wie viele Baifen haft Du nicht gezwungen, bas Gut ihrer Aeltern zu verpfänden, damit es Dir in die Sande fiel,

<sup>\*)</sup> Landvogt Felix von Grebel mar nach einer gemiffenlosen Amteverwaltung von Gruningen nach Burich gurudgefehrt, ohne bag Jemand gegen ben vornehmen, reichen Mann, ben wohlgelittenen Lebemann, ben Gibam bes Burgermeiftere Rlage zu erhe= ben wagte. Dieg geschah nun von Lavater mit Seinrich Fugli, bem nachherigen Maler. Beinrich Rahn, ber Bruber Sartmanns, bes Schwagers von Rlopftock, ichreibt, ebe er ben Berfaffer ber Unflage fennt, an Georg Schultheß : "Done 3meis fel ift Dir bas Greblische Geschäft auch ichon befannt und haft bie vortreffliche Schrift gelesen, die ihren Berfaffer unfterblich macht. Es find ichon etliche zwanzig Rläger mit ihren Klagen eingefommen. Unter ungahligen Gräueln, beren biefer Teufel angeklagt wird, verdienen besonders bemerkt zu werden, zwei Manner, die er unschuldig mit einer ftarten Buge belegt hat, und weil fie nicht bezahlen fonnten, ihm Schuldbriefe errichten mußten, die fie wirklich verzinsen; eine Frau, die ihm fur die Siglung des Testamentes ihres Mannes zu verschiedenen Malen Geld geben mußte, Die er aber aufgezogen und nach bem Tobe bes Mannes bas Teftament unter bem Titel, es fei illegal, weil es nicht von ihm gefigelt worden, unnut gemacht, die fremden Erben aber diese verruchte Sandlung fect bezahlen laffen. Gine Frau, die ihr Rind durch Abschneibung bes Stricks, an bem selbiges von feinen luftigen Befpielen gehangen ward, pom nahen und unvermeidlichen Tod gerettet hat, hat er um eine große Summe Belde gnabig erlaffen, und ihr weißgemacht, die Sache mare malefizifch, und fonnte er fie und ihre Nachfommen auf immer infam und elend machen. Ginen Anderen, der Bevatter erbetten worden, indem er im Stall war und feine Ruhe melfte, hat er um 100 fl. gebugt, benn bas beil. Saframent fei burch biefe lafterliche Sandlung verpfujet ze." Der Ausgang bes Brozeffes mar Strafe und Schabenerfat bes Landwogts.

weil sie Deine Bosheit kannten? Hast Du ihre gesigelte, bezahlte und wieder zerrissene Testamente vergessen! Lebt nicht der Anecht der Ungesrechtigkeit noch, dessen Mund Du mit Gold zu ungerechten und gottlosen Richtersprüchen öffnetest, und mit Gold zu Erduldung Deiner Abscheuslichkeit schlossest, dass Du den Bater vergessen, den Du zwangst, unschuldig in die Berbrechen eines lüderlichen Sohnes zu treten — die grauen Häupter, die Du mit Deiner Ungerechtigkeit in die Grube hinadsgestürzt — die Männer, die aus Bitterkeit über Deine Bosheit, in der Stärke ihrer Jahre sielen? Betrachte den Schrank, den Deine Gottslossest mit Silber und Pracht füllte — siehe Deinen Seckel an, mit dessen Gold Du prahlest! — siehe aber auch die Hausen dere an, die über Dich seufzen, weil Du sie zehnsach straftest. — Ich gebe Dir zwen Monate Zeit — Gieb ein Zeichen des Lebens von Dir. Entweder gieb Deinen Raub zurüst — oder erwarte Deine Gerichte!"

Alls ber Angeklagte schwieg, erhob Lavater feine Stimme noch mächtiger in ber Schrift: "Der ungerechte Landvogt, ober Rlagen eines Batrioten," welche er gebruckt vor bie Saufer ber Mitglieder bes Rathes legte, je nach bem Charafter bes Betreffenden mit einem besondern Motto versehen, mit der Aufforderung entweder Grebel, ober wenn biefer unschuldig fei, ben Rläger zu ftrafen. endlich der einundzwanzigjährige Lavater auf öffentliche Aufforderung fich nannte und feine Sache, unterftut von feinem Freunde Seinrich Rufli, auch verfönlich vor Rath voll Teftigfeit und Burde burchführte, war nicht nur Zurich, fondern bie gange Schweiz von Bewunderung für bie hohe Befinnung und die Beiftesfraft bes jungen Unflagers erfüllt. Weil ber Beifall über biefe Mannesthat fich nicht öffentlich ausfprechen burfte, so überfließen gablreiche Briefe ber trefflichen Männer jener Zeit in Freude über ben bochfinnigen Jungling. Das fühne Baar follte fich aber für einige Zeit ben Augen ber Bedenklichen entziehen, welche burch biesen Vorgang verlett worden waren. Es war ohnehin bie Zeit, ba Lavater für seine weitere Ausbildung zum Predigtamt bie Fremde besuchen sollte. Auf Breitingers Rath entschloß er fich, statt einer Universität, zum Besuch bes ebeln Spalbing. Manches Jahr nachher brudt Lavater in einer schönen Dbe feinen Dank an Breitinger aus, welcher ihm gerathen, "ftille vorbei zu gehn Sobe, glanzende Schulen," und bagegen Spalbing zu fehn, um "Wegzuleuchten bie Nacht menschlicher Lehren, die Gottes Wahrheit umwölft."

Diefe Reise machten im Begleite Sulzers mit Lavater seine Freunde

Beinrich Füßli und Felir Beg, beren erfterer, welcher bie Theologie mit ber Runft vertauschte und ein berühmter Maler wurde, viel bazu beis trug, Lavaters Kunftfinn zu bilben. Der liebenswürdige Jüngling nahm mit offener und lebenbiger Seele bas Bilb ber ebeln Manner auf, bei benen er freundliche Aufnahme fand, in Leipzig bei Bollifofer, Gellert, Defer, in Berlin bei Sad, Dietrich, Menbelsfohn, Ramler. Gang befonbers glüdlich aber war er bei Spalbing im fleinen Stabtchen Barth in Pommern. Die würdige Perfonlichfeit Spaldings, feine philoso= phische Rube, seine driftliche Liebe und Duldsamkeit, sein offenes Bertrauen zu ben jungen Freunden gewährte Lavatern mit feinen Gefährten einen einflugreichen und gludlichen Aufenthalt. Spalbings vortheilbafte Einwirfung auf Lavater zeigt fich vorzüglich in beffen schriftlichen Arbeiten mahrend feiner Anwesenheit in Barth, welche zum Theil in ben Jahrgangen 1763 und 1764 ber "Lindauer Kritischen Rachrichten" niedergelegt find, woran namentlich Bodmer und seine Freunde arbeite= Sauptfächlich aber find feine zwei "Briefe" an ben berüchtigten Rarl Fr. Bahrbt bemerkenswerth, worin er bas erfte öffentliche Beuanif feiner theologischen Gefinnung ablegt, indem er den charafterlofen Mann nicht etwa in jener Periode angriff, als felbst Goethe seines schalen Rationalismus spottete, sondern als berfelbe Erugot's Chriften in ber Einsamfeit als undriftlich verbächtigte und fich unterfing, biefes Undachtsbuch als verbefferten Chriften mit seinen Bufagen herauszu-Mit bem gesunden Sinn und ber Wahrheitsliebe, worin fich Lavater zu allen Zeiten gleich blieb, wies er nun bie Berläumbung Bahrdts gegen ein ihm bamals liebes Buch nach und fügte, weil er in Diesem Buche selbst bie Betrachtung einiger eigenthumlichen Lehren bes Chriftenthums vermißte, sein eigenes Glaubensbefenntniß bei , von bem er fein Leben lang nicht abwich. Spalbings Ginfluß machte fich vorzüglich in ber ruhigen, philosophischen Sprache und in einer forgfäl= tigern Bearbeitung fühlbar. Uebrigens gefchaben bie bei Spalbing betriebenen Studien weniger auf ftreng wiffenschaftliche Beife, fondern mehr zu allgemeiner Ausbildung und Förderung. Auf der Ruckreise aus der Fremde hielt sich Lavater mit Heß einige Tage bei Klopstock in Dueblinburg auf und machte fo bie personliche Befanntschaft bes Mannes, welcher nächst ber Bibel ben größten Ginfluß auf ihn hatte. Schon vorher hatte fich Lavater in Boeffe und Profa bem Rlopftod'= ichen Schwunge genähert und verblieb nun um fo mehr in diefer Ausbruckeweise.

In die Heimat gurudgefehrt blieb Lavater noch mehrere Jahre ohne öffentliche Unstellung. Aber als ein völlig ausgebildeter, thatfraftiger Mann mußte er fur feine mannigfaltigen Talente einen Spielraum gewinnen, um so mehr, ba er früh verheirathet, zwar von gutem Sause, aber wenig bemittelt war. Einen überraschenden Gindrud machte er so= fort als Prediger; allein es war ihm noch nicht vergönnt, sich auf biesem Wege eine Wirtsamfeit zu eröffnen. Er fchlug baber benfelben Beg ein, wie vor mehr als vierzig Sahren seine verehrten Lehrer Bodmer und Breitinger. Nach bem Borbilbe bes Malers ber Sitten nämlich grunbete er im Jahre 1765 eine monatliche Wochenschrift, "Erinnerer" genannt. Er ftust feinen Beruf zu biefer Aufgabe auf feine menschenfreundliche Gefinnung und feine Kenntniß bes menschlichen Bergens, und schreibt lettere wesentlich seinem genau und aufrichtig geführten Tagebuche zu. Daß er bei feinem Mangel an Gelehrfamfeit und bei ber Menge ähnlicher Zeitschriften sich an fold ein Unternehmen wage, geschehe barum, weil er sein Wochenblatt für seine liebe Baterstadt bestimme. Der Anfang enthielt Gelbftprüfungen und Gelbftgeftand= niffe, namentlich über die Kolgen eines unbesonnenen Urtheils von erschütterndem Ernft. Schon bier beginnen feine gedankenreichen Beobachtungen sittlicher Zuftande in Aphorismen, an benen er sein Leben lang unerschöpflich war. Einen bedeutenben Theil biefer Schrift füllen Mittheilungen aus seinem Tagebuche aus, worin er von fich wie von ben Menschen seiner Umgebung mit überraschender Offenheit und Schärfe Buge aus bem leben schilbert. Er läßt fich fo weit beraus, daß er förmliche Inhaltsverzeichnisse aus seinem Tagebuche giebt und öffentlich auffordert, von demselben Einsicht zu nehmen. Reben moralischen Abhandlungen, welchen ber Blick bes Menschenkenners vielfachen Reiz verleiht, kommen Charafterzeichnungen nach bem Leben vor; babei ift er mit Lefefrüchten und Auszugen nicht sparfam. In biefer Zeit= schrift ift eine beträchtliche Bahl feiner geiftlichen Lieder niedergelegt, von benen ein Theil zu seinen besten gehört. Der erfte Jahrgang bes Erinnerers war fast gang von Lavater. Im zweiten betheiligten sich neben ihm vornämlich Joh. Heinr. Füßli, ber nachherige Geschichtschreiber und Staatsmann, Joh. Tobler, Jak. Beg und Undere. Lavater giebt hier die erfte Runde von seinen Schweizerliedern und Muszüge aus einem Gebicht "Bon bem zukunftigen Leben, " welches eigentlich für gelehrte und philosophische Leser gedichtet sei, damit er dem Schwung ber Gebanken auf feinerlei Beife Gewalt anthun burfe. Nachher erschienen anstatt bieses Gebichtes die Aussichten in die Ewigkeit. Der dritte Jahrgang war nicht mehr von Lavaters Hand; Füßli's bittere Satyre führte nach den ersten Blättern desselben schnelles Ende herbei. Lavater hatte sich in diesem ersten literarischen Bersuche Gewalt anthun müssen, indem er seiner religiösen Gesinnung nicht den Ausdruck versleihen konnte, der seinem Herzen nahe lag; allein in bemerkenswerther Uebereinstimmung mit seiner später sich fundgebenden Ueberzeugung lehnt er es ab, unter die Orthodoxen gezählt zu werden.

Der Erinnerer enthält die Erstlinge von Lavaters Poessen; zur Poesse glaubte er sich schon durch die außerordentliche Leichtigkeit des formellen Ausdrucks berusen. Allein auch mit seiner Poesse griff er gerne ins Leben ein, daher sollte sein erstes poetisches Werk ein Beitrag zur Verbesserung des öffentlichen Gottesdienstes werden. Nachdem er sich durch Klopstocks Ausspruch überzeugt, daß "die Nachahmung der Psalmen das Höchste sein Jahre 1765 "Auserlesene Psalmen vorsetzen könne" — gab er im Jahre 1765 "Auserlesene Pfalmen" heraus, durch welche er die in der Zürcherischen Kirche eingeführten Lobwasserschen Psalmen ersetzen wollte. Allein die Arbeit gedieh zu breit und willfürlich, als daß dieselbe bei dem später herausgegebenen neuen Zürcherischen Gesangbuch Berücksichtigung hätte sinden können. Schon hier begegnete dem Dichter, daß er, auf die Bedeutung des Gegenstandes bauend, sich nicht genug bemühte, denselben durch Anstrengung der höchsten Kraft und Kunst angemessen zu ehren.

Man kann sich benken, daß der Ankläger Grebels auch unter ben Baterlandsfreunden zu Schinznach ein willkommenes Glied war. Ein fröhlicher Geist herrschte in der Gesellschaft; Gesang erhob die Herzen. Lavater brachte im Jahre 1766 seinen Gesangbeitrag im Liebe — "Wer, Schweizer, wer hat Schweizerblut?" Der fräftige Ton jenes Liedes, die Grundzüge zum Bilde eines freien Mannes enthaltend, sand warmen Beifall. Da forderte Planta, der Begründer der Erziehungsanstalt zu Marschlins, den jungen Dichter auf, die großen Züge der eidgenössischen Geschichte zur Belebung des vaterländischen Sinnes in Lieder zu bringen. Lavater, welcher, wie er selbst sagt, von der Geschichte seines Baterlandes bisher kein Wort gewußt, griff zu Bernhard Tscharners "Historie der Eidgenossen" und dichtete in vierzehn Tagen seine "Schweizerlieder"." Sein poetisches Vorbild war ihm Gleim, daher er im kurzen Vorworte sagt: "Wenn, Leser, dir mein Reim gefällt, Dank's dem Tyrtäus Gleim!" Allein

bie Kritif hat den Nachbildungen des Schweizers den Borzug vor seinem Original gegeben, weil sie zeigen, "wie ein freier Boden solche ungezwungene vaterländische Empfindungen weckt." Ueber den Geist und Zweck seiner Lieder berichtet Lavater: "Für mich war es keine Nebensache, immer auf den moralischen und politischen Zweck zu arbeiten, den die ganze helvetische Gesellschaft im Sinne hatte, als sie dergleichen Lieder wünschte. Diesem Zweck sollte ich also das Mindernothwendige alles nur unterordnen, Neinigkeit des Styls und der Mundart ze.; denn die Dichtkunst ist doch um Bahrheit, Tugend und des Patriotismus willen da, und nicht diese letzern um der Dichtkunst willen." Noch bestimmter bekennt sich Lavater im bemerkenswerthen Liede des Schweizerliederdichters zu seinem Lehrer, wo er in hochstnniger Beise dem Baterlande vom Geiste seiner Poesse Rechenschaft giebt:

Das, Bobmer, hast du mich gelehret, Bu dieser Wahrheit will ich stehn, Und wenn uns auch die Welt nicht höret; "Nein! was nicht gut ist, ist nicht schön!" Lacht laut, so viel ihr lachen wollet, Ich singe mehr als Lieb und Wein! Berdammt mit lauter Stimme sollet Ihr mir, ihr Wollustlieder sein!"

Wenn in biefen Schweizerliebern bas rednerische Bathos oft vorwaltet, wenn die Sprache zu affektvoll, die Ausmalung zu grell, ber Batriotismus zu beklamatorisch ift, fo maren bas Uebelftanbe, an welchen die Rundgebungen der im Freiheitsgefühl schwärmenden Gefellschaft überhaupt litten. Allein Lavater wirfte burch seine Schweizerlieder auf die Nation mächtig und erhebend ein und bot einer mannlichen und freudigen Baterlandsliebe eine fraftige Stute. Wie feine Lieber aufgenommen wurden, laffen wir ftatt vieler Zeugniffe Zimmermann aussprechen: "Ich fah, wie Kinder seine Schweizerlieder mit wahrer Begeisterung fangen; ich fah die schönften Augen bei biefen Liebern in Thranen zerfließen; ich fah Schweizerbauern, benen man biefe Lieder fang, die Augen funkeln, die Wangen glüben, die Muskeln schwellen; ich fenne Bater, welche mit ihren Göhnen nach Wilhelm Tells Rapelle reisen, um bort Lavaters Lied auf Tell hochklingend abzusingen." Bis zur französischen Revolution blieben Lavaters Schweizerlieder allgemeines Bolksbuch. Wenn die jetige Zeit ein einfältigeres, naturgemäßeres und wahreres Baterlandslied verlangt

und lieber zu ben Lavater und feiner Zeit unbekannten alten Schlacht= und Bundesliedern gurudgreift, fo wird boch unter Anderm bie malerische Rraft und Schönheit bes Tellenliedes und ber versöhnende, allen Zwiesvalt verscheuchende Beift bes evangelischen Geiftlichen im "Loblied auf Selvetische Eintracht" ftets fur ben vaterländischen Dichter fprechen; und bas ichon erwähnte Lied bes Schweizerliederbichters und ber Zuruf bes Dichters an fein Baterland haben einzelne Schönheiten und einen Reichthum ber Gedanken, wodurch Lavater bisweilen Sallern nabe rudt. Ein ganger Chor von Schweizerdichtern folgten Lavaters Außtaufen, baber fich beffen Gefangen als zweiter Theil "Schweizerlieder von verschiedenen Berfaffern" anreihten, unter benen wir Ulr. Segner und Salis nennen. Auch Fr. von Stolberg gefellte fich in tief empfundenen Liebern zu ben Sangern schweizerischer Freiheit. Außer biefen Schweizerliedern wendete fich Lavater nicht mehr in die vaterländische Vergangenheit zurudt. "Die historische Lobrede auf Untiftes Breitinger" (1771) war ber einzige Bersuch geschichtlicher Bearbeitung: ihm fehlte bie Rube und Objektivität ber Anschauung für die Geschichte. Dagegen giebt er in seinem "Denkmal auf Felir Seß" (1774) und in seinem "Etwas über Pfenningern" (1792) nicht regelmäßige Biographien, aber fein abgelauschte, liebevolle Buge aus bem innern Leben seiner vertrauten Lieblingefreunde.

#### 3. Lavaters neue Bahnen.

Die Schweizerlieber verdankten ihren Ursprung einer patriotischen Gefälligkeit und entzogen Lavatern baher nur für furze Zeit seinem näher liegenden Gedankenkreise. Das Hochgestimmte, Aetherischse Schwunghafte, dem Ueberirdischen Zugewandte in Lavater erfüllte ihn mit einem besondern Zug zum Nachdenken über das ewige Leben. Wir haben schon gesehen, daß er, zunächst durch Bonnet veranlaßt, sich mit einem Gedichte über diesen Gegenstand trug. Unterdessen kam im Jahre 1767 Mendelsschns Phädon oder über die Unsterblichkeit der Seele heraus. Wohl mochte diese ansprechende Erscheinung Lavatern veranlaßt haben, einem philosophischen Bersuche zum Beweise der Unsterblichkeit — Aussicht en in die Ewigkeit (1768—1773), gegründet auf die heilige Schrift, entgegenzusehen, um der schattenhaften und fühlen Ewigkeit des Philosophen die lichtvolle, gedankentiese und trostreiche des gläubigen Christen gegenüberzustellen. Mit Recht

hatte freilich Goethe getabelt, daß Lavater, ba er ein Gebicht über biefen Gegenstand beabsichtigte, nicht gleich mit Barme and Werk ging, fondern Briefe an feinen Freund Bimmermann fchrieb, baburch Beitrage und Belehrungen für feine Aufgabe hervorzurufen, welche feiner Arbeit bie möglichste Bollständigkeit geben follten, fo wie daß er fein Bedicht für benkende Lefer bestimmte, ba er boch eher hundert Bergen als zwei Röpfe zu vereinigen im Stande fei. Allein es war Lavatern um bie Sache zu thun. Philosophie und Naturwiffenschaft hatten bem Beschlechte jener Zeit ben Himmel, wo nicht genommen, boch seiner Berrs lichfeit beraubt. Welch ein großes Unternehmen fur ben frommen und hochstrebenden Lavater, zu zeigen, wie Philosophie und Naturwissenichaft bie beilige Schrift nur unterftugen und bie göttlichen Berheißungen beftätigen. Um aber fur feine Schriftbeweise Glauben zu finden, mußte er im Stande fein, die Schrift felbft von einer neuen Seite zu empfehlen. Das verftand nun Lavater auf eine gang überraschende Weise, indem er theils im Allgemeinen in einfacher und gemeinverständlicher Beweisführung bie Entstehung und bie Glaubwurdigfeit ber Bibel pruft, theils ins Besondere Die innere Rothwendigfeit feines driftlichen Glaubens flar und konsequent durchführt. Er verfolgt die historische Entwicklung bes driftlichen Glaubens, läßt ihn vor unfern Augen vor fich geben, er beobachtet fich felbft über die Grunde feines Glaubens und zeigt feine Uebereinstimmung mit ben nothwendigen Gesetzen bes Denkens. innerlich erlebt, empfunden, burchbacht, burchgearbeitet hatte zu Lavaters Beit Niemand ben Glauben an Chriftum; biefe freudige Sicherheit und gefunde Rraft, mochte man im Einzelnen noch vielerlei auszuseten haben, überraschte und überwältigte bie tiefern Gemuther. Lavater ift im fünftigen Leben zu Saufe, laufchend, gart, binangezogen, bochfinnig. Bleichwohl geht er in ber Entwidlung feiner Borftellungen vom funftigen Leben mit Ruhe und philosophischer Unbefangenheit zu Werke, ift für Einwürfe und Gegenfage offen und nur überzeugt, fo weit er beweisen und fich selbst flar machen kann. Der Werth bieses Werkes beruht vornämlich auf einer glaubensvollen Bertiefung in bie Ausfpruche ber heiligen Schrift über bas ewige Leben. Wo er weiter geht und Folgerungen über bie Buftande bes fünftigen Lebens macht, mifcht fich zu viel Individuelles und Willfürliches ein, was ihm den Vorwurf ber Schwärmerei jugog. Daß er Zimmermann, einen Modeschriftsteller jener Zeit, so warm mit einflocht und auf beffen Zustimmung baute, trug mit zur Empfehlung bes Werfes bei. Daß Lavater übrigens mit

feinen Briefen seine Absicht nicht erreichte, nämlich eine vollständige Sammlung von ausgemachten Bedanken und Beweisen fur bie Emigfeit, läßt fich benfen; bagegen geben feine spätern Unmerfungen von feiner offenen Empfänglichfeit, wie von feiner Konfequenz fehr gunftiges Beugniß. Die Aussichten in Die Ewigkeit machten Lavatern zuerft bem größern Bublitum befannt und gewannen ihm namentlich perfonliche Berehrung. Dieses Werk erwarb ihm voraus die Freundschaft Berbers, baber biefer ichreibt : "Wie fehr liebe ich Gie aus bem Buche, aus allen Stellen, wo 3hr Berg, 3hr Butrauen auf Gott, 3hr befcheib= ner, liebreicher Character, 3hr moralischer, thätiger und so fein orga= nifierter Sinn, furz überall wo Ihr ganger innrer Mensch spricht. -Dieser innre apostolische Character, bieß Glauben an Gott, und Intuition eines himmlischen Menschen, ber uns überkleiben, mit bem wir eins fein follten, hat meine ganze Seele zu Ihnen geriffen. muffen Sie für ein Mensch fein, wenn bas die ewige Gestalt Ihres Beiftes und Bergens fein konnte." Die Aussichten find unter allen Schriften Lavaters am forgfältigften angelegt und ausgeführt, und bie einzelnen Theile find weniger fragmentarisch behandelt, als es in den fvätern Schriften vorfommt.

Bahrend Lavater feine Aussichten in Die Ewigkeit ausgrbeitete, ichrieb er eine Uebersetung von Bonnets Balingenefte (1769), welche ihn vornämlich auf jene Gebanken geleitet hatte. Der zweite Theil biefer Schrift, philosophische Untersuchung ber Beweise fur bas Christenthum enthaltend, ichien Lavatern fo überzeugend, bag er meinte, jeder redliche Forscher muffe badurch fur bas Christenthum gewonnen werben. Daher widmete Lavater biefes Werf Mofes Menbels fohn, bem Berfaffer bes Bhabon, mit ber Aufforderung, biefe Schrift ent= weder zu widerlegen, oder zu thun, mas Sofrates gethan haben murbe, wenn er bieselbe unwiderleglich gefunden hatte. Wohl beruft fich Lavater babei auf eine perfonliche Unterhaltung mahrend seiner Reise su Spalding, wesentlich aber mochte er fich barauf ftugen, bag Mendelsfohn, zugleich mit ihm ein Zeuge fur bas ewige Leben, als Denker und wohlgesinnter Mann nicht anders fonne, als die Ueberlegenheit der von Bonnet und ihm felbst bargelegten driftlichen Unsichten zu befennen. Um ben Unwillen zu begreifen, welchen Lavaters Zumuthung in ben Berliner Rreifen hervorrief, muß man fich bie Stimmung vergegen= wärtigen, welche bamals unter Menbelssohns Freunden herrschte. Das Chriftenthum wurde nicht angegriffen; man ließ es auf sich beruhen.

Jeber mochte fich zu bemfelben ftellen, wie er es fur feine Berfon gut fand. Nun aber von Jemanden öffentlich verlangen, daß er fich im alten, vollen Sinne als Chrift bekenne, war unter ben Philosophen eine Ungebühr und ein Gräuel; und biefes Anfinnen vollends an ben Juden Mendelssohn rief Spott und Aerger hervor. Diefer felbft weist auf eine wohlwollende und feine Weise Lavaters Anforderung gurud und giebt die Grunde an, warum "feine Religion, feine Philosophie und fein Stand im burgerlichen Leben ihm die wichtigften Grunde an bie Sand geben, alle Religionoftreitigkeiten zu vermeiben und in öffentlichen Schriften nur von benen Wahrheiten zu fprechen, welche allen Religionen gleich wichtig find." Offen und liebenswürdig gefteht Lavater seine Uebereilung ein. Aber in seiner Berechtigung an ben Philofophen die Aufforderung zu richten zur Untersuchung der Thatbeweise für bas Chriftenthum, ber Geschichte, nicht ber Lehre, läßt er sich nicht irren. "Ich, ale Chrift, glaube die ftarffte, obgleich von vielen meiner Bruder verfannte Berbindlichfeit zu haben, Die Ehre meines herrn und Meifters und die Wahrheit seiner Religion auf alle vernünftige und ber Natur ber Sache gemäße Beise auszubreiten, und von jedem schädlichen Borurtheile zu befreien." In ber Nacherinnerung beharrte Menbelssohn auf der allgemeinen ffeptischen Unficht feiner Zeit und hatte das öffentliche Urtheil auf feiner Seite, welches jest unbefangener erkennen wurde, wie ungenügend ber ruhige, feine Mendelssohn bem redlichen Wahrheitsforscher nicht die Wahrheit, sondern nur seine abgeschloffene Ueberzeugung entgegenstellt. - Bald barauf hatte Lavater wirklich bie willfommene Gelegenheit, zwei beutsche Ifraeliten in Zurich zu taufen, welche bem gebilbeten Stanbe angehörten und von benen er fagen fonnte, fie hatten Beide ohne Sorge der Nahrung bei den Ihrigen veranuat leben und gute Tage haben fonnen. Diefer Befehrungeifer Lavatere veranlaßte zuerft Lichtenberg zu einem feindseligen Schritte gegen ihn, indem er anonym die erste Spottschrift ergeben ließ: "Timorus, das ift Bertheidigung zweber Ifraeliten, die burch bie Kräftigfeit ber Lavaterischen Beweisgrunde und ber Göttingischen Mett= würfte bewogen den wahren Glauben angenommen haben." Man erftaunt jest über diese Blattheit, welche ohne alle Rücksicht auf Thatsachen einem frankhaften Aerger Luft macht und mit völliger Glaubensleerheit groß thut.

Großes Aufsehen erregte ein im Jahre 1771 in Leipzig erschienenes "Geheimes Tagebuch eines Beobachters Seiner Selbst."

Wer Lavatern kannte und namentlich bie frühern Proben seines Tagebuchs im Erinnerer, fonnte ungeachtet ber Umfleibungen bes Beraus= gebers (Bollifofers), um ben Berfaffer zu verhüllen, über biefen nicht lange im Unflaren fein. Daher bekannte fich Lavater balb zur Ur= heberschaft und fügte bem ersten einen zweiten Theil unter scinem eigenen Namen hinzu. Wer nun biefe flüchtig und wahllos hingeworfenen Mittheilungen und Ergießungen betrachtet, bie Menge fleinlicher Wiederholungen, bie immer wiederfehrenden Gelbftanklagen und Aufraffungen, wo es boch immer beim Alten bleibt, bas Aufhebens= Machen mit feinen eigenen Empfindungen, bas wohlgefällige Beruhen auf feinen zufälligen Gedanken und fleinen Erlebniffen, bas Resthalten berfelben in bilblichen Schauftellungen — ber kann fich eines zerftreuenben und ermubenden Ginbruckes nicht erwehren. Die Fragmente aus bem Tagebuche Hallers, wo er fich in hohem Ernst und in bemuthiger Berknirschung vor Gott pruft, haben ein unzweideutigeres Geprage ber Bahrheit. Doch in einer Zeit, wo Gelbftprüfung und Demuthigung vor Gott bei ben Gebildeten etwas Ungewohntes war, wo namentlich Die Schriftsteller fich spannten und fteigerten, um hoch und bedeutend zu erscheinen, und baher ber Gine ben Anbern im poetischen Gewande schillern ließ: ba war eine offene Selbstfritit ein Beweis von Kraft und Charafter. In fich felbft burch scharfe und unabläffige Beobachtung ben Lieblingefunden, Täufchungen und Befchönigungen bes Menichenherzens überhaupt nachzugehen, fich felbst gewissenhaft bie Wahrheit zu fagen, mit fich felbft bemuthig vor Gott Gericht zu halten und fo mit ben Seelenzuffanden, welche Undere verbergen, vor bas Bublifum zu treten, um burch seine eigenen Fehler, so wie burch bas Geständniß hoher, guter Absichten und Gesinnungen, die man erreicht zu haben ferne ift, dasselbe zu belehren: war eine Aufgabe, welche bie Berausgabe bes Tagebuches erflart und entschulbigt. Bemerfenswerth ift in Beziehung auf die Darftellung die durchaus schlichte, ganz nüchterne Erzählung der täglichen fleinen Borfommenheiten, welche indeffen häufig burch naive Wahrheit und Unschaulichfeit bramatisches Intereffe haben.

Wie Lavater sich durch sein Tagebuch als Menschenkenner und Beobachter der innern Seelenzustände hervorthat, so darf man sich nicht wundern, wenn er auch der äußern Erscheinung des Menschen seine besondere Ausmerksamkeit zuwandte und in dem Körper "die Hülle und das Bild der Seele" erkennen wollte. Mit schwärmerischer Liebe verssenkte sich seine Zeit in die Natur und suchte darin das Göttliche. Las

vater folgte nur biefer Richtung feiner Zeitgenoffen und wendete feine gange Liebe und Begeifterung bem bochften Naturwefen, bem Menschen, 311. In ber Menschengestalt offenbarte sich ihm die göttliche Liebe; je treuer ber Mensch seinem Gott lebt, besto edler und geweihter ift seine außere Erscheinung, barum mußte Jesus Chriftus auch ber ichonfte Mensch sein. Es war aber nicht Lavaters Erfindung, die Physiognomif zu einem besondern Studium zu machen : Manche hatten ihm vorgearbeitet. Allein Lavater begann nichts um ber geiftigen Uebung selbst willen; Alles mußte ibm einen praftischen Zweck, einen Ruben für ben Nebenmenschen haben. Daber sprach er ichon im Jahre 1772 in ber von Zimmermann berausgegebenen Schrift "Bon ber Phyfioanomif" fo große Berheißungen von biefer neuen Biffenschaft aus, welche er durch ein umfaffendes Wert zu erfüllen beabsichtigte. Wirklich erschienen die vier großen Quartbande ber Physiognomik in den Jahren 1775-1778 unter bem Titel : "Bhyfiognomifche Fragmente, gur Beforderung ber Menschenfenntniß und ber Menschenliebe." Der Standpunft, von dem er ausgeht, ift in der Ginleitung - "Burbe ber menschlichen Natur" bezeichnet. Sierauf berichtet er, wie er zum Studium der Physiognomif gefommen. Dann folgen sich mehrere Abhandlungen, welche bie Physiognomik als Wiffenschaft feststellen follen, wo aber die festen Bunfte, die bestimmten Grundsage stete vermißt werden. Das philosophische Fundament, auf welches Lavater seine neue Wissenschaft aufbauen wollte, ift ihm burch die Kritik so offenfundig untergraben worden, als ber beabsichtigte 3med nur ein Traum blieb, fo daß eine einläßliche Analyse biefes Werkes, fo febr es Lavaters Ramen am weitesten trug, überfluffig fcheint, indem nicht bas Allgemeine, sondern nur bas Besondere gegenwärtig noch von Bedeutung ift. Man mag es vielmehr bedauern, daß Lavater seine Rraft in einer Aufgabe zersplitterte, welche fo weit hinter bem Ziele zuruchlieb und fich mehr nur als ein anzichendes Spielwerf barftellt. Gine Arbeit, welche einen großen Theil feiner schönften Jahre in Anspruch nahm, ihn in eine muhsame außere Beschäftsthätigkeit hineinzog, ein Runft-Atelier in feiner unmittelbaren Umgebung hervorrief und ihn mit all dem in einen zerftreuenden Weltverfehr verwickelte, mußte die unmittelbare fegendreiche Wirksamkeit feines frommen und liebenden Gemuthes auf seine Umgebung und seine Beit schwächen und ihn an ber innern Bollenbung und Durcharbeitung feiner Verfönlichkeit für feine nächste Aufgabe hindern. Allein auch

ba, wo Lavater eine Bahn betrat, welche ihn in eine außerliche Bielthuerei hineinzog, drückte er seinem Thun ein höheres sittliches und relis giofes Geprage auf. Daher konnte es nicht fehlen, bag auch bas physiognomische Werf einen wesentlichen Beitrag zu seiner Lebensanschauung bilbete, namentlich aber ift basselbe ein Schat feiner, genialer Beobachtung und vielseitiger Menschenkenntniß; besonders behalten bie merfwurdigen Sfizzen ber Menschen seiner weitausgebehnten Befannt= schaft bleibende Ungiehungsfraft. Die außern Charafteriftifen, welche in der Physiognomif über die bedeutenoften Manner feiner Zeit niedergelegt find, machen basselbe zu einem eigenthumlichen Beitrage ber Zeit= geschichte; so wie bieses Wert bem Binchologen fur alle Bufunft eine unvergleichliche Fundgrube gewährt. Lavater bat mit feinem Werfe namentlich ben Kürften und Staatsmannern zur Entbedung und Ents zifferung ber geeigneten Beifter bienen wollen, man wundert fich baber nicht, wenn seine Menschenfreundlichkeit in ben Angesichtern ber Großen ber Erbe felbst hohe Eigenschaften berausfand. Allein mit gang besonderm Bergnügen zeichnet er hinwieder die Riedern im Bolfe, und gerade bas Bervorheben ber göttlichen Anlage im Raturmenschen gehörte zu bem befonders Willfommenen jener Beit. Daher felbft ber nüchterne Schloffer Lavatern fur bas anziehende Bild banft, bas er unter Andern von Kleinjogg entworfen. Diefer offene Ginn fur bie Natur war es vor Allem, ber Goethen zu Lavater hinzog und ihn zu einem eifrigen Behülfen für bie Physiognomik machte, so baß Goethe nicht nur bie lette Sand anlegte, fondern auch felbst hubsche Beitrage hinzufügte, wie g. B. den Abschnitt über die Physiognomif ber Thiere und ber Thierschädel. Die Sprache ber Physiognomit zeichnet fich auffallend aus und hat wesentlich bazu beigetragen, bem Berke Theil= nahme zu erwecken. Es fint bie physiognomischen Darftellungen feine Gemälbe, feine fünftlerischen Konstruftionen von psychologischen Un= schauungen, fondern es ift gleichsam bramatisches Leben barin. find mit babei, wie Lavaters feuriges Auge auf ein Menschengeficht blitt, Bug für Bug burchspaht, mit Luft die eigenthumlichen Linien belaufcht und nun in raschen Binfelftrichen seine Entbedungen hinwirft. Das mächtige liebende Auge faugt bas Leben gleichsam in fich hinein und legt aus, was ber Schöpfer mit biefen und jenen Zeichen hat offenbaren wollen. Dieses Sineinbohren und Berausholen tiefer Geheimniffe aus der leifesten Falte, Diefer fliegende Ablerblid, der Blis auf Blis unerflarliche Dinge herausfindet, hatte fo unendlich viel Feffelndes und

Bauberifches, bag Ernft und Spott ber Begner gegen bie "Raferei für Physiognomif", wie Lichtenberg es nannte, gegen die augenblickliche Wirfung bes Werkes nichts vermochte. Lavater wußte burch fein Unternehmen so viele einflugreiche Männer persönlich zu interessieren, baß fein Werf gleichsam eine Ruhmeshalle fur bie bedeutenden Geifter seiner Zeit wurde. Mochte er oft fühn, grell, unheimlich verfahren, mochten manche fich ungerne in biefer Bilbergallerie verzeichnet finden, und herber spottend bemerken, Lavater mache bie Physiognomik zur "Schabelstätte" feiner Freunde : biefe eigenthumliche Beife, auf welche Lavater die Menschen seiner Zeit vor seinen Richterftuhl zog und sie im Ganzen mit liebevollen Aussprüchen entließ, brachte ibm Theilnahme, Bertrauen und Bewunderung ein. Der befte Bewährsmann fur Die Macht, welche Lavater als Physicanom ausübte, ift Goethe unter Unberm in Folgendem: "Alles überwog sein physiognomisches Genic. Durch ben reinen Begriff ber Menschheit, ben er in fich trug, und burch feine scharfzarte Bemerkungsgabe, war er im hochsten Grabe geeignet, bie Besonderheiten einzelner Menschen zu gewahren, zu fennen, zu unterscheiben, ja auszusprechen. Wirklich ging Lavaters Ginsicht in Die ein= zelnen Menschen über alle Begriffe; man erstaunte, ihn zu hören, wenn man über biesen ober jenen vertraulich sprach; ja es war furchtbar in ber Rahe bes Mannes zu leben, bem jede Granze beutlich erschien, in welche die Natur und Individuen einzuschränfen beliebt hat." - Sehr zu bedauern ift, daß Lavater keinen Zeichner fand, welcher einen fo fchar= fen Blid gehabt hatte, wie er, benn Goethe spricht bem Sauptarbeiter, Beinrich Lips, ben Sinn fur die Natur ab; und ber größte Theil ber Umriffe fam aus fehr schülerhaften Sanden. Go viel anfange Lavater von seiner Leistung versprochen hatte, so gestand er nachher selbst ein, daß er die bestimmten Gesetze für die Physiognomik nicht aufzustellen vermöge, und ben verheißenen mathematischen Gesichtsmesser blieb er schuldig. Gleichwohl sammelte er bis an seinen Tod Beiträge zu seinem phystognomischen Rabinet, verwendete bafür unverhältnismäßige Summen und gerieth burch die auf eigene Rosten unternommene französische Nebersetzung der Physiognomit, welche durch den Einbruch der franzöfischen Revolution nachtheilige Störung erlitt, in brudende Verlegenheit. Nach seinem Tobe gelangte die merkwürdige Sammlung in die Hand bes Grafen Fries in Wien.

Lavaters Interesse an Menschenbeobachtung hing enge zusammen mit seinem Glauben und seiner theologischen Ansicht, indem er vors

aussente, daß, wo Beift fei, muffe berfelbe auch Leben und Geftalt ge= winnen, wo eine Rraft fei, muffe auch eine Wirfung fein, jedem Innern muffe ein Neußeres entsprechen, bas Innere, Göttliche muffe burch fichtbare Zeichen zur Darstellung fommen. Darum suchte und fant er einen lebendigen, erfennbaren, fühlbaren Gott und einen Seiland, mit bem er Alles theilen, ben er schauen, genießen, gebrauchen konnte. Wenn Lavater fich ein Auge für Menschenbeobachtung zutraute, fo legte er bagegen einen viel höhern Werth auf feine Gotteserkenntniß und Diese hielt er für seine werthvollste und auszeichnendste Gigenschaft. Auf feine Kunft ber Menschenbeobachtung schaute er später als auf ein unsicheres und unbefriedigendes Unterfangen gurud, aber in feiner Gotteserkenntniß wurde er immer ficherer, freudiger, fester. naiver Unbefangenheit gestand er seinen Mangel an gelehrtem Biffen, aber in der Wiffenschaft göttlicher Dinge wußte er fich Jedem gewachfen, hierin hieft er fich fur einen der Wiffenden und Erfahrenen seiner Beit, und er glaubte an feine Berufung gur Berfundigung feiner GotteBerfenntniß unter feinen Zeitgenoffen. Bon fruher Jugend an bis ans Ende hielt er fich an die Offenbarung ber heiligen Schrift ohne Abzug und willfürliche Deutung, und all fein Forschen und Denfen, fein Leben und feine Erfahrung war ihm nur Beftätigung feines Glaubens. Sein lebendiger, vertrauter Umgang mit Gott und Chrifto machte ihn gegen bie Dogmen ber Kirche gleichgültig und er verachtete Die Streitigkeiten ber Schule. Lavater geht nicht ein auf ben Unterfchied ber alten Dogmatif gwischen Natur und Onabe, naturlichem Borgang und Wunder; Gnabe und Wunderfraft find ihm nur gefteigerte Ratur. Im völligen Begenfaße zu ben theologischen Aufflärern, welche alle Religion nur ale eine Anstalt gur Beforberung ber Sittlichkeit anfaben, erblidte er bie Bestimmung bes Menschen in Beisheit, Gute, Macht, und im Glauben bas einzige Mittel bazu. Gefteigerte Kraft und außere Wirksamkeit halt er fur ben Brufftein bes Glaubens. Da= her muffe ber Gläubige auch jest noch Wunder thun, in unmittelbarer perfönlicher Gemeinschaft mit Gott stehen und burch Gebet auf Gottes Rathichluffe bestimment einwirfen fonnen. Das Göttliche und Menschliche, das Geistige und Körperliche waren ihm in genauem Zusammenhange; baher war ihm bas Geiftige forperlich vernehmbar, und barum zweifelte er nicht, bag ber Auserwählte mit Gott in fo nahem Umgange leben fonne, daß er ihn sehe, hore und empfinde. Man hat behaupten wollen, Lavater habe seine theosophischen Unsichten wesentlich aus

Detinger geschöpft. Er selbst widerlegt diese Behauptung am besten, indem er sagt: "In Detingers Schriften sinde ich einzelne tiese Gestanken; aber nichts von populärer Geschichtsweisheit der Schrift. Er ist mir zu metaphysisch." Detinger dagegen wirst Lavatern vor, daß er die "realen Schriftbegriffe spiritualisieren wolle." Wenn Lavater in seinen Gedanken Niemanden nachtrat und auf die Selbständigkeit innerer Ersahrung Anspruch machte, so verwahrte er sich hinwieder gegen die Zumuthung, daß er der Gründer-eines neuen Religionsspstems werden wolle und erklärte: "Mein Religionsspstem ist durchaus nicht aus dem achtzehnten, sondern allein aus dem ersten Jahrhundert." Und ferner: "Gott will Protestanten aller Art, wie Katholiken und Akatholiken aller Art haben — Kantianer — und Lutheraner — nur, ob Gott will keine Lavaterianer. Rein! Es soll nur ein einziger Lavater sein!"

Lavaters theologische Stellung und seine Einwirkung auf seine Zeit wird von Hagenbach sehr gut also bezeichnet: "Lavater war bei seiner scharf ausgeprägten dristlichen Ueberzeugung ein Mann der neuen Zeit, ein Mann des Jahrhunderts, ein Mann des Fortschritts. In sosern eine gewisse Unabhängigkeit und Freisinnigkeit, entschiedene Abneigung gegen alle Knechtschaft, gegen alle verderblichen Vorurtheile, gegen alle Mißbräuche, insosern überhaupt das, was wir Liberalismus nennen, zum Charafteristischen der modernen Zeit gehört: so war Lavater unstreitig einer der ersten Liberalen, die den Ideen der neuen Zeit huldigten. — Mit diesem Liberalismus war auch die Humanität — ein anderer charafteristischer Zug der neuern Zeit, in Lavater innig verbunden. Alles, was dem Menschen zum Bewußtsein seiner Menschenwürde verhilft, hatte ihm unendlichen Werth. In sedem Lebensgebiet war Lavater unter denen, die vorwärts schritten und vorwärts drängten."

#### 4. Lavater, der Chrift.

Es war Lavatern allein um die richtige Auslegung der Schrift zu thun. Nicht durch philosophische Gründe, sondern durch die Aussprüche der Schrift wollte er widerlegt sein. Als daher sein Schriftglaube bei seisenen rationalistischen Zeitgenossen Anstog erregte, trat er anfangs nur mit drei bescheidenen Fragen auf, um deren Beantwortung er bat (1769). Mit Bezugnahme auf von ihm angeführte Schriftstellen fragte er: 1. Ift nicht unwidersprechlich offenbar, daß die biblischen Ausdrücke Geist ze. durchgehends bedeuten, eine schöpferische Kraft, eine außerordents

liche, übernatürliche Offenbarung ober Wirfung ber Gottheit, übernatürliche Einsichten und Rräfte, ober Offenbarungen, welche nich von ben sogenannten natürlichen, unverwirklich unterscheiben? 2. Werben nicht biefe Beiftesgaben allen Chriften aller Zeiten und Orten, auf gewiffe Bedingniffe bin, immer fo uneingeschränft, als die Bergebung ber Sunden und bas ewige Leben angeboten und verheißen? 3. 3ft in ber beiligen Schrift eine einzige Stelle zu finden, wodurch eregetisch bargethan werden konnte, daß biefe außerordentlichen Beiftesgaben nur auf bie erften Zeiten bes Chriftenthums einzuschränken seien? Gind bie Schriftstellen fur bie bis ans Ende der Welt fortbauernde Gultigfeit ber Berheißung bes Geiftes, wo nicht schlechterbings entscheibend, boch von überwiegender Beweisfraft? Gine fernere Frage war, ob Gott ein in zweifelloser Erwartung nach ber Borschrift des Evangeliums vorge= tragenes Gebet nicht erhören werbe? und ob in ber heiligen Schrift biefe Erhörung nicht verheißen werde? So fchrift=, vernunft= und er= fahrungsgemäß bie in biefen Fragen niedergelegten Unsichten waren, fo flar, besonnen und für jedes alaubige Gemuth verständlich sprach sich Lavater auf bie mannigfaltigfte Weife über Glauben, Beift und Bebet aus. Unfere Beit, welche ben Bibelglauben wieder fennt und ehrt, freut sich in Lavater ben Mann zu sehen, welcher in einer glaubens= leeren Beit mit offener Scele, mit freiem Beift und fester Ronfequeng fich in seiner Erfenntniß nicht irre machen ließ, sondern immer mit gleicher Frische und Lebendigfeit von feiner innern Erfahrung Zeugniß gab. Die bemerkenswerthefte Stelle enthält feine "eigentliche Meinung" in seinen vermischten Schriften (1774). "Wenn ich die Lehre ber biblifchen Berfaffer von den Gaben bes beiligen Beiftes, von der Rraft bes Glaubens und von ben Wirfungen bes Bebetes, jede insbefondere untersuche, und alle mit einander vergleiche, so fomme ich immer auf den lichtvollen Bunft - biefe Berfaffer find ber Meinung : baß es möglich, baß es bie Bestimmung bes Menschen sen, in einer eigentlichen und unmittelbaren Gemeinschaft mit der Gottheit zu fteben; daß Sie ein eigentlicher Gegenstand ber Freundschaft und Vertraulich= feit sen; daß eine eigentliche, moralisch sinnliche Unterhaltung mit 3hr das Eigenthümliche der Religion, und die Absicht Gottes ben allen seinen Offenbarungen fen; daß ber Glaube an Gott, und vornehmlich an ben in Jesu Chrifto geoffenbarten Gott, als einen Gott, ber fich allen, Die an ihn glauben, offenbaren und mittheilen, von allen, die ihn suchen, finden laffen will, - ber höchste, beutlichste Endzweck aller biblischen

Geschichten, und zugleich bie große Triebfeber und Quelle aller moralifchen und phofischen Bollfommenheit, und ber Grund und bie Burgel ber völligen Wiederherstellung der menschlichen Natur sen. " In ber Bertheibigung ber eigentlichen Meinung fpricht Lavater von Chriftus: "Wenn Chriftus nicht ber Selb bes Testamentes ift, ber burch moralifche Sentenzen nicht und nie erfett wird, und weber fann noch foll; wenn sein Tod nicht bas Reinigungs= und Belebungsmittel ber Welt war; wenn bas Menschengeschlecht nicht sein ift, bas er regiert, bessen Bedürfniffe er befriedigt, auf das er wirft, phyfifch? moralisch? intel= lektualisch? was gehen mich bie Unterscheidungen an — auf das er wirft, wie ein lebender Konig auf seine Unterthanen wirft; wenn er nur à la Socrate und Xenophon, und welcher Berftorbene nicht? allein durch Lehre und Beispiel wirft - Chriften! was geht euch ber Rame an? und bas Buch, bas ihr Evangelium heißt? Lehrer ber Chriften= heit! was foll bas feine Kingerspiel? Beraus mit ber Sprache! Bahlt ausammenhangenbern gerabern Text zu euerm Moralisteren! Chriftus und Sofrates, zween recht gute Leute! und wir wissen, woran wir sind, und euch ift die Mühe erspart, beschwerliche Maste vorzuhalten. " Rach= bem er bargethan, bag bie Berheißung außerorbentlicher Wirkungen burch ben Glauben an Jesum Christum nicht nur ben Jungern, sondern allen Chriften burch bie Schrift verheißen worden, fahrt er fort : "Aber! wenn folde außerordentliche Gaben und Kräfte fo das Eigenthümliche bes Chriften find - fein Stern und fein Panier, warum find fie benn nirgends mehr? warum gang erloschen? und muß sich jeder seiner natur= lichen Gaben und Rrafte gnugen? Bang erloschen? nirgende mehr? Bas wift ihr? was weiß ich? So viel unscheinbare, in hartem Drud und tiefer Stille lebende Chriften - fo viel arme, finkende Strobhutten auf'm Berg und im Thal, hab ich nicht besucht — habt ihr nicht befucht! Was wohnt brinne? — Chriftus etwa — Die Armen waren ihm fo nahe - und sein Reich so stille und verborgen - ehe es ber berech= nende Philosoph angaffen und durch die Species seiner Rechenfunst burchjagen fonnte."

Diese innere Erhebung und Richtung auf Gott war bei Lavater so eigenthumlich und wahr, baß er dazu keiner außern Beranlassung besturfte. Daher wurde auch sein Schmachten und Ringen nach dem Schauen mit der Zeit immer inniger und glühender, so sehr seine Freunde über ihn zurnten und trauerten und seine Feinde über ben Schwärmer spotteten. Diese Glaubensfreudigkeit und altdristliche Festigkeit war

in einer Zeit um fo bemerfenswerther, wo Gott fich ben Philosophen in allaemeine Ideen verflüchtigte und die Theologen willfürlich an Chriftus modelten. Es ift bemnach höchst anziehend und merkwürdig, bag in einer Zeit, wo fich die driftliche Kirche nach ber Meinung ber Stimmgeber überlebt zu haben ichien, ober wo man höchstens von ber Bervollkommnungsfähigkeit bes Chriftenthums fprach, ein mit bem Leben vertrauter, vielseitig gebildeter Mann, ein Denfer und Weltmann, ben Glauben und die Gesinnung ber Avostel zu erneuern bemüht war und fein ganges Leben festhielt; und ber zugleich burch Leben und Beruf bewies, bag ihm fein Glaube eine eben fo eigenthumliche Rraft und Leiftungsfähigkeit gab, als er fich durch biefen vor feinen Beit- und Standesgenoffen auszeichnete. Es ift baber eine außerorbentlich an= giebende Erscheinung, in Lavater in seinen letten Jahren bas gleiche Reuer ber Sehnsucht nach ber Gottesgemeinschaft vorwalten zu sehen, wie in seinen Junglingsjahren. Denn in feiner letten Zeit läßt er fich also vernehmen: "Go ein Chriftus muß gewesen fein. Ift Er gewesen, fo ift Er noch. Ift Er noch, fo fieht Er in einem unauflöslichen Berbaltniß mit ben Sterblichen, benen zu lieb Er fich ber Sterblichfeit unterwarf. So gewiß Er also eriftiert hat und noch eriftiert, so gewiß muß Er in einer allenfalls spurbaren und erweislichen Konnerion mit und steben - und fo gewiß bieß ift, so gewiß muß Er mit fraftig segnen= bem Wohlgefallen auf jede Seele herabsehen, die fich Ihm zu nähern, als vor Seinen Augen zu handeln, und fich nach Seinem Sinn und Willen zu bilden strebt. Er muß sich bem nicht unbezeugt laffen, bem Er unentbehrlicher scheint als alles Entbehrliche und Unentbehrliche. Er muß fich, wenn Er lebendiger ift, als alles Lebendige, mehr als alle Lebendigen beweisen und darthun können — als ein Leben, reich genug für alle Lebensbedürfer, die sich zu Ihm als bem Lebensquelle menden."

Der Hang zum Geheimnisvollen, Mystischen, Wunderbaren lag in Lavaters Zeit und bemächtigte sich aller damaligen strebsamen Geister; Jung und Herber waren davon ergriffen, wie auf andere Weise Clausbius und Goethe. Wenn ein Gaßner, ein Cagliostro, ein Mesmer ihn anzogen und er ihnen auffallende Ausmerksamkeit erwies, so zeigte er gesunden Sinn und Unbefangenheit genug, auch zu gestehen, was er gesehen und daß er sich getäuscht habe. Daß Lavater so unabwendbar an seiner Nichtung festhielt, daß er sich nicht stören ließ, als allmählig seine frühern Freunde und Gesinnungsgenossen, selbst Herber und Goethe,

fich von ihm abkehrten, — lag in der Ueberzeugung, daß er unerschütsterlich an das Göttliche in der Menschennatur glaubte und als Bolksmann aus vielfacher Erfahrung wußte, daß in den Einfältigen und Niedrigen im Bolke, in den natürlich Begabten sich häufig eine tiefere Erkenntniß und eine fruchtbarere Wirksamkeit kund zu thun vermöge, als in den Weisen und Gebildeten.

Lavaters Chriftusglaube ift um fo bedeutfamer, da er fonft durchaus frei und selbständig fich ben bogmatischen Doftrinen gegenüber verhielt und baber anfangs in feiner Beimat schwere Unfechtungen gegen seine Rechtgläubigfeit zu erfahren batte. In feinen fvätern Sahren icheute er fich eben so wenig als früher seines eigenen Weges zu geben, baber er im Jahre 1793 bemerft : "Ich fage nie "Athanafischer Chriftus", nenne Chriftus nie in Athanafiusschem Sinne Gott - aber fo beralich und aufrichtig man es fann im Baulinischen und Johanneischen Sinne." Und noch offener und freier außert er fich gegen Brofeffor Baulus: "Ich habe mir zum unverbrüchlichen Befete gemacht, mich niemalen über einem bloßen theologischen Wort zu ganken und zu bisputiren! Fragt mich einer : Glaubst bu die Dreieinigkeit, glaubst bu die Genugthuung 2c. 3ch werbe weber Ja noch Rein fagen! 3ch empfinde und erfahre täglich ben ungeheuren Schaben, ben bieje jo vielem Migverftand ausgesetten Wörter angerichtet haben, und noch täglich anrichten. Ein einfältiger Liebhaber und Renner bes göttlichen Wortes fragt nicht fo. Er fragt: - Bas findeft bu, daß bie Schrift von Gott, bem Bater, bem Cohne und Beifte lehre? Bift bu überzeugt, bag ber Bater ben Cohn zum Beiland ber Welt gefendet hat, und bag ber Cohn und ber Bater Eins, ber Sohn bem Bater unterthänig und boch Gott fen, über Alles gebenedeit in die Emigkeit?" - Wenn man baber jest bie Angriffe von Rifolai und Semler näher ansieht, wie fleinlich und boswillig jener sich zu Klatschereien und Berbächtigungen gegen Lavater herabwürdigte, und wie trivial biefer, auf bas Recht ber subjeftiven Unficht des Chriftenthums fich fteifend, Lavaters driftologische Unfichten zu widerlegen fuchte: fo fpricht Lavatere liebevolle und großartige Beife, wie er fich vertheidigte, fur bie Cache sowohl ale fur feinen Charafter. Goethe zeichnet ihn folden Angriffen gegenüber folgender Magen: "Gegen Anmagung und Dunkel wußte er fich ruhig und geschickt zu benehmen: benn indem er auszuweichen schien, wendete er auf einmahl eine große Unficht, auf welche ber beschränfte Begner nies mals benfen fonnte, wie einen biamantnen Schild hervor." Lavater,

ber als Schwärmer Verschriene, zeigte seinen Begnern gegenüber ftets einen fo gesunden Sinn, ein heiteres Selbstbewußtsein, eine fo flare Bergegenwärtigung ber Sauptsache ber Streitfrage und eine fo ruhige Konfequenz, daß wir ftatt aller andern Proben ben Schluß feiner Brufung von Steinbarte "Suftem ber reinen Philosophie und Gludfeligfeitslehre bes Chriftenthums" anführen wollen. Nachdem Lavater auf bie wohlwollenbste Weise bie Borguge ber Schrift fur biejenigen hervorgehoben, welche im Chriftenthum viel Anftößiges und Bernunftwidriges finden, faßt er sein Urtheil folgender Magen zusammen : "Ich sage ohne allen Zweifel, und ohne alle Furcht zu irren - schlechtweg und entscheibend - Rein! vieles fehlt barin, was bas Chriftenthum wesentliches, b. i. eigenthumliches und charakteristisches bat. - Ich sage meine Meinung gerabehin: ich halte es für nichts mehr und nichts minder als feinen Deismus - mit einiger chriftlicher Farbung, und burchaus nicht für reine, achte apostolische Christus-Religion - halt es für einen unglücklichen Bersuch zur Aussöhnung ber neuern Philosophie mit bem Chriftenthum - Gine Kapitulation mit bem Religionsbedurftigen - aber bas achte evangelische Christenthum theils nicht erkennen= ben, theils bezweifelnden Geschlechte seines Zeitalters. Richt fur eine ganz neue, viel weniger Brobhaltige, folide Kavitulation, wovon sich daurende Vortheile versprechen ließen! Unwürdige Kapitulation eines Philosophen, bem Wahrheit, nicht Affomodation ber Wahrheit bas erfte, beiligfte, einzige Gefet fein foll - eines driftlichen Lehrers, ber als folder schlechterbings nicht befugt ift, bas alte, historisch bestimmte und beurfundete Chriftenthum nach bem Geschmacke seines Zeitalters und bes Unglaubens und Schwachglaubens und Halbglaubens zuzufcmeiben. - Wie Plinius, Salluft, Tenophon follten allervörderft und bei ber ersten Untersuchung bie Evangeliften und Apostel gelesen werden; nach ben Grundfagen und feinen andern ausgelegt, wonach alle Schrif: ten, alle Urfunden in der Welt ausgelegt werden. Romme heraus, was herauskommen mag! Nicht immer mit hinaussicht auf dies und jenes eriftirende, oder zu bauende, zu hoffende, oder zu fürchtende Syftem ober Unswitem. - Berr Steinbart liefert und einen andern Chriftus und ein anderes Chriftenthum als bie Urfunde, wenigstens bei weitem nicht ben gangen Chriftus und bas gange Chriftenthum ber Urfunde. - 3ch will lieber geraden Wegs Deift fein und Deift fein laffen, wer ba will, benn ich sehe sehr leicht ein, wie weise und ehrliche Männer Deiften fenn können, und in ihren Umftanden bennabe fenn muffen. -

Aber mir werd' ich niemals bie unleibliche Inkonsequenz erlauben, bie Urkunde des Christenthums zugleich anzunehmen, und das wesentlichste und eigenthümlichste berselben zu verwerfen."

# 5. Angriffe auf Lavater.

Leicht und liebevoll nahm Lavater im Allgemeinen bie Angriffe auf, welche ihm von Außen und schriftlich widerfuhren; näher aber ging ihm ber Gegensat zu Bergen, ber ihm in feiner Baterftabt und von feinen Mitburgern entgegentrat, und zwar gerabe von Seite berer, welche er als feine Lehrer verehrte und welche an Beift, Bilbung und Unsehen die vorzüglichsten Manner Zurichs waren. Durch ben Theologen Zimmermann und die Kritifer Breitinger und Bodmer war in Burich eine rationalistische Anschauungsweise in religiösen Dingen herrschend geworden. Es hatte baher nicht viel auf fich, als Lavater in ber Synode von einem Geiftlichen beschulbigt wurde, daß er fich in den Aussichten in die Ewigkeit gegen die Lehre der Rirche verftoßen; aber besto fcmieriger wurde feine Stellung, ale ihn feine Auffaffung ber Bibel mit ben Säuptern ber Burcher Schule in Zwiespalt brachte. Längft hatte Bobmer barüber gespottet, bag Lavater Chriftum über Gott hinauffete, und Breitinger warnte in öffentlicher Rede mit offenbarer Beziehung vor ber Religionoschwärmerei. Die erwünschte Gelegenheit, Lavatern zu guchtigen, bot ein Brief Lavaters, Nachricht von ben Zurcherischen Theologen enthaltend, welcher in die allgemeine theologische Bibliothek aufgenom= men worden war. 3m Jahre 1775 erfchien ein anonymes " Sende ichreiben" an ben Berfaffer biefer Nachricht, beffen Berfaffer fich stellt, als fennte er jenen Berichterftatter nicht. Dieser wird nun belehrt, wie er die Zürcherischen Theologen und namentlich Lavatern hätte barftellen follen, indem beffen Meinung über Glaube, Geift und Gebet lächerlich gemacht, fo wie feine Physiognomit und feine Berbindung mit einer wunderwirfenden Biehmagd verhöhnt wird. Joh. Jafob Hottinger, ber gebildetefte Mann und der vorzüglichste Kopf aus der Schule bes Philologen Steinbrüchel, war ber Urheber biefes jugend= lichen Muthwillens, in welchem er Wahres mit Kalfchem gemischt Diefer Angriff eines Jugendfreundes schmerzte Lavatern tief. Pfenninger schrieb bagegen ein ganzes Buch, J. J. Heß eine würdige Burechtweisung, Lavater endlich selbst eine schmerzlich bewegte, aber

verföhnliche Erklärung an seine Freunde. Dieser unbedeutende Vorgang brachte bamals in jene Winbstille bes öffentlichen Lebens eine ungewöhnliche Aufregung. Gin Schreiben Bodmers an feinen Freund 5. Meifter bezeichnet bie Stellung, welche biefer und feine Befinnungs= genoffen Lavater gegenüber einnahmen. - - "Sat er nicht von dem Mitburger, bem Mitchriften, bem geiftlichen Berfaffer bes Gendschreibens in ber warmen driftlichen Liebe prafumieren follen, er habe ihn in fich felbst hineinführen, ihn von seiner Geschwindglaubigkeit, von feinem Steckenpferb, feinem fanatischen Sang heilen wollen? Da Breitinger, Ulrich und Andere umfonft gearbeitet haben, ihm Bermeneutif, Philosophie, Logif, Viam Examinis, Philologie zu empfehlen - ift es fehr mahrscheinlich, bag ber Unbekannte geglaubt, bas lette Mittel gegen Schwärmerei sei lachen. Und Lachen, felbit ben Wis zum Lachen anwenden, wo Grund zum Lachen vorhanden ift, ift nicht Sunde, weder gegen die Moralität, noch gegen Freiheit, noch gegen Tolerang. Nehmen Gie an, Breitinger ober Ulrich waren die Berfaffer bes Senbichreibens, murbe bann ber spisfundiafte Menich Berläumdung barin erbliden, Bemühung Lavater verächtlich zu machen, von seinem Ruhm herabzusturgen? Weber Breitinger noch Ulrich noch Steinbrüchel haben es geschrieben, boch fagt biefer, bag bie barin ent= haltenen Urtheile meiftens auch seine Urtheile seien, Die er lange ber laut gesprochen habe. Wer läugnet, baß S. Lavater nicht viel Genie und noch mehr Activität hat; wer ihm biefe zum Dienft einer eiteln Schwärmerei anzuwenden abrath, handelt ber nicht verbindlich und bem gemäß, was Liebe für Wahrheit und Abscheu für Schwärmerei von ihm fordern, wenn er die Feder ergreift? Wir wiffen, daß die rechtschaffenften und einsichtvollsten Männer in Lavaters außerorbentlichem Schnappen nach Wundern, in der Allmacht, die er dem Gebet zuschreibt, Fanatismus bemerkt haben. War es nicht Blodigkeit, Kurcht zu beleidigen, und fich Sandel zuzuziehen, baß fie es nicht im Druck haben fagen burfen? wo nicht, ihn zuruckzuziehen, boch schwache Köpfe nicht zu verwirren? - Laffen Sie mich auch fragen, ba ber Fanatismus fein Civilverbrechen ift und niemand die burgerliche Ehre raubt, gehört es nicht ben Scribenten zu, ihn zu bestrafen? Wenn baburch ber Fanatifer an feinem Autorruhm verfürzt wird, was ift bas Mehreres, als baß ihm genommen wird, was ihm nicht gehörte? Welch größern Ruhm hatte fich Lavater erworben, wenn er fich felbft, ber Richtigkeit feiner Meinung bewußt, überzeugt von der Superiorität feiner Talente, ber

Wahrheit, ber strengsten Untersuchung überlaffen hätte, sich selbst gegen Berläumbung, Berfälschung zu retten." — Rachbem wir in Borftebenbem einen Beweis haben, wie Bobmer in feinen Unsichten fich völlig zu Lavaters Gegnern bekannte, so ist folgendes Zeugniß an benselben Freund um so unverbächtiger und bemerkenswerther: "Lavater hat einen Bortheil, ben fich wenig Andere zulegen durfen, ben Credit, ben Anhang, ben er fich burch feine Geschäftigkeit, Dienstfertigkeit, Gut= thätigfeit gemacht bat. Man muß im Civilleben fo untabelhaft fein, wie er ift, wenn man gegen ihn aufstehen, und allenfalls Wahrheiten felbst annehmlich und glaubwürdig machen will" (1779). Mit heiterm Bewußtsein wies Lavater ftets bas Beschrei über seine Schwärmerei von fich; ber befte Beweis seines gefunden Sinnes ift bie Burecht= weifung an ben Freund, welcher ihn auf die Bunder jener " Biehmagd" aufmerkfam gemacht und im Berkehr mit biefer jum Schwärmer ge= worden war. Wir fennen feine Rundgebung Lavaters, welche für ihn felbst eine schlagendere Rechtfertigung gegen bie Borwurfe seiner Begner mare.

> Du betest Nächte durch, und ringst vor Gottes Thron; Du härmst Dich ängstlich ab, willst Gottes Gnad' erzwingen, Berdienen mit Geheul, und sprichst dem Glauben Hohn, Der frohen Muthes fühn Erbauung will erringen —

Bo Du nicht Thranen fiehst, ba sen nicht Cifervoll!
Sprich nicht zur Rube: Fluch! Bur Freude: Du bist toll!
Bill Gott, die Liebe, denn, daß man mit Furcht ihr frohne?
Ach, ift er Vater nicht? Sind wir nicht Seine Sohne?
Gebietet er uns Angst? Hat er an Winseln Lust?
Haucht Er durch seinen Geist nicht Freud in jede Brust?

Die Thränen waren Zwang; Dein Lachen nicht Natur. Bon sanster Ruhe floh, von Weisheit jede Spur. O Freund, entreiße Dich der Andacht Zauberspiele! Bertrauen ist der Weg, und Liebe steht am Ziele! Gott will nicht Sklaven-Angst; Er will nur Zuwersicht. Was ben Dir Krankheit ist, ist Andern keine Pflicht.

Bin ich in Gott vergnügt, heißt Er mich frohlich fenn, . So fturme Du mich nicht in Deine Angst hinein! Bas hilft's, mit lautem Schall auf Borte Borte thurmen? Empfindung lagt fich nicht, ach, Liebe nie erstürmen!

Ach, lerne rubig fenn - und bent an Deine Jugend! Die Unrub ift Dein Feind, ber Feind ber mabren Tugend. Ginft warft Du findlich fromm; Du fuchteft, fandeft Gott; . Empfandeft Seine Suld, und hielteft Sein Bebot! Berriffen ichienen ichon bes Stolzes fefte Stricke ; Dein Mund war Liebe nur, und Demuth Deine Blicke! Der Täuschung Stimme mar noch nicht Dir Gottesstimm', Roch nicht Dein Gifer Sturm, und Deine Liebe Grimm. Du lerneteft und schwiegft, und fanfte Thranen floffen . . . Doch Diese Rube hat Dein Berg nicht lang genoffen. Du wolltest mehr Gefühl burch Bort-Gebet erflehn; Rienaft an auf Gottes Licht, auf Die Bernunft gu ichmahn. Du schmähteft die Natur, verdammteft Gottes Werf, Und Unerflärbarfeit war nur Dein Augenmert! Dein Männlicher Berftand, Dein Selbenmuth im Denfen Erniedrigte fich nun, Bewiffen einzuschränken. Beheimes Fieber fprach im Ramen Bottes ftets Und jeder Bufall war Erhörung des Bebets. Ber andere bacht', ale Du, ber burfte faum Dir naben ; Du fprachft von Bundern nur, wo wir Ratur nur faben

Sei ruhig, bitt' ich nur — Nur hore still, mein Lieber, Gott quast die Menschen nicht! Die Tugend ist fein Fieber! Nicht sag' ich dieß zum Spott: Ich ware, was Du bist, hatt Er mich nicht gewarnt, der ganz Erbarmen ist. Dem Abgrund, wo Du stehst — wie war ich ihm so nahe! Doch Gott zog mich zurück, da ich die Tiese sahe!

Brich Deinen Gigenfinn. Dieß ift mein Rath, und flieh' bes Beiftes Taufcherin! Sen fanft und ruhig! Bern, und thu die erften Pflichten! Gen fleißig , weife , treu im Rinder-Unterrichten! Gen Benfpiel! Mergre nicht! Fleh' Gott um Beisheit an! Die Beisheit ift's allein, Die Dich noch retten fann! Sen freundlich ohne 3mang, und eifrig ohne Sige! Sag nicht die Wahrheit nur, frag : Db die Bahrheit nupe! Gieb uns für Borte Licht! Empfindung für Gewalt! Und gieb der Wahrheit ftete Die lieblichfte Geftalt! Dring Dich boch nirgend ein - und überfturme Reinen ; Lach, wenn Dein Berg fich freut, und zwing Dich nie zum Beinen! Gefühl erft fen Dein Berg , bann öffne fich Dein Mund! Wenn Du nicht rubig bift, fo bift Du nicht gefund! Sprich, tampfft Du, nicht von Kampf; und wachst Du, nicht vom Bachen; Dieg franft ber Demuth Dhr, und heißt bie Spotter lachen. Berachte Mittel nicht; betrachte bie Natur. Erflärerin von ihr ift Deine Bibel nur!

Bau langsam, aber fest! Bruf' Sohrer erst und Geister! Sei Allen allerlen, und ruhig wie Dein Meister! Erwieg sein großes Bort — und dieß sen nun genug; Ahmt Tauben-Ginfalt nach, und send wie Schlangen flug!

Der unversöhnliche Gegensat, in welchen Lavater burch bie Darlegung feines driftlichen Glaubens mit ber öffentlichen Meinung und mit einem Theile feiner Mitburger gerathen war, hatte indeffen einen tiefen, beunruhigenden Eindruck in ihm guruckgelaffen. Denn fo fest er in seiner Ueberzeugung war, so konnte er boch nicht verkennen, baß es ihm nicht gegeben sei, berselben bei bem größern Theile seiner Beitgenoffen Eingang zu verschaffen. Bas er in auseinandersetenten Abhandlungen zum Berftandniß und zur Bertheibigung feiner Unfichten thun fonnte, bamit war er zu Enbe. Denn es ift nicht zu läugnen, daß bei Lavater, bevor er vierzig Jahre alt war, ber Ideenfreis fich nicht mehr erweiterte, baber in feiner Beiftesbildung und in feiner wiffenschaftlichen Erfenntniß und Befähigung ein Stillstand eintrat, welchen er zum Theil nicht fühlte, zum Theil nicht geftehen wollte, ber aber für Freunde und Gegner auffallend und für fernere Berftanbigung und Auseinandersetzung hinderlich war. Bon biesem Zeitpunkte an behnte fich bas Feld seiner geiftigen Bestrebungen nicht mehr aus, und im Be= fühl, ben Anforderungen ber Wiffenschaft nicht mehr gewachsen zu fein, schrieb er namentlich für "feine Freunde." Aber wenn er, ber Menschenforscher und Seelenmaler, bas größte Drama ber Weltgeschichte jum Gegenstande seiner Darftellung mable, ben Menschen und ben Gott in ihr innerftes Wefen verfolge und fo an ber hand ber biblifchen Erzählung seinen Glauben in die hellste Beleuchtung bringe, fo zweifelte er nicht an der überwältigenden Kraft diefer Darstellungsweise, wenigftens für bie ihm nahestehenden Gemuther. Go entstand bas sonderbarfte, aber auch wieder bas genialfte, eigenthumlichfte von Lavaters Werfen - "Bontius Pilatus, ober ber Menich in allen Bestalten, ober Sohe und Tiefe ber Menschheit, ober bie Bibel im Kleinen und ber Mensch im Großen, ober ein Universal Ecce Somo, ober alles in Einem" (1782-1785). Schon in ber außern Form und Darftellung fällt bas Unruhige, Gespannte, Sprunghafte auf, offenbar eine Folge bes zu erwartenden Widerspruchs, im Gefühl, daß er Unftog und Aergerniß gebe. Daber Lavater felbst feine Arbeit mit naiver Offenheit charafterifiert : "Es ift ein Wert, bas fehr vieles für fehr viele enthält; aber fehr wenigen, auch weisen und guten Menschen ganz tauglich,

gang genießbar fenn fann. Die, fo es gang genießen können, gehören in ben enaften Rreis meiner Freunde, ober ber sympathetischen Seelen. Es ift ein Wert, wies gefchrieben feyn muß, um fich viele Erzfeinde und wenig Erzfreunde zu machen, Abdruck meines Geiftes und Bergens, Schimmer ober Dammerung von mir, allemal von Individualität, und ohne bas Medium meiner Gelbft eine im Gangen ungeniegbare Speife. Es ift wie Ich. Wer bieg Buch haßt, muß mich haffen. Wer bieg Buch liebt, muß mich lieben. Wer's nur halb genießen fann, fann auch meinen Beift und mein Berg nur halb genießen. Wem es durchaus gefällt, ber muß ein Bergensfreund von mir fenn." Allein ber erfte Theil des Werkes war migrathen : breit und beklama= torisch folgen Gedanken und Betrachtungen, welche er anderswo schon beffer gegeben hatte. Daher fällte Nifolai folgendes Urtheil über biefen erften Theil: "Recenfent fügt nichts hinzu, als bag er bedauert, bag 5. 2. fich in Diefer Schrift auf eine fo nachtheilige Weise gezeigt hat, und wunscht, daß er fich durch die Fortsetzung dieses elenden Geschreibes ober anderer Schriften biefer Art nicht gang um die Achtung bes verminftigen Theils ber Lesewelt bringen moge." Lavater sette biefes Urtheil bem zweiten Bande bes Werkes vor nebft ber Aufforderung an biejenigen, welche in biefen Bunsch eintreten, ihr Eremplar an ben Berfaffer ober Berleger gurudgufenden und bas Gelb gurudguverlangen. Aber ber erhaltene Sporn machte ben zweiten Theil auch beffer an Bestalt und Gehalt. Er bewies, daß er sich seinen Seiland aufs leben= bigfte vergegenwärtigen fonne, und bag biefe Bergegenwärtigung in ihm nicht nur Begeifterung, sondern wirklich Gedankenreichthum zu erzeugen vermöge. Gerade bie entschiedene Ungläubigkeit feiner Zeit bewirkte, bag Lavater als religiöfer Charafter fich besto ausgeprägter, flarer, vollständiger entwickelte, ben Ginen zum Spott und Aerger, ben Andern zur Erleuchtung, damit fie fich an seiner Unerschütterlichkeit festhalten könnten. Allein nicht nur als frommer Mann, fonbern auch Schriftfundiger, als Philosoph und Dichter bringt er eine Fulle von Licht und Leben in seine Geschichtsbetrachtung. Wirklich wird Leben und Glauben burch bie Beleuchtung ber furzen Borgange zwischen Chriftus und Pilatus jo vielseitig und geistreich hervorgehoben, bas gläubige Gemuth und ber feine Beobachter zusammen weiß so tief und lebendig in die evangelischen Scenen zu verseten, daß einzelne Abschnitte zu ben vorzüglichen Darftellungen und Betrachtungen über bas Leiben bes herrn gehören. Lavater, ber Mendelssohn zum Chriftenthum bin-

überziehen wollte, züchtigt zum Beisviel bie Jubenverachtung feiner Beit bei ber Frage: "Bin ich benn ein Jude?" - "ifts ber bochgepriesenen Aufflärung, und bem Tolerang=Geräusche, und bem Menschlichkeite-Ge= tummel und ber Chriftenthums = Lauterung unserer Zeit zu verzeihen?" Bon Jesu "Achtung" ber Menschheit bezeugt er: "Der fan unmöglich bie Lehre Chriftus ober bie von Chriftus gelehrte Wahrheit verstehen, ber es nicht flar erfennt, daß biefe hohe Lehre von der Gottahnlichfeit ber menschlichen Ratur Die Summe, ber Inhalt, Rern und Geift aller feiner Bezeugungen, Thaten und Schickfale ift. Berberrlichung ber Menschennatur - fiebe ba ben Schluffel zu allen Bebeimniffen bes Evangeliums!" Unter bem Titel "Bas ift Wahrheit?" faßt er bie gange Chriftologie, Die gange Glaubenslehre in geiftreicher Auseinanderfekung zusammen. Im Abschnitt "Die Thaten Chriftus - Wahrheit" giebt er ben Nachweis ber Authenticität ber evangelischen Geschichte. In ber Boraussetung, baß bie Evangelien betrügliche Erbichtungen seien, läßt er jeden betrüglichen Evangelisten seine Rolle spielen. Ferner läßt er fie als Dichter, als Schwärmer figurieren. Un ben gesunden Sinn und die Wahrheitsliebe bes Publifums fich wendend, ftellt er bemfelben bie große Frage bes driftlichen Glaubens auf eine ganz originelle, objeftive, anziehende Weise bar, und giebt so einen theologischen Gegen= ftand in ber Gestalt einer Unterhaltungsfrage. In bem weitläufigen Werke steigt und finkt ber Ton, verliert sich bisweilen ins Weite und Breite; aber ber Menschenkenner, der fromme Philosoph macht sich immer wieder in den "scharfen Linien" bemerklich, "die sein Flammenschwert schneibet," um mit Goethe zu sprechen, bem aber als "bezidirten Nichtchriften" ber Pilatus natürlich eine "widerliche Empfindung machte." Aehnlich in Form und Geift, aber ein schwächerer Abdruck bes Pontius Vilatus, folgte balb barauf in "Nathanael" (1786).

# 6. Wachsender Kampf.

Wie man ein Necensent sein und aus dem Necensieren eine wichstige Sache, eine Lebensaufgabe machen könne, davon hatte Lavater, der mit dem geschriebenen Worte nur wirken, unmittelbar wohlthun wollte, gar keinen Begriff. Da er also nicht wußte, wozu solch eine Necenssentenstellung gut sei und wie sich ein ehrlicher Mann und Menschensfreund damit abgeben könne, so nahm er die Necensionen für persönliche Angriffe auf und sah in den Necensenten, welche sich freilich gar wenig

Mübe gaben, ibn zu verfteben und ihm einen vernünftigen Ginn augutrauen, seine versönlichen Reinde. Dagegen war es Lavaters liebevolle und großherzige Beife, Jeben von feiner Seite zu faffen und feinem Befen und seiner Wirfsamkeit freudige Anerkennung zu Theil werben zu laffen. Er war gutmuthig und wohlwollend genug, vorauszuseten, daß, wenn seine Gegner ihn recht fennten, fo fonnten fie ihm nicht mehr übel wollen, fo mußten fie feine Freunde werden. Er hatte manden Sieg erfochten, manche Abneigung überwunden, wenn er perfonlich biesem und jenem Gegner in seiner berggewinnenden Liebenswürdigkeit und feiner beitern und würdevollen Sobbeit entgegengefommen war. Das Schreiben war ihm überhaupt nur Rothbehelf, nur Erganzung und Fortsetzung seiner personlichen Ginwirfung. Mit ber Macht seiner Berfonlichkeit, durch das lebendige Wort, durch die liebevolle Kraft ber Gesinnung und bes Herzens war er sicher zu gewinnen und hatte baber einen jo zahlreichen Kreis von Freunden und Bewunderern aus allen Ständen an fich gezogen, daß zu feiner Zeit mehrfach ausgefprochen wurde, fo weit eingreifend und machtig habe feit Luther feine Berfönlichkeit in Deutschland gewirft wie Lavater. Er war nicht nur als Brediger, sondern als Mann bes Umgangs und ber Gesellschaft, wie Goethe fagt, jum Wirfen "ins Weite und Breite" geschaffen. Mit ber großen Bahl ber burch ihn Gewonnenen und geiftig Ungeregten fühlte er fich innig verbunden, und gleichsam fortwährend zu geiftiger Gemein= ichaft verpflichtet. Dabei tritt Lavaters Gelbstgefühl allerdings ftarf und auffallend hervor und es ift nicht zu wundern, wenn ihm basselbe zum Borwurf gemacht wurde, indem man den Thatbestand eines fo innigen Berhältniffes zwischen bem Gebenben und ben Empfangenben und die freiwillige Hingebung und Unterordnung für so viel Liebe und Leiftungen nicht genug beachtete. Aus biefem Sachverhaltniß ift bie vielangefochtene "Bergenderleichterung" vom Jahre 1784 bervorgegangen, worin er nach allen Seiten Abrechnung halten und bie Beziehungen feststellen will. Wirklich spricht Lavater gewissermaßen wie ein Fürst zu seinen Untergebenen; allein es ift auch eine merkwürbige Erscheinung, daß Einer solche Ergebenheit findet, daß er so sprechen und ein folches Berhältniß bis ans Ende bewahren fann. Er erleichtert sein Berg an seine Freunde, damit sie ihm nicht schaden, indem sie zu viel Wesens aus ihm machen; an seine Leser, um sie zu versichern, daß er nichts schreibe, als was er für mahr, gut und nütlich halte; an Die Raufer feiner Schriften, um ihnen eine Selbstfritit berfelben gu

geben; an seine Recensenten, um ihnen zu fagen, baß er sie nicht lese; an feine Korrespondenten, um ihnen gemessene Verhaltungsregeln zu geben; an Kollektanten, um fich ihre Zudringlichkeit zu verbitten; an Arme, bamit fie nicht zu viel von ihm erwarten; an fremde Durchreis fende, wie fie fich beim Besuche verhalten follen; an feine Mitburger mit einer liebenswürdigen Offenheit und Bertraulichkeit; an feine Gemeinde, als ber treue und liebevolle Diener Aller; an seine Unfreunde voll Liebe und Verföhnung. Diese Alle aber zieht Lavater nur an fich beran, um ihnen die Hauptfache, welche er zu fagen hat, and Berg zu legen. Das ift nämlich enthalten in "Ginige meiner Grundfage", wo er feine Erfahrung und feine Lebensweisheit auseinandersett und bann in einem boppelten Alphabet furze Cape zusammenfaßt , barin eine bemerkenswerthe Kurze und Klarheit bewährend; und ferner in "Etwas über meine Religion und mein Chriftenthum", wo er in vierundvierzig Thefen die fastlichste und vollständigste Uebersicht seines Glaubens giebt, und worin jene verkeperte Stelle vorkommt : "Der Nicht= chrift ift, ohne bag er es vielleicht felbst weiß, Atheist." Durch biefe beiben Zugaben ift biefe Bergenserleichterung ein Buchlein, welches Langters Wefen und Gefinnung eigenthumlicher barftellt als jede andere seiner Schriften. Diese Bergenserleichterung aber führte eine Phalanr von Philosophen und Freidenkern gegen ihn ins Feld, unter Andern Reinhold, welcher fich verpflichtet glaubte, seiner Zeit "bie religiosen Arrthumer Lavaters aufzudecken und zu zeigen, wie biefelben zum Ratholizismus führen, und wie unser Chriftenthum eigentlich nur bie Ibee vom Chriftenthum fei." Gleichwohl fpricht Reinhold folgendes Beständniß aus: "Dieser außerordentliche Mann, welcher, vielleicht ohne es barauf angelegt zu haben, ber Lieblingslehrer und bas Mufter eines großen Theils unserer driftlichen Zeitgenoffen geworden ift, giebt, so wie er fich in ber Herzenserleichterung selbst schildert, ein merkwurbiges Beisviel ab, wie fich bas, was man heut zu Tage Orthodorie nennt, mit wiffenschaftlicher und moralischer Aufflärung beibes in einem hoben Grade in Ginem Menschen benfammen vertragen konne. 3a, mein Freund, Orthodoxie und Aufflärung, die festeste Anhanglichkeit an ein Suftem mit ber fanfteften Schonung aller übrigen, ber feurigfte Bekehrungseifer mit ber uneingeschränktesten Dulbung, ber entschiedenfte Bunderglaube mit der bedächtlichsten Ueberzeugung, die verworrenften Begriffe von übernatürlichen Gnadenwirfungen mit den hellsten psychologischen Einsichten, und theologischer Sag mit philosophischer Liebe

ber Natur! Sie wurden hier nicht nur bas bloße Benfammensenn von Eigenschaften, die man sonst für ausschließend hielt, eingestehen, son= bern auch zugeben muffen, baß ber Mann burch feine Borurtheile felbit ein befferer Mann ift; daß sein Glaube, so wie er ihn glaubt, wirklich manche troftlose Lucke in ber Reihe unserer Ginsichten und Ueberzeugun= gen ausfüllet, und bag er eben burch benfelben in ben Stand gefett wird, auf eine gewisse sehr zahlreiche Rlasse von Menschen, welcher sich kein Seterodore nähern darf, zum Bortheil der wahren Aufflärung zu wirfen." Durch biefes Zusammentreffen und in Folge weiterer Erörterungen wurde Reinhold Lavaters Freund und blieb es. Dagegen verfolgte Nifolai La= vatern mit hartnädiger Feindschaft. Er hatte recht, wenn er mit ge= fundem Blid und scharfem Verstand für den Protestantismus gegen die indifferenten Ausaleicher ber Konfessionen ins Keld rudte; aber man ist von der fleinlichen und boshaften Art überrascht, wie er Lavatern befampfte. Statt fich auf beffen befannte Lehren einzulaffen und Dieselben redlich zu zergliedern, werden Lavatern plumpe Reden vom Sorenfagen aufgebürdet, alte Briefe Lavaters werben berausgegeben und mit wißlosen und hämischen Unmerkungen begleitet, einige Gedichte hervorge= zogen und mit unglaublichen Schmähungen auf die Monche ausge= stattet, welche Lavater bei fatholischen Freunden im Jahre gedichtet, als Got von Berlichingen und Berbers Blatter von beutscher Art und Runft erschienen waren, und welche Belege feines geheimen Ratholizis= mus fein sollten. Diesen Rleinmeistern gegenüber stellt Lavater "Rechenschaft an feine Freunde" (1786). Da es hier nicht Begriffsentwicklung galt, sonbern burch Thatsachen fein Leben und feinen Charafter zu rechtfertigen, so vertheidigte sich Lavater mit dem ebeln Unwillen und wieder mit dem Gefühl des Anstandes und der Ueberlegenheit eines Mannes, ber in übler Gesellschaft beleidigt worden ift. Ueber Magnetismus erklarte er, bag er an Mesmers Syftem nicht glaube, wohl aber, daß eine Kraft im Menschen sei, die durch eine gewiffe Berührungsart in ben andern übergeben könne und bie frappanteften und bestimmtesten Wirkungen hervorbringe, und daß er diese Wirfungen an seiner Frau erfahren. Mit unzweideutiger Offenheit fprach er fich ferner über bas angeschuldigte Verhältniß zu Cagliostro und zu ben geheimen Gefellschaften aus. . Das Gefchrei gegen ihn "Richt= chrift - Atheist" wies er gurud, indem er damit nichts als eine Baraphrase ber Schriftstelle - "Wer ben Sohn leugnet, ber hat ben Bater nicht" - habe geben wollen. Im zweiten Blatte ber "Rechenschaft"

feste er fich gegen bie Jesuitenriecher und bie Spione feines geheimen Ratholizismus fo vollständig auseinander, bag über feine Gefinnung in diefer Begiehung Niemand mehr in 3weifel hatte fein follen, und worin er wieber zeigte, wie er unbefangener und freisinniger war als bie Philosophen feiner Zeit und ben Protestantismus beffer fannte, als beffen leibenschaftliche Bertheibiger. Alles, was er in biefer Beziehung fagt, ift ein Wort, bas auch fur unsere Zeit seine volle Unwendung findet; fein geschildertes Freundschaftsverhaltniß mit Sailer ift ein schönes Blatt seiner Lebensgeschichte, und selbst ber Sumor, womit er feine argwöhnischen Feinde verspottet, zeigt, daß er gegen dieselben fiegreiche Waffen zu gebrauchen verstand. Nachdem er seine Unsicht von ber Kirche ber fatholischen gegenübergehalten, erflärt er: "Reine äußerlich fogenannte Rirche, weder die Ratholische, noch die Lutherische, noch bie Reformierte, als folde, ift bie Rechte - Sondern Die Rechte ift bas Aggregat aller von Chriftus allein befeelten Menschen. Wer Chriftus lieb hat, und Ihn von Bergen seinen Berrn nennt, und sich burch seine Lehre bestimmen läßt, ift ein Chrift und ein Seiliger, er beife Jefuit ober Afatholitus - Bernunftheld ober Schwärmer."

# 7. Lavater, der Dichter.

Lavater fant zuerft als Dichter Eingang und hat bis zum letten Athemauge gebichtet. Bum Dichter fühlte er fich geboren; er versuchte fich in allen Dichtungsarten. Tiefes, lebendiges Befühl, glühende Ginbildungsfraft, Reichthum und Geschmeidigkeit ber Sprache standen ihm in hohem Mage zu Gebote. Aber er ift gewöhnlich mehr Redner als Dichter; es fehlt ihm bas Geschick, seine Bilber ruhig zusammenzufaffen und fünftlerisch zu ordnen, und fich im Strome seiner Empfindungen zu gugeln. Fortgezogen vom Fluffe seiner poetischen Wortfülle verliert er fich häufig in eine Breite, bie ermattet und erfaltet. Aber als lyrifcher und bibaktischer Dichter gab er einer ehrenwerthen Bahl seiner Gedichte burch tiefe Wahrheit und Sobbeit der Gesinnung, sowie durch die Beisbeit und Kraft, womit er die Falten des Menschenherzens eröffnet, bleibenden Werth. Die theuerste Aufgabe blieb ihm fein Leben lang ber religiofe Gefang, bas chriftliche Bolkslied. Leider blieb er von der Gin= falt, Runftlofigfeit und Rindlichkeit bes alten Rirchenliebes unberührt, und lehnte fich bagegen an Klopftock und Cramer an, baher seine geist= lichen Lieder, wie bie Vorzüge, so auch die Fehler Diefer Dichtweise theilen. Lavater hat seinen innern Drang zum Dichten, seinen Dichterberuf baburch beurfundet, daß jedes innere und äußere Erlebniß ihn trieb, feine Empfindungen in Dichtungen festzuhalten : es ließe fich aus feinen Dichtungen ein vollständiges Bild feines innern Lebens, feiner Gebanken und Bestrebungen geben, und bas Ganze wurde sich vornämlich zu einem Cyflus von Lob- und Dankliedern für die Gute Gottes geftalten. Lavater war überhaupt ber Sanger ber gottlichen Liebe; benn fo oft, mannigfaltig mahr und in liebevoller Geelenfreudigfeit hat faum ein anderer neuerer Dichter bas Lob Gottes verfündigt. Denn in Freud und Leib, in jeder Stimmung und bei jedem Schicksal wird fein Gefang Lob und Dank. Darum finnt er nicht auf ein bas Befen Gottes umfaffendes Lieb, in welches er feine Gedanken abgrangt, sondern warm und funitlos stimmt er immer und immer wieder eben ben Ton an, ber ihm ungesucht aus bem Bergen quillt. Das fromme Lied war baber bie ihm eigenste Boefie, worin fich fein Inneres am liebsten entfaltete. Darin versuchte er sich zu allen Zeiten, und eine Auswahl diefer Befänge ift in den "Zweihundert driftlichen Liebern" enthalten, welche zu verschiedener Zeit von 1771 bis 1780 berausfamen. Der größere Theil Dieser Lieder ift freilich zu lang. schleppend, rednerisch, voll mußiger Ausrufungen; ber Grundgedanke wird felten festgehalten und flar burchgeführt, ber Dichter fpringt immer wieder auf Nebengebanken ab, ein Wort, ein Bild, ber leicht hingleitenbe Reim ziehen ihn fort und führen ihn auf zerftreuende Rebenpfabe. Gleichwohl ist ein Theil dieser Lieder chriftliches Gemeinaut geworden, fo baß feine größere Sammlung ohne eine Achrenlese von Lavaters frommen Liedern ift, indem sowohl eine Angahl feiner Festlieder, voll freudiger Liebe zu feinem Beiland, ale vorzüglich feine Lieber fur besondere Belegenheiten, voll heiligen Gifers für treue Pflichterfüllung, bleibende Anerkennung gefunden. Unter allen die lieblichsten und innigsten find biejenigen, welche er als Prediger an der Waisenhausfirche für seine Waisenfinder gedichtet. Wir nennen unter manchen Liebern nur: "Liebster Jesus, voll Erbarmen" — "Wie hat es boch ein Mensch so gut" - "Der Tag ift ba, und weg bie Nacht" - " Nun fo schlaf' ich rubig ein!" - Was aber Lavater am tiefsten erfahren und worin er fich fein ganges Leben geubt, in ber Gelbsterforschung und im Rampf mit bem eigenen Bergen, bas befang er auch am beften. In feinen Liebern für Leibende liegt daher eine Kraft der Wahrheit und bes Troffes, daß fie burch bie Tiefe ber innern Seelenerfahrungen noch immer wirkfam

find. Wir erinnern an — "Fortgefämpft und fortgerungen" — "Bater aller Menschenkinder" — "Ach, nach beiner Gnade schmachtet" —. Die kleine Zahl ber gelungenen Lieder söhnen mit den zahlreichen versfehlten Versuchen aus, wenn Lavater nach einem bestimmten Schema ganze Abschnitte der biblischen Geschichte, der Glaubenslehre, der Sittenslehre in flüchtige Reime gebracht hatte. Er entschuldigte und besties bigte sich häusig damit, daß er etwas Wahres und Rügliches geschrieben zu haben glauben durfte.

Rach Bodmers und Klopftocks Vorgang mußte für Lavater voraus bie Bibel eine poetische Fundgrube sein, wobei er freilich so fehr auf ben Gehalt bes Gegenstandes baute, baß er bas Erforderniß poetischer Erfindung und fünftlerischer Gestaltung zu fehr hintansetzte und meinte, je mehr einer im Beifte ber Bibel bichte, besto weniger bedurfe es ber Runft, baber er fagt: "Wer aus ber Bibel nicht bichten lernt, ber wird gewiß aus feinem Lehrbuche ber Dichtfunft etwas lernen." Diefe poetische Schule begann fur Lavater junachft in seinem "Abraham und Ifaat, ein religiofes Drama" (1776). Lavater ware unter Umständen nicht ohne bramatisches Geschick gewesen, denn er wußte bie Individualität scharf aufzufassen und war glüdlich im Dialog. Allein bas Stud entbehrt burchaus ber Sandlung; bagegen herricht in bemfelben Schwung und lyrifche Erhebung, und ift insofern bemertens= werth, daß Lavatern vielleicht in feinem andern Gedichte bie lebendige Darftellung feiner höchsten Sehnfucht, bes Anschauens Bottes, jo wohlgelungen wie bier. Bon nun an beschäftigte fich Lavater beständig mit irgend einem biblischen Stoffe, entweder daß er biblische Personen in Scene fette, ober einzelne Stellen poetisch ausführte. - Eine größere Arbeit, welche ihm febr am Bergen lag, mar "Jefus Dieffias, ober bie Bukunft bes herrn" nach ber Offenbarung bes 30= hannes (1780). Dieses große Gedicht, eine Baraphrase ber Offenbarung, ift in herametern geschrieben, welche ihm fo erstaunlich leicht floffen, aber mit welchen es fein unmusikalisches Dhr fo wenig genau nahm, daß wirklich gute, reine und wohllautende Berfe eine feltene Ausnahme find. Der Berfaffer ber Aussichten in Die Ewigkeit verset fich so lebendig in die Bissonen ber Apokalupse, er weiß fich mit so hobem Seberblick in biefelben bineinzufühlen, bag bie Ausführungen ber erften Salfte bem Beifte bes Urbildes entsprechen und eine poetische Bereicherung besfelben find, und baß felbft Goethe fich jum Beifall affommobiert. Dagegen ift er im fernern Berlaufe unendlich freigebig in

Darlegung ber Engel und Geifter und führt biefelben hauptsächlich redend und fingend ein, so daß ihm nichts so unaussprechlich ift, das nicht in langen, erschöpfenden und finnverwirrenden Symnen verdolmeticht wurde. Man überzeugt sich bei biesem Unternehmen, daß Lavater mit Bodmer bie poetische Form überschätte und über bie Grangen und die Leistungefähigkeiten ber Poefie überhaupt sich keine beftimmte Rechenschaft gab. Bemerkenswerth ift bei biefem Buche, baß er nach bem Vorgange Meyers von Knonau und Sal. Gegners fein poetisches Werk auch zugleich burch Bignetten illustrierte, welche burch Chodowiecki in Rupfer ausgeführt wurden. — Die fühle Aufnahme ber Avokalunse hinderte Lavatern nicht, einen von frühe an gehegten Gedanken auszuführen, nämlich die ganze Geschichte Jesu und ber Apostel in poetischer Erzählung zu behandeln, und so erschien: "Je su 8 Meffias, ober bie Evangelien und Apostelgeschichte in Gefangen" (1783-1786). Schon gehn Jahre früher hatte Lavater über fein Borhaben Herbern ausholen wollen, worauf diefer antwortete: - "3ch foll bas Leben Jeju schreiben? - ich? Niemals, bie Evangeliften habens gefchrieben, wie's gefchrieben werden fann und foll. Unschauend commentiren fannst Du's und nicht ich. " Es mußte und wundern, baß Lavater im Vertrauen auf die unzureichenden Mittel ber Boefie bennoch sich auf dieses Unterfangen einließ, wenn nicht ein neuerer Dichter, auf die funftreiche Formgewandtheit feiner Sprache bauend, fich zu einem ähnlichen Versuche hatte berücken laffen. Wie biesem mit Runft und Darftellung reicher begabten Dichter bie Aufgabe mißlang, fo fonnte sich auch Lavater mit seiner "fostbar" mit Rupfern ausge= ftatteten Meffiate in vier Banden, biefer Miate nach Somer, feinen Dank ersingen. Die alten Freunde schwiegen, und biejenigen, welche ihn lobten und mit Klopftod nicht zu seinem Nachtheile verglichen, ge= hörten bem Kreise seiner unbedingten Bewunderer an, womit ihm felbft wenig gedient war. Sonderbarer Beise lautet Lavaters Selbsturtheil wie folgt: "Ich darf den Jesus Messias allen Lesern der Klopstockischen Meffiabe, allen Geiftlichen und allen gangen und halben Berehrern ber Evangelischen Geschichte — Die etwas mehr als trivialen Dichterfinn haben, als eines meiner ausgearbeitsten, bauerfähigften, und tief aus ber Seele quillenden Produkten anrathen." Es ift zur Kenntniß Lavaters nicht gleichgültig, sich die Besichtspunkte zu vergegenwärtigen, aus welchen er seine Aufgabe und sein Werk betrachtete. Er wollte fich bescheiden, nur "poetischer Erzähler, ausmalender Darfteller ber Ge=

fchichte" ju fein, baber folgte er Schritt fur Schritt ber Beschichte ohne poetische Erfindung, ohne belebende Darftellung bes Lanbschaftlichen, ohne Ausführung von Charafteren und Gemuthezuständen, bagegen mit vorwaltender Ausschmudung der Reben und Befühle. Er gesteht, baß Klopftocks Messtade nicht nur sein Gedicht veranlagt, sondern baß er bas meifte Gute barin einem Werfe verbante, "bas er feit zwanzig Jahren sein liebstes nenne, und welches bas einzige außer ber Bibel fei. an dem er sich nie fatt lesen könne." Gleichwohl hat ihn das, was er an Klopftod vermißt, zu seiner Arbeit geführt: "Ich ftill ftebe oft mit ftummem Staunen ben ber gefliffentlich icheinenden Absicht meines Borbilbes, die Ausmalung und poetische Darftellung alles eigentlich Beschichtlichen auszuweichen. Sogar bas, was aus bem Terte ber Baffionsgeschichte in sein unfterbliches Gebicht übergegangen ift, scheint absichtlich mit einer Allgemeinheit gesagt zu fenn, wobei weber bich= terische Zeichnung, noch Kolorit ftatt haben fonnte." Daher glaubte er fich "berufen, eine Mefftade zu schreiben, die historischer, planer, vollftandiger, mahrer und - wenn ich ohne Unbescheibenheit bas Wort hinzufügen barf - weniger neuchriftlich und mehr altifraelitisch wäre . . . Sie wird mehr gemeinnütiges Erbauungsbuch für cultivierte Lefer fenn." Bum Schluffe feines Werkes bemerkt er : "Ich habe nicht umfonft gelebt, wenn gehn meiner Lefer fo heiße und felige Momente baben hatten, wie Gottes. Erbarmen mir baben gonnte."

Nach dem verfehlten Meffias glaubte bie Kritif fich berechtigt, Lavaters Boefien nicht mehr zu beachten. Gleichwohl lieferte ber Unermudliche gehn Jahre fpater ben Beweis, bag er bes Lernens und bes Fortschrittes noch fähig war. "Joseph von Arimathea" (1794) in achtfüßigen Jamben ift eine freilich breit ausgesponnene Ibulle, aber wirklich reich an poetischer Erfindung und voll anmuthiger Scenen im Beifte bes letten Kapitels im Evangelium bes Johannes. Lavater hatte eine besondere Vorliebe fur ichone, ruhige Leichen. Daber murbe er veranlaßt, die schönfte und beiligfte aller Leichen gum Gegenftande feiner Dichtung zu machen und fich in ben Gemuthezustand bes Joseph hineinzubenken, ba ihm ber Leib bes Berrn gefchenkt warb. Die Liebe und Berehrung bes Gottessohnes im Menschensohne bezeugt fich in Joseph und bem ihn umgebenden Kreise fo warm und mannigfaltig, wie fie in Lavater felbst mahr und tief lebte. Go hat biefes Bebicht einen poetischen und zugleich wahrhaft erbaulichen Charafter. — Reben feinem Gott und Beiland war bie Menschenfeele, ber Spiegel ber gott= lichen Liebe, ber theuerste Gegenstand seiner Dichtung. Wir haben früher gesehen, wie Lavater vom Menschen, als bem Träger und Wertzeuge bes göttlichen Geiftes, nicht hoch genug benken konnte, und wie biefer Grundgebanke ihm die Veranlaffung zur Physiognomik war: biefe Liebe und bas Vertrauen zum Menschen konnten ihm alle schlimmen Erfahrungen meber rauben noch erschüttern. Ein merkwürdiger Beweis biefer Liebe ift fein jambisches Gebicht in feche Gefängen - "Das men ich liche Berg" (1789). Dieses Lehrgebicht erinnert an ahnliche Poeffen Berbers. Es ift eine psychologische Ergrundung bes Bergens von feiner auten Seite, ein Gemalbe feiner Gigenschaften und Tugenben. Die Lobvreifung biefer allgemeinen Gigenschaften, ohne baß aus bem Leben gegriffene Bilber binzufommen, in immer gleich angespanntem Hochgang ift bisweilen breit und ermudend. Allein nament= lich die letten Befänge von ben verschiedenen Erscheinungen ber Liebe und ber Religion im Menschenherzen find ein lebendiger Strom aus voller, gotterfüllter Seele. Lavater nennt baber biefes Gebicht mit Recht "bas liebste seiner Werte, ein Schooffind seines Bergens." Daher erfuhr dieses Gedicht auch in der zweiten Auflage eine fonst ungewohnt forgfältige Ueberarbeitung. Wir theilen als Brobe aus bem fechoten Gefang folgende Stelle mit (Berd 55-68) :

> D Menschenherg! -- -Wie Du Dich ehrft, wirft Du Die Gottheit ehren! Die Du Dich ehrft, wird Gott Dich wieder chren ! Dein Gott ift, wie Du felbft! . . . Rein bofce Berg Rann andre Götter fich, als ftrenge fchaffen -Des Edeln Gott ift überschwänglich edel: Rein großes Berg hat einen fleinen Simmel. Ber gartlich liebt, bef Gott ift eitel Liebe! Wer frohlich giebt, dem ift Gott froher Geber -Ber ichnell und groß vergiebt und ichont und bulbet, Der hat in feiner Bruft den großen Glauben Un Langmuth, die zehntaufendfach vergiebt. Wer nicht vergeben fann, bem ift ber Glaube An den versagt, der taufendfach vergiebt. Der jedem Schritt ber ichamerfüllten Reue Entgegeneilt mit offnen Baterarmen. Ber ichnell und gang Beleidigung vergißt, Der ift gebaut, mit Luft an ten zu glauben, Der fiebzig fiebenmal vergeben heißt. Wer mächtig lieben fann, fann mächtig glauben.

Außer biefen großen religiöfen Gedichten bichtete Lavater fein ganzes Leben lang fo ftetig und unaufhörlich wie felten ein Mensch.

Er bichtete und reimte zu allen Stunden bes Tages und ber Nacht, auf Spaziergängen, bei Tische, auf Reisen, in Sitzungen; er bichtete nicht nur, weil ihm bie Festhaltung seiner Eindrude und Gedanfen Beburfniß war, fondern weil er wußte, daß er mit seinen liebevollen Gebanken und Empfindungen in weiten Kreisen Freude machte. Sein Berg war einer großen Gemeinschaft von Menschen liebend ergeben, biefen brudte er seine Theilnahme in allen Berhältniffen aus, mar ihnen Freund und Lehrer im schönen und großen Sinne. So find fast alle feine kleinern Gebichte im eigentlichen Berftande Gelegenheitsgebichte, sowohl in Beziehung auf sich als auf Andere. Er war sich nicht gewohnt, einen Gedanken mit sich herumzutragen, ihn bei sich reifen und erftarfen zu laffen und zu guter Stunde auszubilden; sondern sowie ber Augenblick ihn lebhaft ergriff, so wurde auch der schnelle Eindruck leicht und rasch in die beliebige Form gegoffen. Die erfte Sammlung biefer Gelegenheitsgedichte erschien im Jahre 1781 in zwei Banben unter bem Titel "Boefien, " fammtlich in "reimfreien Berfen," ben "Freunden bes Berfaffers gewidmet," benen er "Urkunden feines Beiftes und Bergens geben will, ihnen zum Genuffe bargelegt." Daber Goethe barüber bemerft : "Deine Poefien find auch mir Aufschluß beines Innerften, und als Bild beines äußern Lebens fehr willkommen. Mit gutem Borbebacht haft bu fie beinen Freunden gewidmet, benn fie schließen sich so an beine Individualität an, daß niemand, ber bich nicht liebt, und nicht kennt, eigentlich was bamit zu machen weiß." Denn Lavater läßt sich gegen die guten Freunde gang so gehen, als wenn er unter vier Augen mit ihnen rebete. Buvorberft werben bie schülerhaften Nachahmungen Rlopftocks nicht geschenkt, bann muffen alle bie verschiedenen glücklichen und unglücklichen Anläufe nach dem Anschauen Gottes ans Licht hervor, wo ein heißes Ringen, ein herausforderndes Berandrangen und Bergleichen mit ben alten begnabigten Sehern Ifraels charafteristisch ift, aber gemilbert burch Zeugniffe inniger Bemeinschaft mit Gott. Beftandig mißlungen find die zahlreichen Musmalungen biblischer Scenen, weil ihm eine objektive Anschauung von Land, Bolf und Gefchichte bes Drients völlig abging. Bu bem Gigenthumlichen gehört ber Chrift, fterbend und gestorben; und wie Boß zu seiner Zeit Anklang fant, beweist, daß wir auch Lavatern in einigen Naturschilderungen auf feiner Spur betreffen. Merkwürdig ift, baß Lavater zu einer Zeit, als Bobmer schon scharfe Mißbilligung über beffen religiöse Ansichten fund gab, gleichwohl noch im Jahre 1779 als Dichter sich zu Bodmers Schule bekannte, und aus dieser Zeit das Fragment einer Patriarchade "Adam" gab, aber zugleich bewies, daß er weniger im Falle war, den Ton der Urwelt zu treffen als Bodmer und Gesner. Unter den vermischten Oden gehören sedenfalls diesenigen des "Physsiognomen" zu den unbedeutenden, nicht ohne eigenthümlichen Neiz aber sind diesenigen, worin er seine Mutter sein Entstehen und sein Wachsthum ganz naiv erzählen läßt, und an sein "erstes noch ungebornes Kind," wo er fern von aller sentimentalen Romantif die Sprache patriarchalischer Einfalt und Keuschheit redet. Während die poetischen Briese an die Freundinnen in ihren Hyperbeln beweisen, daß bei der großen Zahl der Freundinnen der Name der Freundschaft doch nur bei wenigen wahre Anwendung gefunden haben mag; gehören dagegen diesenigen an die Freunde zu den besten seiner Poessen. Diesenigen an Bodmer und Breitinger haben wir früher schon erwähnt. Wie sinnig berührt er des Lestern Entsernung von ihm:

Liebe kann es nur fenn,
Jener einsame Kummer,
Daß ich täuschendem Schimmer folg,
Und der Wahrheit entstieh,
Wenn ich die ewige Kraft
Der himmlischen Lehr allen Jahrhunderten,
Auch den fernsten verfünde
Und allmächtig den Glauben nenn'.

## Un Ramler erließ er ben Aufruf:

Noch mehr von Gotte, noch von der Tugend mehr, D Dichter, fing und! Reine Gefänge mehr, Die Götterfabeln und der Hölle Lügen uns mahlen! Sing Christenlieder!

An Basebow, nach dem Ausbrucke der Freude und des Dankes für seine Erziehungsbestrebungen —

Jefus Chriftus allein fen beine Beisheit!

Sben so ruft er Professor Rüscheler, bem Herausgeber bes Zürcherischen Gesangbuches, zu, nicht nur Engländer und Griechen barzustellen, sondern —

Gedanken deines Geistes; Empfindungen, Die Deine Bruft fühlt. -

Bemerkenswerth ift, daß Lavater schon zur Zeit ber Herausgabe biefer Poesten auf den Beifall ber beutschen Meister und ihres Publifums

verzichtete, und baher bie einzelnen Abschnitte ber Sammlung geringen Zürcher Landleuten bedieierte.

Lavaters liebevolles, reiches, für alles Schöne und Menschliche offenes Gemuth wird noch beffer gezeichnet burch "Bermifchte ge= reimte Bebichte" (1766-1785), wo er in ber Borrebe fagt: "Beinahe alle biefe Stud hat nicht fowohl ber Autor, als ber Freund, ber Tröfter, ber Briefichreiber, ber jedem Auftrag und Ruf gehorfame, ber frohe Mensch verfertigt. Der Mensch schrieb für sich oder für Menschen in besondern Källen, durch Roth ober Freude, Bitte ober Beruf aufgefodert - fehr weniges ber fürs Bublifum arbeitenbe Dichter. Das meiste, was biese Gebichte wirken sollten, haben fie ichon gewirft; was fie weiters wirfen werben, ift reiner Gewinn." In biefen Liebesblicken nach allen Seiten zeigt fich Lavaters gange Liebenswürdigkeit und Bielseitigkeit. Seine Gebichte an Bersonen zeichnen fich durch die unendliche Mannigfaltigfeit ber Beziehungen aus: Jedem fagt er etwas Eigenes, gerade biefem Abgelauschtes, Butreffendes. Und wo er feinen Freunden gegenüber auch gang allgemein und beziehungslose ift, fo giebt er boch immer einen Labetrunt aus liebevollem, rathvollem, lehrreichem Bergen: ba ift tiefe, liebenswurdige Wahrheit. Namentlich ift Lavater in feinen fleinen und fleinsten Bebichten, ben Sinnsprüchen und Devisen, ein Freund und Rather der feltenften Art: er weiß fur Jeben etwas Busagenbes, fure Leben Tüchtiges und Ermunterndes. Auch in feinen launigen und witigen Rleinigfeiten - welch ein lauterer, feiner Lebensblick. Lavater ift Buriche allgemeiner Freudenspender. Wo ein burgerliches ober hausliches Kest poetische Burze verlangt, ift er eben so freundlich bei ber Sand, wie mit feinem Rath und feiner Liebe in ber Gemeinde. Für bie alte Gefellichaft ber "Bode "\*) weiß er ben altväterischen, heitern, bürgerlich fräftigen Liederton anzuschlagen, wie er in der Kantate auf ben Tob bes gefeierten Bürgermeifters Beibegger in tiefempfundener Anerkennung wurdevoll und erhaben wird. Die Romantif ber Liebe fannte Lavater nicht und befang sie nie; aber wo heitere Jugend und treuer Sinn irgend ein glückliches Band schloß, ba mischte Lavater gerne einen herzerfreuenden Ton hinein; felbst einer Tochter, "bie an einen

<sup>\*)</sup> Die Bode von Zurich waren eine Gesellschaft fühner Ranner, welche im alten Zurich-Kriege Die Borfampfer für ihre Baterstadt bildeten. Gine bis auf den heutigen Tag unter diesem Namen bestehende Gesellschaft erhalt bas Andenken der Bater.

Dienst gieng," hat er ein eben so anmuthiges als paffenbes Biaticum mitgegeben; aber bas Beste, mas er hatte, bot er "einer leibenden Schwefter" ober einem "Freubelosen." Go find feine perfonlichen Gebichte ein Sauch ber Liebe, unendliche Strahlen eines reichen Bergens, in welchem jeder Freund seine eigene Stelle hat. In biefer Sammlung famen auch jene Stude por, welche Rifolai unter bem Titel "Drei Lobaebichte auf ben fatholischen Gottesbienst" mit Unmerkungen berausgab, worin er nur seine nüchterne, hausbackene und zugleich zelotische Philisterei bloßstellte. Lavater hatte ben freien, weitbergigen Ginn mit manchen feiner Glaubensgenoffen gemein, in ebeln Ratholifen driftliche Bruber zu lieben. Go ftand er mit bem Abte von Einsiedeln in freundschaftlichem Verhältnisse. Im Gedichte "Maria Einsiedeln" giebt er baber gang unbefangen ben freudigen Ginbrud bes Chorgefangs auf fein Gemuth; in - "Wenn Chriftus nur verfündigt wird" - mit vollem und ausgeprägtem protestantischen Bewußtsein sein Wohlgefallen an ber Christusverehrung auch in fatholischen Sullen. Daber unter Anderm - "Mir fei, was bich nur, Jefus Chriftus,

Bu ehren meint, verehrungswerth! Benns Täufdung nur, nur Fabel ware; Es fable nur zu beiner Ehre — Es mag mich drücken und betrüben, Um beinetwillen will iche lieben; Erinnerts nur an bich; trägts nur Bon bir die allerschwächste Spur.

Freilich auch Semler gab sich zur Parodie bieses Gebichtes hin! Das britte war die "fromme Nonne," als seine Kinder ihn um ein Märchen baten, zu jener Zeit gedichtet, da Bodmer die altdeutsche Poesse zu neuem Leben brachte und Bürger mit seinen Balladen Deutschland beswegte; da schlug auch Lavater spielend diesen Ton an und mit sehr glücklichem Geschief. Zene Anklage eines beschränkten protestantischen Partheieisers ist jest ein entschiedener Beleg für Lavaters geistige und freie Weise. — Nach dieser Sammlung fährt Lavater in seinen verschiedenen Gaben an Freunde fort, sie auch mit Poessen reich zu beschweren, in jener sorglosen Weise, welche nur dem Augenblick ein Genüge thun will. Namentlich die "Hand bibliothek" enthält eine nicht kleine Zahl voraus von Sinngedichten, welche durch gesunde körnige Lebensweisheit und durch kurze, einsache, gediegene Sprache zum Besten

vieser Art gehören, welche Lavatern als Lehrbichter ben gleichen Rang anweisen, ben er durch das christliche Lied einnimmt. Denn hier ist er von jeder Manier frei und es tritt die Kraft des Gedankens mit einer Schärfe, seine Kenntniß des menschlichen Herzens mit einer Feinheit, seine Lehrweisheit mit einer klassischen Ruhe und Klarheit hervor, daß viele dieser kurzen Sprüche mit ihren bezeichnenden Ueberschriften, die Bergleichung mit dem, was große Dichter geleistet haben, auszuhalten im Stande sind. Rur selten freilich können die herametrischen Nachslässischen dahin gezählt werden\*).

#### Menschlichfeit.

Bon den Blößen weggefehen!
Mangel liebreich zugedeckt,!
Bei des Clends bangem Flehen
Sich erft, Andre dann erweckt!
Mit den Guten fich vereint!
Mit den Weinenden geweint!
Mit den Froben fich gefreut!
Wensch, das nenn' ich Menschlichkeit!

#### Bobl Dem!

Bohl bem, welcher Augenbliden Stunden Berth zu geben weiß, Der fich Ruhe, sich Entzücken Sammelt durch Geduld und Fleiß; Bohl dem, welcher seine Tage Biert durch wohlvollbrachte Pflicht; Der verläumderischen Sage Stets durch Thaten widerspricht! Bohl dem, welcher bei der Plage, Ohne Leichtsiun, ohne Klage, Sarrt auf Gottes Troft und Licht!

#### Arme: Gunderei.

Auf bes Nächsten Fehler lauern; Ueber Großer Größe trauern; Klagen über kleine Leiben — Streben nie nach großen Freuden; Immer nur den Körper nähren; Zeden Aufschwung sich erschweren; Immer nur am Staube kleben — Heißt ein Armes: Sünderleben.

<sup>\*)</sup> Einige Proben :

## 8. Lavaters Briefe.

Lavater wirfte burch seine unmittelbare Berfonlichkeit wie felten ein Menich; benn theils wußte ber Menichenkenner sogleich, wen er vor ifich hatte, theils war er liebevoll bemuht, Jedem wohl und leicht zu machen und ihm nüglich zu fein. So überraschte, entwaffnete und gewann Lavater manchen Gegner beim ersten perfonlichen Busammentreffen (wie 3. B. Wieland, Joh. Müller) und feffelte Taufende aus allen Rlaffen an fich durch ben Zauber seines Wesens voll Liebe und Burbe. Allein Lavater begnügte fich nicht mit bem augenblicklichen Eindrucke; er wollte auf die Gemuther, welche fich ihm mit Vertrauen geöffnet, bleibend einen wohlthätigen Einfluß ausüben. Go entspann fich ein Briefwechsel von außerorbentlichem Umfange, und von nicht weniger mannigfaltigem und merhvurdigem Inhalte. Ueber religioses und fittliches, gefelliges und burgerliches Leben, über Erziehung, Runft, Menschen, Beiterscheinungen enthalten biefe "Briefe" eine Kulle von Weisheit, jedesmal in bem Tone, welchen die Gigenthumlichkeit bes Empfangenben in ihm anschlug. Man fieht biesen gleichsam vor sich, fühlt, was für eine Stimmung burch benfelben im Schreiber angeregt worden, und wie er die Kalte berausfindet, wo bem Bergen beigukommen ift. Wahrheiten zu fagen, mit bem Geprage ber vertraulichen Mittheilung zwischen Zweien, war Lavatern besonders lieb. Er berichtet baber über biefe Urt ber Mittheilung im Allgemeinen : "Es ift mir ausgemachte Erfahrung, bag jedwede Schrift, bie nur fur Ginen, einen uns bekannten, geliebten Menschen gemacht warb, treffender, Wahrheit reicher, und - gerade um so viel gemeinnütziger ift, je individueller sie war." Seine Liebe und feine Menschenfenntniß, fo wie feine elastische Beweglichkeit und ein gewiffer beiterer, leichter Weltfinn gaben ihm eine unendliche Fügsamkeit, sich in die Menschen zu finden, in ihre Gebanken einzugehen und aus ihrer Seele zu reben, woburch er an Beobachtungen und Gedanken immer reicher wurde. Weil ihm von verschiedenen Seiten über seine Unsichten und Schriften abnliche Fragen eingingen, so lag barin die Aufforderung, die betreffenden Antworten an Einzelne zu eröffnen, und so famen zwei Bande "Antworten auf Fragen und Briefe" (1790) heraus. Co läftig und peinlich manche biefer Fragen waren, und fo schlagend Lavater bie Schälfe und Indiscreten zurechtzuseten verstand, so unerschöpflich war er sonst in Liebe und Schonung, im Buten vor einseitigem Richten, Erniedrigen, Verwerfen.

Bo er ficher war, in einem Gemuthe einen empfänglichen Boben zu finden, ba wurde fein Brief voll heiterer Anmuth, frohlicher Laune, immer neu, überraschend, geiftreich. Daber find auch feine Briefe an bie Beringen reicher, ungezwungener, anmuthiger ale biejenigen an geiftige Größen; bas Kerngefunde, Reine, Wohlmeinende feiner Befinnung thut fich in ienen unmittelbarer fund. Bei bem Ueberdrange ber Taufende, welche von Lavater ein besonderes Zeichen in Sanden haben wollten, barf es freilich nicht befremben, wenn eine große Bahl von gar leeren Brieflein und Berelein herauskam. Aber ber Empfanger hatte baburch gleichsam ein Pfant, baß er bamit in Lavatere Freundesfreis hineingezogen fei, und bag nun alles Undere, mas Lavater ben Freunden bot, auch fur feine Berfon gefchrieben fei. Goethe fchrieb feinem Freunde : "Buvorberft banfe ich bir, bu Menschlichster, für beine gebruckten Briefe. Es ift natürlich, baß fie bas Befte von allen beinen Schriften fein muffen. . . Selbst beinen Chriftus hab ich noch niemals jo gern als in biefen Briefen angesehen und bewundert."

Der Werth von Lavaters Briefen besteht wesentlich barin, baß ber Schreiber ein ibeenreicher Denfer war. Allein metaphyfische Abftraktion und scientifische Dialektik ist ihm nie gelungen, obgleich er verschiedene Berfuche machte. Namentlich trug er fich lange mit einem "Einmal = Eins ber Menschheit, ober Organon zur Erkenntniß ber Wahrheit, " worin er über " Natur, Mensch und Gott über alle Zweifel erhabene Belehrungen" geben wollte, brachte es aber nicht zu Stanbe. Lavaters auf bas Leben gerichtete Denkweise hielt ihn von ber transcenbentalen Seite ber Philosophie fern. Gleichwohl verschaffte er schon in vorgerückten Jahren bem burch ihn in gunftige Berhältniffe eingeführten Richte in Zurich Gelegenheit, seine ersten Vorlefungen über bie Kantische Philosophie zu halten und wurde besselben aufmerksamer und bankbarer Buhörer. Als jedoch später ber Philosoph ben Lavater'schen Unfichten gegenüber für feine Wiffenschaft einen reformatorischen Ginfluß auf Leben und Glauben beanspruchen wollte, ließ fich Lavater auf eine Beise vernehmen, die darthut, mit welch sicherm Urtheil er den damals überschätten Ginfluß der Philosophie auf das Leben zu würdigen wußte. "Wer ift, ohne allen Widerspruch, die herrschende und wer die unterbrudte Kirche? Offenbar ift es bie herrschende Philosophie, burch welche die Rirche unterdrückt wird. Wodurch unterscheidet sich die berrschende philosophische Kirche von jeder gemeinen orthodoren oder hierarchischen Kirche? Gewiß nicht in Dulbung und Schonung, ge-

wiß nicht in Sanftmuth und Billigfeit gegen ihre faum mehr fprechen burfenden Gegner! Belche Bande von inhumanen Urtheilen, Broftitutionen, unwürdigen Berhöhnungen, unwürdigen Mißhandlungen fonnte man zusammenfinden, um Belege bavon barzulegen! Wie oft ift bies ben fritischen Philosophen schon zu Gemuthe geführt worden, und was bat es geholfen?" --- "Es giebt unter Millionen Menschen faum Ginen, ber fo über fich felbst herausspringen, und bei Ihrem Gotte bas Allergeringste benfen, ober auch nur empfinden fann. Und ein Gott, bei bem man nicht bas Mindeste benten ober empfinden fann, ift nicht nur fein Gott, fondern für den, der dabei nichts benten und empfinden fann, ein absolutes Unding. " - Lavater war bagegen in ber praftischen Philosophie, welche auf Beobachtung, Erfahrung und ficherer Erwägung ber Berhaltniffe beruht, bedeutenber, als man ihn gewöhnlich bafur zu halten geneigt ift. Er war gewohnt, feinen Gedanken an fich vorüber geben zu laffen, fondern benfelben fofort zu notieren. Go fammelte fich ber lebhafte Beift, ber Blid auf Blid neue Buge bes Menschenherzens entbedende Beobachter einen außerordentlichen Reichthum an Lebens= mabrheiten. Diese Entbedungereifen bes Menschenforschers hielten ihn beständig in freudiger Bewegung und Spannung. Gine Kulle Diefer gleichfam am Bege gesammelten Bluthen ber Beisheit find über feine fleinern Schriften ausgefät, welche burch ben reichen Behalt eben fo porzüglich find, als durch die gedrungene Kraft und Klarheit ber Sprache. Wir nennen unter Underm "Fünfhundert unphysiognomische Regeln zur Gelbft- und Menschenkenntniß" (1788). 3m "Tafch enbuchlein für Beife" (1789), in allerfleinstem Format, zeigt Lavater, wie er nicht nur ein Denker, sondern ein weiser und liebevoller Arbeiter an fich und Andern war. Das "Geschenfgen für Freunde" (1796), ein anderes jener fleinen Buchlein, eröffnet eine so burchgearbeitete, im Rleinsten erprobte, unmittelbar anwendbare Lebensweisheit, ein fo probehaltiges, einfältiges Wohlwollen, fo frei von überfliegender Schwärmerei und luftigen Ibealen, daß aus biefem leichten, fleinen, schnell entworfenen Werken ber ethische Geift Lavaters fich in besonderer Klarheit spiegelt. Alles ift eigene, innerfte, indivibuellste Erfahrung, Lebenshauch, Lebensfunft, wodurch der liebens= wurdige, imponierende Gefellschafter fo anziehend wird. Ebenfalls ein Schat von Beisheit und vom Beften, was Lavater ichrieb, ift enthalten in "Unacharfis, ober vermischte Bedanken und freund= schaftliche Rathe" (1795). Wie an kleinern Boesien, so auch an Lehr=

und Spruchweisheit bietet bie "Handbibliothef für Freunde" (1790 bis 1793, ber Jahrgang je zu sechs Heften) vielfache, werthvolle Gaben.

Bon ben Philosophen aus, namentlich von Rouffeau angeregt, ging ber Ruf zur Förderung ber Menschheit burch bie Erziehung. Lavater als Menschenfreund, in hoher Bürdigung ber Anlagen bes menschlichen Geiftes, und wieder als Volksmann und Chrift, welcher fich mit besonderer Borliebe zu ben Niedrigen und Ginfältigen neigte, ging eifrig in biefes Bestreben ein. Obgleich er von Basebow über feinen Glauben angefochten worben war, fo reichte er boch Ifelin bie Sand, um besfelben pabagogifche Unternehmungen mit feiner gangen Thatfraft zu unterftügen; und als bas Philanthropin in Marschlins nach Basedow'schen Grundsäten ins Leben trat, hinderte ihn selbst die bedenkliche Mitwirfung eines Bahrdt nicht, bei ber Eröffnung besselben Die gewünschte Einweihungsrede zu halten. Lavater war als Hausvater und Lehrer ein liebevoller Kinderfreund und ein vorzüglicher Erzieher. Er hatte gegen bie Seinen eine Sprache heiterer feelenvoller Einfalt und Kindlichfeit, wie Luther, reiner von Manier als Claudius, wie unter Anderm fein Schreiben an feinen Enkel Johannesli beweist, vermischte Lehren an seine Tochter Luise, Auszuge aus Briefen an feinen Sohn in der Fremde. Es war ihm nicht zu wenig, ein "ABC ober Lesebuchlein" (1772) zu schreiben, welchem bas " Chriftliche Sanbbüchlein für Rinder" (1769) vorausgegangen mar, bas Die lieblichsten seiner chriftlichen Lieber fur bas Waisenhaus enthält. In ben "Regeln für Rinder" (1793) fommt auch biesen sein ganzes Geschick in ber Spruchweisheit zu Gute. Noch weit werthvoller aber find feine "Brüberlichen Schreiben an verfchiebene Jünglinge" (1782). Wie angenehm, heimlich, zwanglos, in anregender Neuheit weiß er bas Ernsteste und Höchste zur Sprache zu bringen, und wieder mit welch gewinnender Traulichkeit, ohne alle Schwerfälligfeit und Schulmeifterei, in Welt und Befellschaft einzuführen. — Als zeitweiliger Reftor ber Zurcherischen Lehranftalten schrieb er fur Schuler und Studenten fehr fagliche und lehrreiche Aufgaben zum Ueberseten ins Lateinische; und feine Schulreben waren freilich fern von flaffischer Rube, und Maghaltung, aber enthielten febr zwedmäßige Winte über Lefen, Zeitbenutung zc. und treffliche Lehren über bie Kontrafte feiner Zeit. Uebrigens war Lavater feineswegs schwärmerisch für die Erfolge ber neuen Schule und Erziehung eingenommen, daher er einem jener philosophischen Enthusiasten zurieß: —
—— "Ich verehre Ihre Wohlmeinung gegen das menschliche Gesschlecht— und Ihren Wunsch, daß sich Alles aufklären und zu richtigen Begriffen von der Würde der menschlichen Natur in allen Individuen kommen werde. Aber ich lache mit meinem Quantulum Philosophie, Wenschenkenntniß und Christensinn Ihres gutmüthigen Ibealismus und Utopismus, wenn ich die unphilosophischen Philosophen von Helvetius an die unstnnigste aller Unsinnigkeiten lehren höre: Alles komme nur auf Erziehung an, Mangel an Erziehung allein mißbildete die sonst gut gebildeten Menschen."

# .9. Lavater für das Volk.

Alle bisher berührten Eigenschaften Lavaters befähigten ihn in befonderm Grade zu bem, was er feinem Berufe nach fein follte und wollte. Der Vorsat bes Knaben, "Ich will Pfarrer werben," - ift mit einem feltenen Gelingen gur That geworben. Sein Leben fiel in eine in den Staats= und Burgerverhaltniffen armfelige, bagegen fchreib= felige Zeit, wo Schriftstellerthätigkeit und Schriftstellerruhm über Alles ging. So febr nun Lavatern baran gelegen war, auch auf biefem Felde Lorbeern zu ernten, fo hatte er boch zugleich bas höhere Biel im Muge, durch seine Person, burch That und Leben zu wirken; mahrend basjenige, was er schrieb, nur in zweiter Linie seine perfonliche Wirffamteit unterftugen follte. Lavater war ein Mann ber That, ein feltener und raftlofer Arbeiter. Es fann indeffen bier nicht in Betrachtung fallen, was er als folder unmittelbar gewirft, fondern vielmehr was er mittelbar ale religiöfer Bolkefchriftsteller geleiftet. In biefer Begie= hung hat er bas ganze Bebiet fittlicher Belehrung und religiöfer Er= bauung mehrfach burchmeffen, und barin bas Bedeutenbste und Beste geleiftet, was feine Feber vermochte. In feinem fpatern Leben wurde Lavater gleichgültiger gegen bie Glorie ber Schriftstellerei; allein in gleichem Maße wurde es ihm immer tiefere Bergensfache; zu erbauen. Die schönen Beifter Deutschlands hatten ihn gefeiert und fich ihm angeschlossen, tropbem baß er ein Pfarrer war, und hofften, ihn allmählig zu humanisieren und zu immer größerer Freiheit und philosophischem Spiritualismus herauszubilden. Als er aber in vollem Ernft, zunächst und voraus Beiftlicher sein, und ben geiftreichen Mann und ben Weltmann immer inniger im Geiftlichen aufgeben laffen

wollte, murbe er aufgegeben und als Schwärmer und eigenrichtiger Sonderling, und oft ale liftiger Schalf behandelt. Wenn fich in feinem Befen und fruhern Leben Gitelfell und Streben nach bem Beifall ber Menge nicht in Abrede stellen läßt, und wenn fleine und große Beifter Diefe Seite mit unaufhörlichem Spotte verfolgten : fo bienen wenigstens Lavaters religiose Schriften nicht als Belege zu biesem Borwurf. Die Bibel reden zu laffen, in ihrem Beifte zu reden, bas ift fein treues und bemuthiges Bemüben von Anfang bis ans Ende. Er fannte für fich und Andere feine höhere Aufgabe als in und mit ber Bibel zu benken und zu leben. Daher fpricht er fich unter Anderm barüber folgender Magen aus: "Ich banke meinem Gott, bag ich Alles, mas ich in ber Welt brauche, bas Weschehene, bas Begenwärtige, bas Bufunftige, im himmel und auf Erben, für mich und für andre in meiner Bibel finde. Richt allein bas Religiose, nicht allein bas Moralische, sondern alles Politische, alles Gesellschaftliche, Alles, Alles!" Er war in die Bibel fo eingelebt, baf ihm ber gange Inhalt berfelben buchftäblich zu Gebote ftand und er gleichartige Gedanken aus ben verschiedenften Buchern mit großer Geschicklichkeit zu einem wirtfamen Bangen zu verbinden verstand. Manche seiner erbaulichen Schriften, wie g. B. fein "Rachbenken über mich felbft", legen ihr Bewicht wesentlich in bie lebendige Berbindung ber babin einschlagenben Schriftstellen, wobei er selbst nur bas empfehlende und anwendende Nachwort hinzufügt. Wie er ben Beift bes herrn in feinen Tagen wirksam sehen wollte, so war ihm auch die Vorstellungs- und Ausbrucksweise ber Bibel die Sprache, welche er ind leben guruckgeführt und aufgefrischt wünschte. Daber ftellte er fich benn auch, namentlich in feinen spätern Jahren, die unerreichbare Aufgabe, im Namen biblifcher Berfonen zu reben. Go enthält fein Nachlaß bie in feinem letten Jahre verfaßten "Brivatbriefe von Baulus und Saulus", wo bei lebendiger und charafteristischer Bersetzung in die Stimmungen ber betreffenden Bersonen, doch ber Mangel an geschichtlichem Geift und Wiffen bem Gangen eine fehr moderne Farbung giebt. Noch auffälliger find die "Worte Jefu (1792), zusammengeschrieben von einem driftlichen Dichter." Diese "tausend Worte" bestehen aus Aphorismen, welche ben Beweis leiften, wie innig Lavater in den Geift bes herrn eingelebt ift, namentlich mit Johanneischem Grundton. Biele ber Sprüche find eine nähere Sineinführung und Entwicklung evangelischer Wahrheiten, welche wirflich zum beffern Berftandniffe berfelben und zu

Liebe und Glauben an Chriftum führen. Dagegen enthält freilich ein beträchtlicher Theil berselben nur zufällige Meditationen, und bas Gange besteht aus lieben, weisen Worten, benen aber jene lebenvolle, schaffende Kraft fehlt, Die bas Wesen ber Worte Jesu ausmacht. ift baber ein merkwurdiger Mangel an Rritif, wenn ber Verfaffer am Ende feiner Worte unter andern Fragen auch diese stellen konnte : "In welchem biefer taufend Worte ift etwas enthalten - was bem Beifte Jefu nicht gemäß scheint; mas Er, als Lehrer, als Meffias, als Cohn Gottes, nicht gesagt haben fonnte?" - Es war Lavatern nicht gegeben, jur Schriftkenntniß irgend einen wesentlichen Beitrag ju liefern. fummerte ihn gar nicht, fich ben außern Sachverhalt ber geschichtlichen Begebenheiten ber Bibel zu vergegenwärtigen; benn nicht ber besondere Borgang und Berlauf, fondern allein bas Dauernde und Ewige ber göttlichen Offenbarung beschäftigte ihn. Daber enthalten auch seine "Betrachtungen über bie wichtigften Stellen ber Evan= gelien" (1789) eben fo wenig Proben von ber Gelehrfamkeit bes Eregeten als bogmatische Auseinandersetzungen, fondern es find die= felben ein in Brofa geschriebener Lobgesang bes herrn, mit freudigem Aufruf an bas reiche Menschenberg, ihn zu lieben. - Allein wo es fich um die Beweise handelt, wie seine Religion sich in ihm gestaltet und mit feinem Denken und feiner Beifteseigenthumlichkeit fich vereinbart habe, ba ift Lavater ftets neu und unerschöpflich. Daber legte er bem Bublitum zu verschiedenen Zeiten seine religiösen Grundsäte vor. haben oben, als Anhang zur "Bergenserleichterung" "Etwas über meine Religion" genannt, worin gleichsam seine fritischen Besichts= punfte zur Beurtheilung ber Bibel angegeben find. 3m Jahr 1778 richtete er eine "Vorftellung meiner Religionsbegriffe" (ent= halten in "Antworten auf Fragen und Briefe") an ältere Freunde, um Dieselben zu veranlassen, auf Ginen und benfelben 3wed und auf Gine und biefelbe Beife in Ausbreitung und Beforderung ber Religion gu arbeiten, wobei er zeigt, wie seine religiosen Unsichten eben sowohl ber Natur bes Menschen, als allen bogmatischen Stellen und allen Beifpielen in der Offenbarung vollfommen gemäß seien. Gein Glaubensbefenntniß wiederholt fich am bestimmtesten und schärfsten, nicht als Lehre und Erfenntniß, sondern als Leben, Erfahrung, Glaubenserrungen= ichaft in ber Sandbibliothef 1792. 1. - " Bedanken über Reli= gion und Chriftenthum." Sier läßt er fich unter Underm über feinen Chriftusglauben vernehmen: "Ich muß immer wiederholen:

Mein Gott ist das, was mich zum eristentesten Menschen, zum lebenbigsten Leben macht. Ich, Person, muß etwas persönliches haben! Ich,
Lebendiger, einen Lebendigen! Ich, Mensch, einen Menschen — ber
äußerst einsach, wie ich, und unendlich lebendiger und wirksamer ist, als
ich — Etwas, das ich als vor mir, über mir, außer mir benken, und
bennoch wie Speise und Trank mit mir vereinigen, wodurch ich meine
Eristenz, mein wahres Leben, wie durch Speise und Trank nähren, erweitern, sichern, vervollkommnen kann. — Ich Gottesmensch bedarf
eines Gottmenschen."

Dieses Leben in Gott machte Lavatern zu einem ausgezeichneten Beter. Er hatte Gott so nahe und gegenwärtig, er war von seiner fortwährend wirksamen Liebe so tief burchdrungen, baß er Alles mit ihm besprach und Alles seiner Entscheidung anheimstellte. Augen- und Ohrenzeugen sprechen mit Bewunderung und Entzuden von ber Inbrunft und Lebendigfeit des Beters, und wir haben gablreiche Beweise feiner Bebetotraft, wenn er bei außerordentlichen Belegenheiten vor ber Gemeinde betete. Sonderbarer Weife aber gehoren feine verschiedenen Gebetbücher nicht zu ben gelungenen Gebetzeugniffen. Lavaters Beten war eine lebendige Aftion, ein Ringen vor Gott, im unmittelbaren Gefühl und Drang bes Augenblicks, wobei Berfon und Sache ihn erreate. Nicht fo entstanden seine allgemeinen Gebetsanleitungen, wobei er fich weniger in ben Buftand eines bewegten, nach Erhörung burftenben Ge= muthes verset hatte; sondern er sammelte vielmehr nugbare Bedanken und Betrachtungen, gegen beren Statthaftigfeit und 3medmäßigfeit nichts einzuwenden ift, welche aber im Allgemeinen eines tiefen . unmittelbaren Grundtones, eines Kerns ber zusammenfaffenden Grundstimmung entbehren. Es haben sich baher Lavaters zahlreiche Gebete auch nur in benjenigen Rreisen erhalten, welche bieselben in lebenbigem Unbenten an seine Berson ehrten. Auch find feine geschriebenen Gebete mehr ein Ergebniß bes Undringens gablreicher Berehrer, welche ihn um einen Beitrag zur Befriedigung ihred Berlangens, in feiner Beife beten zu können, ersuchten.

Wenn also die "Sammlung driftlicher Gebete" (1778) die Erwartung nicht befriedigt, so ist dagegen die "Handbibel für Leibende" (1788) zwar nicht ein Gebetbuch, aber bennoch eine ganz vorzügliche Erbauungsschrift, wie man nur immer eine solche von einem Lavater wünschen kann. Dieselbe enthält nämlich breihundertundfünfszig Betrachtungen und Auslegungen von Bibelstellen, größtentheils nur

furg, aber in einer Sprache voll Warme, Beift und Leben. Er spricht feine eigenen Leibenserfahrungen und feinen eigenen Troft in feinem Gott und Seiland aus. Sier zeigt fich ber ganze Inbegriff driftlicher Weisheit und Glaubensstärfe, wie folche in Lavater lebte und wie er burch dieselbe ein mitfühlender Freund und Tröfter ber Leibenden wurde. Es ift in vollem Sinne eine Sandbibel für Leibende, indem die Troft= worte ber Bibel so mit ganger Seele aufgenommen und in bas Leben bineingezogen werben, und indem die Macht göttlicher Liebe und Onabe bem beschwerten Bergen so stegreich bargelegt wird, bag biefes Buch nach Sprache und Inhalt wohl bas ausgezeichnetste und wohlthuendste unter allen Schriften Lavaters für Andacht und Erbauung ift. Die Erforschung bes eigenen Bergens, die Betrachtung ber göttlichen Erbarmung erhebt fich immer wieder auch jum Gebet, jum Danke, gur Lobpreifung: fo. baß manches leibende Gemuth barin Troft gefunden, und ferner finden wird. Das Bange ift einfach, feelenvoll, ebel, für den gemeinen Mann wie für den Gebildeten gleich ergreifend und troft= reich, jo daß unter allen Schriften Lavaters wohl biese am langsten mirffam bleiben wirb.

## 10. Lavater als Prediger.

Die Ranzel war ber Schauplat, bas Arbeitsfeld, wo fich alle Rrafte bes reichbegabten Mannes zu einem großen und nachhaltigen Einbrucke vereinigten. Bon seinem ersten Auftreten an bis and Enbe, in Zurich und in ber Fremde, beim gemeinen Manne wie beim Soben und Gebildeten war seine Predigt stegreich und überwältigend. Steffene hörte Lavatern in ber Zeit von beffen höchster Kraft und Berühmt= beit in Kopenhagen, und giebt folgendes Zeugniß von dem empfangenen Ginbrud : - - - " Als bie fcharfe an bem Gaumen flebende Stimme, bie hohlen, schneibenden Tone bes berühmten Mannes fich vernehmen ließen, machten sie einen solchen Eindruck auf mich, daß ich das Gebet faft überhörte. 3ch mußte mit gespannter Aufmerksamkeit auf feine Rede horden, wenn ich fie verfteben wollte. Run war es aber hochft merkwürdig, wie biefe Rebe mich gewann und ergriff. Es sprach fich nicht allein die Zuversicht des Glaubens, sondern auch eine tiefe, ge= waltig ergreifende, herzliche Innigfeit in feiner Rebe aus. Es war mir, als hörte ich zum erften Dal eine Stimme, nach ber ich mich lange gesehnt hatte. Geine Bredigt handelte vom Gebet. Jenes innere,

tief perborgene und boch mächtige Leben meiner Kindheit, wie ich es in ber ftillen Kammer meiner Mutter fennen gelernt hatte, wie es tief bas belebende Innere ergriff, nach außen aber nur leise flufternd fich vernehmen ließ, schien plöglich wach geworden zu sein, schien mich, den Schlummernben, aus bem langen Schlafe mit Donnerstimme aufzuruts Er schilderte mit jener ergreifenden Wahrheit, die nur ba fich zu gestalten vermag, wo man ein innerlich felbst Erlebtes ausspricht, jene äußern und innern Rampfe, in welchen ber Sieg nur burch Gebet zu erringen fei. Die Sprache, bie mir anfangs fo zurudstoßend schien, flang mir zulett immer schöner, heller, ja anmuthiger, sie schien mir mit bem belebenden Inhalte fo innig verwoben, als ware irgend eine andere unmöglich. Wenn er einen Zustand innerer Hoffnungslosigfeit geschildert hatte, hielt er einige Male inne und rief bann mit lauter Stimme: - Betet! - Das e wurde fast wie ein Diphthong ausge= sprochen, die harte Aussprache verdoppelte bas t, und bennoch hatte, so ausgesprochen, Dieses Wort eine ungeheure Gewalt. Es rief laut, ja zerschmetternd in mein Innerstes hinein, und ich habe es in meinem gangen Leben nicht wiederholen können, ohne wenigstens etwas von bem tiefen Eindruck zu empfinden, ber mich damale erschütterte. 4 - Wenn man jest biefe übermäßig langen Predigten anschaut, mit ihren weit= ichweifigen Capen, ihren unendlichen Ausrufungen, ihren unaufhörlichen Gegenfägen, ihren häufig wiederfehrenden Bedanten und Effetten, so verwundert man sich über den außerordentlichen Eindruck auf ihre Beit. Allein die Macht seiner Person entwickelte fich vornämlich im Bredigen in ihrer gangen Stärke und hob und befeelte fein Wort auf eine Weise, wie ber todte Buchstabe solches nicht mehr ahnen läßt. Auch läßt fich von Lavater in gang besonderm Mage sagen, bag feine Beredsamkeit eine That war, indem in feinen Bredigten als Grundgedanke und Sauptziel hervortritt, Die Arbeit an fich felbst und Die Befferung bes Lebens burch lebenbigen Glauben zu forbern. Er hatte eine besondere Starfe in Warnung, Erwedung, Erschütterung, baher waren es vorzüglich bie Buß = und Bettagspredigten, in welchen fich feine ganze Rraft entfaltete und wo die Mittel feiner Beredfamfeit am gewaltigsten wirkten. Das Sauptgewicht feiner Bredigt jedoch war eine für Lavaters Zeit überraschende und für alle Zeiten ungewöhnliche Glaubensfreudigkeit. Erft in feinen Bredigten gewinnt feine Chriftusliebe ben innigften und treuften Ausbrud. Gine feiner Predigten beginnt mit folgendem Eingange: "Wann wird die erwunschtefte Stunde

meines Lebens fommen? Wann ber feligste Moment meines Dafeins? Der feligste Moment meines Daseins ift ber, ba ich mit ganger Seele an Jesum Chriftum glaube; Die erwunschteste Stunde meines Lebens, ba ich Andre mit ganzer Seele an Jesum Chriftum glauben machen fann. Der weiß nicht, mas Leben ift, ber nicht an Jesum Chriftum glaubt. Wie biefer Glauben, fo bas Leben ber Seele." Das ift feine Rraft und feine Runft, Jefum Chriftum ben Bergen nahe zu bringen, wobei er aber für feine Buhörer ben Glauben an Jesum nicht als eine ausgemachte Wahrheit voraussett. Er benutt vielmehr ben gangen Borrath einer in ber Schule des Lebens ausgebildeten Philosophie und alle Keinheit und Scharfe bes Menschenkenners, um bas Evangelium ftets von einer neuen Seite anziehend zu machen. Er ift in feiner Beweisführung fo ruhig, unvorgreiflich, mit fluger Berechnung vorbereitend, bag er burch biefes wohlangelegte, gemeinverftanbliche Beis fommen von allen Seiten feffelt und gewinnt. Seine Bredigten ermangeln ber scharfen Begriffsbestimmungen, ber lebendigen Beariffsentwicklungen feineswegs; er verweilt bei feinem Bedanken und legt ihn den Gemüthern nabe, mit einer so gewaltigen und lieblichen, ein= bringlichen und stromenden Beredsamkeit, welche alle Beitschweifigkeit und alle funftlichen Effette vergeffen macht, ob bem tiefen bleibenben Eindruck bes verfündigten Evangeliums. Gerade bas fich geben laffen, fich ausreden, Alles fagen, fich felbst ganz geben und in feinem Gegenstande gang verlieren gab Lavaters feelenvollem Worte eine folche Gewalt über bie Gemuther. — Bei einem fo lebendigen und feurigen Manne, wie Lavater war, mit seiner Menschenkenntniß und feiner Freimuthigkeit, hatte man glauben follen, daß feine Bredigten ein Spiegel seiner Zeit gewesen waren und örtliche Buftande und bestimmte Lebensverhaltniffe und beren Gebrechen icharf beleuchtet hatten. Allein feine Predigt ift ein freudiger Aufblick zu Gott, ein beiteres Evangelium bes Friedens; er ift zu liebevoll und zu groß, um fich in die fleinen und trüben Einzelnheiten bes Lebens zu verlieren. Gben fo wenig ließ er fich auf bogmatische Erörterungen ein und vermied baber Schriftabschnitte, welche ihn bazu geführt hätten. Nachdem viele einzelne Bredigten Lavaters im Druck erschienen waren, überraschte er durch die erfte größere Sammlung in zusammenhangenden Bredigten über ben Propheten " Jonas" (1773), wo er die Geschichte aufs lebendigfte mitten in die Wegenwart hineinzieht, feine Gedanken ungefünftelt baran anknupft und bas Bange zu folchem bramatischen Leben verarbeitet, baß

Lavater burch biefe geiftreichen und popularen Predigten einen Leferfreis fand, welcher fonft fur Bredigten verschloffen blieb. Allein die rationas listische Schule Bodmers ermangelte nicht, ihm auch auf dem Kelbe in ben Weg zu treten, wo Lavater feine größten Triumphe feierte. Ohne ben Berfaffer zu nennen, noch bie Berfon, wogegen ber Angriff gerichtet war, erschien nämlich von biefer Seite im Jahre 1773 eine fleine Schrift "Ueber ben guten Beschmad in ber Kanzelberedsamfeit, " worin fich bas Migbehagen über Lavaters Erfolge ausspricht. "Eine falsche Rührung, eine fieberhafte Bewegung ift zweibeutig, gefährlich, und ber Burbe bes Gegenstandes zuwider. " - - "Beg mit unverftand» lichen Runftwörtern, mit gelehrten Unspielungen, mit spigfindigen Gegenfägen, mit gefünftelten Wortfügungen, mit langen in einander geschlungenen Berioden!" Wahr und treu spiegelt fich bagegen ber Eindruck von Lavaters Predigtweise in folgendem Ausspruche eines unbefangenen Buhörers : "Im fanften Strome feiner Beredfamfeit lag zugleich viel schweizerische Treuberzigkeit. Er war salbungsvoll und für ben gemeinen Mann boch immer verständlich. Bei all ber ichwebenden und bangen Sohe, in die er seine Zuhörer erhob, überraschte er zugleich burch flare Blide in Die praftischen Einzelheiten bes Lebens. Dieß Gemisch von Feierlichem und menschlich Wahrem rif bin, biesem Schwunge ber Empfindung fonnte man fich hingeben, benn bie Richtigfeit ber verftandigen Wahrnehmungen burgte bafur, bag hier fein leerer Träumer nebelte." Das flarste Bild von Lavaters Bredigtweise geben bie in feinen "Rleinern profaischen Schriften" (1784) ge= fammelten theils allgemeinen, theils Gelegenheits = Predigten, indem jene die Grundzüge feines Glaubens und feiner Gotteserkenntniß, Diefe fein großes Geschief barthun, befondere Umftande ergreifend zu benuten. Die Trauerrede auf feinen Freund Felix Beg, fein "Undenfen bes Berechten" am Grabe bes Erbauers bes Burcherifchen Baifenhaufes, feine Bredigten bei Amtswechseln, unter biesen namentlich die ergreifende Untrittspredigt bei St. Beter: Ihr Bruder, betet für mich! - legen Lavaters innerfte Befinnung, fein Streben und Lieben, feine Schwachheit und seine Rraft mit eben so ruhrender als wurdiger Offenheit bar. Seine Predigt nach ber angeblichen Nachtmahlsvergiftung, "Der Berbrecher ohne feines Gleichen\*)," giebt freilich ein mertwurdiges

<sup>\*)</sup> Gine Berunreinigung bes Nachtmahlweins am Bettag b. J. 1776, welche indeffen nie genau und überzeugend erhoben war, wurde dem verbrecherischen Bersuche absichtlicher Bergiftung beigemeffen, und daher von der Obrigfeit verordnet, auf allen

Beisviel höchsten Affectes, wo er burch bie entsetliche Ausmalung bes Berbrechens und bes Gemuthezustandes bes Berbrechers bas Rains= mal auf beffen Stirne bruden und ihn gur Selbstentbedung brangen will. Indem ber jugendliche Lavater babei bas gange Keuer seiner Phantasie entfaltete, hat man zugleich ein merkwürdiges Beispiel, wie ihn felbst Die Lebhaftiakeit berfelben überwältigen und fein Urtheil beherrschen fonnte. - Bielleicht bie größte Reife und Ruhe bes Beiftes zeigt fich in ben "Predigten über Philemon" (1785 - 1786). Er hat gerade Diefen fleinen Gelegenheitsbrief gewählt, um in unbeengter Berglichkeit bas Seil in Chrifto zu verfündigen. Der driftliche Weise bringt einfach und ungesucht bas Bertrauenswort bes Erfahrenen, bes Gottesfenners, ohne gelehrte Mühfamkeit und ohne spekulatives Forschen. Auch ba könnte die Korm sorgfältiger und besser sein: aber er sagt Erlebtes, aus ihm Berausgekommenes, giebt fein treuftes Eigenthum : ba ift bie Babe seines Beiftes und Bergens schon fertig und ausgebildet, er will nicht mehr an der Form zurichten. — Lavater als Brediger hatte noch einen andern Werth, ber manchen andern glängenben Rednern nicht zufommt. Die in ber Bredigt so beredte Liebe zu ben Mühfeligen und Belabenen ließ nicht nach, wenn er bie Rangel verlaffen hatte, sondern wurde in ber unverdroffenen Ausübung bes Seelforgers That und Wahrheit.

Eine neue Periode in Lavaters Kanzelberebsamkeit veranlaßte bie französische Revolution. Wenn er bisher die öffentlichen Zustände seiner Hocimat und das bürgerliche Leben seiner Umgebung nur selten berührt hatte, so gab ihm der Umsturz aller Grundlagen des bürgerlichen und sittlichen Lebens den Muth und die Kraft, mitten in die Zeitvershältnisse hineinzugreisen und den Maßstab des ewigen Wortes an die Borgänge seiner Zeit anzulegen. She wir aber Lavatern in dieser Richtung solgen, müssen wir überhaupt die Stellung betrachten, welche er als Bürger einnahm.

## 11. Lavater als Bürger.

Nach Lavaters Auftreten gegen Grebel und nach seinen Schweizer- liebern hatte man glauben sollen, baß seine vaterländische Gesinnung

Kanzeln ber Stadt barüber zu predigen. Lavater schien ben Pfarrer Wafer im Bersbachte gehabt zu haben, überzeugte sich aber in der letten Unterredung mit ihm von seinem frühern Irrthum.

und seine lebhafte und freimuthige Theilnahme an bem burgerlichen Leben feiner Baterftadt ihn in feinem fernern Lebensgange wiederholt auf ben öffentlichen Schauplat führen wurde. Allein Lavater hielt fich auch ba gemeffen in ben Grangen, welche ihm fein Stand und bie Burde besselben vorschrieben. Wenn Bodmer und seine Richtung ben Jungling in eine Bahn hineingezogen, welche für ihn bes Lockenden viel hatte, jo beweist auch bas wieder Lavaters Takt und Gelbftbeherrichung, baß er fich von ber Bolitik fern hielt. Daher war es auch ber tiefe Ausbrud bes Mitleids und bes Abscheus, welcher fich in Betreff bes unglücklichen, burch politische Leibenschaft verirrten Pfarrers Wafer fund gab. Roch in ber Stunde por feiner Berurtheilung fprach Bafer gu Lavater: "Ich habe es mit unserm Baterlande gut gemeint; ich fannte feine Gebrechen und wollte fie aufbeden. Der Schaben ift unheilbar! Die Wunde ift zu tief. Dhne Aufruhr ift unferm Staate nicht mehr zu helfen. Es muß Alles umgeftoßen und bie Uebermacht ber Familien gestürzt werden!" Da rief Lavater aus: "Arme Seele! Ihr flagt über bie unheilbare Berborbenheit unfere Staates? Wie, mare benn unfer Staat weniger verborben, wenn er aus lauter folchen Burgern beftanbe, wie 3hr feib?" Wir feben aus biefem Worte, bag er weit entfernt war, burch außere Formen Berbefferung ber Buffande feines Baterlandes zu erwarten. Dagegen stimmte er gar nicht mit seinen alten Freunden Zimmermann, Berber, Goethe zusammen, welche mit Geringschätzung auf bas Nationalgefühl hinschauten und fich bes bumanen Beltburgerthums bes beutschen Bolfes freuten. Denn Lavater war mit ganzer Seele ein Schweizer und ein Burcher. In Burich zu leben und zu wirfen ging ihm über Alles; baher jeder Ruf, fo lockend er für ihn hatte fein konnen, wie ber vielbesprochene nach Bremen, ihn seiner Baterstadt nicht entfremden konnte. Freilich auch Lavater hatte ein Weltburgerthum, welches ihn gang erfüllte, und beffen Großartigfeit ihn gegen bie außern Formen bes burgerlichen Lebens und feine Mängel gleichgültig machte, nämlich bie chriftliche Rirche. Diefe nahm fo fein ganzes Berg und seine Thatigkeit ein, daß es ihm nicht schwer fiel, ber apostolischen Borschrift zu folgen, daß fein Beiftlicher fich mit weltlichen Beschäften befaffen folle. 3mar begrüßte Lavater bie französische Revolution mit großen Soffnungen; allein er war in Bezeugung feiner Befinnung fehr gurudhaltend, baher bie Sandbibliothet, biefes Tagebuch feiner mannigfaltigen Bedanken während ber erften Revolutionsjahre, nur wenige Spuren feiner politifchen Gefinnung aufweist. Begen

Freunde sprach er sich vorherrschend gunftig aus, so unter Undern an Segner. Allein öffentlich wollte er weber nach ber einen noch ber andern Seite Unftoß geben; in ben erften Jahren ber Revolution berührte er baher in seinen Bredigten die immer brohender werdende Befahr nur im Allgemeinen. 216 aber in Baris ber Mord ber Schweizergarbe, die Septembergräuel, ber Sturg bes Thrones und bie Gefangen= nehmung bes Königs erfolgt waren, und somit nicht nur die Religion und die Ruhe seines Baterlandes in Gefahr tam, sondern Allem, mas bem Burger und bem Chriften theuer war, Untergang und Berberben brobte: ba begann Lavater über feine Zeit mit einer Offenheit und Freimuthigfeit zu fprechen, welche einen Theil beunruhigte und ärgerte, Biele in Erstaunen feste, Die Besten aber mit Freude und Ehrfurcht erfüllte. Lavater ftand frei und groß zwischen ben Partheien; auch im Mißbrauch verkannte er ben Werth der Ideen nicht, welche der Revolution zu Grunde lagen, wußte aber damit Anhänglichkeit und Treue gegen bie bisherigen Zuftande und Personen zu vereinigen. Schweiz war in jener Zeit scharf zwischen ben Unhangern bes Alten und bes Neuen gespalten; feste Unpartheilichkeit war felten, noch seltener ber Muth, bavon öffentlich Zeugniß zu geben, und einzig, Solches achtunggebietend fur Freund und Feind zu thun. Diefe Stellung nahm Lavater ein. 3hn befing weber Interesse noch Leidenschaft; ba= gegen gab ihm fein Glauben, wie einen froben Selbenmuth und ein nicheres Wahrheits- und Rechtsgefühl, so auch wieder eine Sohheit der Gefinnung und eine ins Leben eingreifende Rraft, bag Philosophen und Schöngeifter, welche fich in Geringschätzung von ihm abgewendet hatten, von Neuem mit Bewunderung auf ben Mann hinschauten, bei welchem Die Bredigt in vollem Sinne eine That geworden mar. Es mare freilich irrig, wenn man in seinen Rundgebungen bie Gedanken und ben Blid eines Staatsmannes erwarten wollte, benn Lavater verläugnete nirgends ben Pfarrer, ober fprach boch als Burger, welcher vor Allen ein Chrift sein wollte, und welcher um Chrifti willen die Wahrheit redete und fich vor ben Folgen nicht fürchtete. Er predigte nicht Poli= tit, sondern Chriftenthum, und weil er biefes predigte, mußte er es an= wenden und die Gunden ber Zeit ftrafen. In feiner erften Bredigt dieser Art nach bem Septembermord heißt es: "D Frankreich! verjage nur alle beine Briefter! Zerftore und verfaufe die Tempel! Berwandle bie driftlichen Feiertage nur in Schauspiele, und bie Altare in Altare ber Freiheit! Rathschlage, ob man bas Wort Vorsehung noch bulben 384' Lavater.

wolle, und predige die Religion ber Evifuräer: Laffet und effen und trinken, benn morgen fterben wir! - auf beinen noch übrigen Rangeln. Und dann laßt und sehen, was endlich aus bir werden wird." -Nach ber Sinrichtung Ludwigs XVI. mußte er aus ben Worten: "Berberb' ihn nicht, benn wer hat je feine Sand an ben Gefalbten bes herrn gelegt, und ift ungeftraft geblieben?" - Davide Grogmuth jo rührend und ergreifend hervorzuheben mit Unwendung auf feine Zeit und sein Bublifum, baf eine folche Sobbeit biblifcher Befinnung Lavatern ein vorher nie genoffenes, neues Ansehen gab. Wenn nun aber ber Borwurf einer Sinneigung zum Alten gegen ihn erhoben wurde, fo ließ er fich also vernehmen: "Ich streite burchaus nicht für die Aristofraten. 3ch ftreite nur als Mensch, Chrift, Chriftenlehrer gegen Die irreligiösen Grundsäte und weltkundigen, gesethlofen Sandlungen, Die man in Schutz nehmen will; und von biefer Abscheubezeugung gegen biese Unmenschlichkeiten und ber so nöthigen Warnung an mein Beit= alter werd' ich mich durch nichts, burch feine Freunde und feine Gewalt abhalten laffen, - und wenn ich meine Predigerstelle und mein Burgerrecht, Ehr und Leben brüber einbüßen follte. Bas? Gin chriftlicher Brediger foll nicht vor Grundsäten warnen durfen, die alle menschliche und göttliche Ordnung umftogen, und bie in zehntaufend Blättern unter alle Bolfeflaffen verbreitet werden? Die 'man in allen Gesellschaften hört, und biese seine absolute Pflichtfreiheit sollte in ber Zeit gefesselt werden, wo man von nichts als von Freiheit spricht? Was mir bie Seele verwundet, ift bieß, daß ich zehnmal freier reben und schreiben durfte, da kein Freiheitsgeprahl in Europa braufte, als jest, ba von nichts und wieder nichts, als von Freiheit und Erlösung von Sflaverei gesprochen wird." - Seine Menschlichkeit und feine Freiheitsliebe bewährte fich bann namentlich in ben Stäfner Unruhen 1795, wo er ber Beschützer bes Landvolks wurde; und es ift bekannt, bag man es seinen verschiedenen Schritten und seiner gewaltigen Rede verdankte, baf fein Blut vergoffen wurde. Lavater folgte zu biefer Zeit in feinen Bredigten Schritt für Schritt ben öffentlichen Borgangen. Allein indem er fo unmittelbar in die Gegenwart hineintrat, bewahrte ihn fein fefter Stand im Worte Gottes vor allem Unpaffenden und Unwürdigen. Das Zeit= wort erhielt burch bas ewige Gotteswort ftets feine verfohnende Weihe, und so befand er sich, obgleich von Bielen angefochten und verläftert, boch mit ben bedeutenbften Staatsmännern Buriche, fo wie mit bem Bolfe in einflugreicher Berührung. Er faßte bie wichtigften ber im

Jahre 1795 gehaltenen Predigten unter bem Titel: "Chriftliche Belehrungen" gufammen, und ließ benfelben fpater unter ahnlicher Aufschrift andere folgen. Ungeachtet aller Drohungen und Gefahren. ungeachtet bes Spottes, bag er ein Martyrer werben wolle, fuhr Lavater fort in seinen Bredigten bei wichtigen Vorgangen in bie Zeitereig= nisse einzugreisen, indem er bezeugte, er spreche, was gesprochen werden muffe, und was, wenn er es nicht thate, fonft Niemand fagte. wo nicht neue Begebenheiten ihn aufforderten, hatten seine meiften Bredigten auch aus biefer Zeit einen ganz objektiven, biblischen Charakter. — Als aber allmählig die Revolution ihre Fluthen über die Gränzen ber Schweiz zu wälzen begann, fühlte fich ber von Ratur nichts weniger als muthige Lavater als Burger und Chrift zu einer Thatfraft ent= flammt, daß er für fein Baterland Alles zu thun und zu wagen bereit war. Im Anfange jeboch, nachbem bie alte Berfaffung gefturzt und Freiheit und Gleichheit erflart mar, hielt er einige Predigten, in benen er mit der Ruhe und dem frohen Muth, welchen der feste Glaube auf ben Lenter ber Schicffale ihm unter allen Umftanden gab, gur Gintracht und zu brüderlicher Vereinigung mahnte; und als bie Franzosen in bie Schweiz einbrachen, fo hatte er Troft, wie fein Anderer. Bei einer ber Regierung von den Franzosen auferlegten Kontribution stellte er sich an bie Spite zur Sammlung einer Subscription; gegen bie Behntaufbebung erhob er bie gewichtigste Stimme. Wo Undere ben Muth verloren, ober leibenschaftlich aufgeregt waren, stand Lavater, gestütt auf bas Steuer bes Evangeliums, feft im Sturme. Als ihm von ben neuen Machthabern miffällige Winte und Direftionen zufamen, fprach er über ben Tert : "Rebe, was ber gesunden Lehre gemäß ift" - unter Anderm: "Es fann feine Zeit geben, wo ber Prediger bes Evangeliums ein anderes Evangelium zu predigen berechtigt ift, als bas alte, Apoftolische. Er hört in bemselben Augenblick auf, chriftlicher Christenlehrer zu fenn, fo bald er biefem, in allen seinen Wesentlichkeiten und Eigenthumlichkeiten unveränderlichen und unverletlichen Evangelium, ein Anderes, wie gut ihm diefes auch scheinen mögte, so fehr es auch ge= priesen werben mogte, ja, wenn es auch von einem Engel bes Simmels gepredigt wurde — unterschiebt. Auch zu dieser Zeit also muß er sich nicht umsehen, was bem herrschenben Beifte berfelben gefällig ober miß= fällig, sondern nur, was der gefunden evangelischen Lehre gemäß sen? Will Er bem Zeitalter gefallen, ift bieß Gefallenwollen fein Zwed, fo entfagt Er feinem eigentlichen Berufe, feiner unüberschreitbaren Bflicht,

seinem heiligen Verhältniß mit Christus als seinem Herrn. Er tritt außer die ihm angewiesene Bahn und Er kann nicht mehr jenem allerschristlichsten Apostel nachsagen: Wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesum Christum, daß Er der Herr, wir aber um Jesu willen, Knechte der Menschen seven."

Als aber mit ber Waffengewalt auch jenes Raub= und Bedruckungs= instem der Franzosen sich unter dem anspruchvollen Ramen ber Befreiung ber Nation über bie Schweiz ausbreitete, als bie Ginen aus Leibenschaft biesem übermuthigen Sohn ber Feinde entgegenjubelten, und die Andern in feiger Rathlosigfeit sich duckten, sette Lavater jede Rücksicht bei Seite und hatte jenen Muth ber Baterlandsliebe und ber Chre, bem Unterbruder wenigstens offene Wahrheit zu fagen. Er richtete nämlich " Gin Wort eines fregen Schweizers an bie große Ration" mit einer Bufchrift an ben Direftor Reubel. worin er unter Anderm schreibt: "Soll ich schweigen, weil Alles schweigt? Wofür war mir Sand und Zunge gegeben, wenn ich nicht fprechen und schreiben burfte, was Burgervflicht und Baterlandsliebe mich sprechen und schreiben beißen - Wie konnt' ich meine Eriftens ertragen — wenn ich in biefer Zeit für mein Vaterland hinathmete und Alles gut seyn ließe!" Lavaters Wort wurde ohne sein Buthun gedruckt und machte solches Aufsehen, daß eine officielle Antwort da= gegen erschien, ein wohlangelegtes Lügengewebe, beffen Widerlegung bem ehrlichen, geradeaus fturmenden Lavater etwas schwer wurde. Rach biesem fühnen Hervortreten gewinnt die geistige Kraft Lavaters um so höhern Werth, der zufolge er an den weltbewegenden Ideen der Revolution nie irre wurde und baber in ber "Baterlandischen Gefellschaft" jener Zeit eine Borlefung hielt, "über bie Bortheile und Nachtheile, welche Moral und Religion von der neuen Ordnung der Dinge zu hoffen und zu fürchten haben." Als fich die haltlose helvetische Regierung burch Deportation ber angesehensten ehmaligen Mitglieder bes Rathes von Zürich zu sichern und zu rächen suchte, erhob Lavater von Neuem schonungslos seine Stimme, so baß auch ihn bas erwartete gleiche Schicksal traf. Benige Wochen nach feiner Rudfehr aus ber Berbannung traf ihn ber langfam tobtende Schuß. Das lette von Lavaters Lebensjahren, ba er unter erschütternben Leiben ben Tob in ber Bruft trug, blieb seine Thatigfeit bennoch raftlos. Gine Frucht berfelben find feine " Freimuthigen Briefe über bas Deporta= tionswesen," wo er als Mensch eben so liebenswürdig, wie als

Bürger weitherzig und in unerschütterlichem Vertrauen auf, die gerechte Sache erscheint. Die funf Bierteliahre ber Leiben waren eine gesegnete Läuterungszeit für Lavaters Wefen. Während seine Kraft allmählig babinschwand, und er ben Tod langsam heranrücken sah, reinigte sich feine Seele von ihren Schlacken, und immer heiterer, milber, hochfinniger wartete er ber letten Stunde. Das schönfte Zeugniß fur bas burch Leiben gereifte und geweihte Gemuth geben seine Briefe an Jung Stilling, welche aus bem Nachlaffe beffen veröffentlicht worben find. Während Rrankheit und Schmerz fonft egoiftisch macht und auf fich felbst beschränft, verfaßte Lavater während biefer Leibenszeit, nebst manch Anderm, fein "Gebetbuch für Leibende," welches, wenn auch nicht ein Ausbrud seines eigenen Gemuthslebens, boch fur manche Leidende ein willkommenes Mittel ber Erbauung murbe. Bu ben merkwürdigen Beweisen feiner Thatiafeit und feiner Liebe gehören ferner sowohl die geschriebenen Ansprachen an seine Gemeinde, als auch Die Menge ber in Berfen bestehenden "Bermachtniffe an feine Freunde," beren eine große Bahl nach seinem Tobe ein sprechendes Undenfen erhielt.

#### 12. Lanaters Freunde.

Lavaters lette Jahre, sein Leiben und fein Tob brachten seine Keinde und feine Berächter zum Berftummen, und gewannen ihm von Neuem bie Theilnahme und Berehrung ber alten Freunde. Denn Lavater hielt mit Bodmer und Klopftod die Freundschaft in hohen Ehren und war glücklich in ber Vorstellung einer über ben Tob hingusgehenden Freundesgemeinschaft. Daher brach er nie ein Freundschafts= band, und indem er felbit öftere ben Schmerz erkalteter Freundschaft erfuhr, tröftete er fich mit ber Hoffnung : Sie werden wiederfommen ! Lavater gehörte freilich nicht zu benen, welche sich in einem engern Freundesfreise erft vertraulich wohl fühlen, sondern es zog ihn zu ben verschiedensten Menschen bin, von benen er sich wohlthätige Anregung versprach. Aber bieses Streben zog ihn bennoch von ben alten Freunden nicht ab. Go blieb er feinen beiben Jugendfreunden Bef ftets mit gleicher Innigkeit zugethan und es war in dieser Freundschaft mehr Boefie als in feiner Liebe; und gleichermaßen bulbete er allerlei Derb= beiten und Ungezogenheiten bes Londner Malers Seinrich Rugli, weil biefer geiftreich und treu mar. Noch unermüdeter war ber Arzt

Bimmermann im Mahnen und Schelten, fo oft Lavater burch eine auffällige Sonderbarkeit von fich reben gemacht; er machte auch öffentlich seinem Unwillen über ben ihm unbegreiflichen frommen Schwärmer Luft, aber in seiner Unhänglichfeit und Aufrichtigkeit wankte er nie. Wenn die Freunde fich Lavatern gegenüber in berbem humor geben ließen, so war bas nur Schadloshaltung gegen bie liebevolle und treubeforgte Seelenhut, welche er gegen feine Freunde beftanbig und oft nicht ohne Belästigung ausübte und sie zurechtwies. Das ging freilich mit ferne Lebenden eher als in ber Nähe. Hier erwies Lavater burch feine imponierende Erscheinung, so wie durch Reigung und theilnehmenben Gifer, auf bas Leben Anderer heilfam einzuwirken, eine Macht, daß man fich entweder ferne halten oder durch dieselbe überwältigen und bestimmen laffen mußte. Der Ginfluß Bodmers und Breitingers auf die Jugend Buriche und die Borliebe, mit welcher baselbst bie flasifichen Studien betrieben wurden, und dagegen ber Rudftand Lavatere in diefer Beziehung hielt die der Wiffenschaft fich widmenden Junglinge von ihm ferne, fo daß er fagen mußte: Diefe find Fremdlinge in meinem Saufe. Bas also in seiner nachsten Umgebung auf Bilbung, Gelehrsamfeit und allgemeine Geltung Unspruch machte, suchte seinen nähern Umgang nicht. Es war baber eine Ausnahme, baß Stolz und Säfeli, burch bie bamaligen Berhältniffe weniger begunftigt, als fie nach Talent und Bilbung Unspruch machen burften, fich an Lavater anschloffen und als Prediger und Schriftsteller in feine Kußtapfen traten. Beibe bankten bem fie hervorhebenden Freunde portheilhafte Anstellungen in Deutschland; aber Beide lösten fich von ihm ab, ale bie bortigen Stimmführer fich von ihm gurudzogen. gegen bestand zwischen Lavater und Pfenninger eines jener schönen Bande ungeschwächter, freudiger, aufopferungsfähiger Freundschaft, wo ber überragende, vielbewegte, weitwirfende Beift in bem treuen, bantbaren, Alles theilenden und mitlebenden Gemuthe ausruhen, Diefes aber an bem geiftigen Reichthum sich aufrichten und erweitern, und alle Brufungen mittragen und mit burchfampfen fonnte. Das bunte Bemisch von Zeugniffen ber großen Zahl ber von Pfenninger wohlthätig Berührten in der Sammlung Lavaters "Etwas über Pfenninger" giebt einen flaren Beweis, daß Lavater an diesem einen Freund hatte, ber burch Wesen und Wirksamfeit seine ganze Liebe verdiente. Pfenninger war auch ein fruchtbarer Schriftsteller, von beffen Erzeugniffen bie "Bubifchen Briefe, " eine Meffiabe in Brofa, am meiften Aufmerkfam-

feit erregten. Niemand sprach fich unbefangener über Pfenningers Schriftstellerei aus als Lavater selbst! "Ich fenne wenig Schriften, mit beren Inhalt ich so sehr, und mit beren Einfleidung ich so wenig zu= frieden ware, als bie seinigen. Er konnte Alles wirken mit seinem Berftande, feinem Wahrheitsfinn, feiner Billigfeit und Bescheidenheit. Und nun wirft er fo wenig aus Mangel an Geschmack, schriftstellerischer Beurtheilung, Leichtigkeit und Klarheit und Ginfalt, und verdirbt fo viel, aus Begierbe, es recht gut zu machen! Dem Gelehrten und im Denken geübten ifts zuwider, fich burch alle Kunfteleven, weitschweifigen Wendungen und Wiederholungen burchzuarbeiten, und der Ungelehrte ober Ungeübte weiß gar nicht, was er baraus machen foll." Wie icharf zeichnet bier Lavater seinen geistigen Bruder und sein Nachbild. und ift boch so fern, in vielen bieser Züge sich selbst zu erkennen! -Wenn Pfenninger, Lavaters enthusiaftischer Berehrer, welcher gang in seinem Borbilde aufging, für bas allgemeine Urtheil nicht maßgebend sein kann, so ist bagegen von großem Gewichte, baß 3. 3. Seß, ber Borfteber ber Burcherischen Kirche, von Anfang bis ans Ende fest und unbeirrt zu Lavater ftand. Der gelehrte, ruhige, besonnene, aller Nebertreibung abgeneigte Sef, als theologischer Schriftsteller, nament= lich durch seine Lebensgeschichte Jesu, allgemein befannt, wie burch die Lauterfeit evangelischer Gefinnung und bie Einfalt und Demuth feines Wesens in weiten Kreisen verehrt, wich unter allen Umftanden nie von Lavaters Seite. Segens Milde und Borficht übte oft einen mäßigen= ben Ginfluß auf Lavater aus, fo wie biefer bagegen Segen zu einer Unerschrockenheit ermuthigte, baß Beide, namentlich in ber Revolution. mit ihrem Gefinnungsgenoffen Muslin in Bern, ber Stellung bes Bredigers eine ber apostolischen Zeit wurdige Sobbeit und Rraft zu Ueberhaupt ift es unverfennbar, daß Lavater unter geben wußten. ben Predigern seiner Baterftadt im letten Biertel bes vorigen Jahr= hunderts einen lebendigen Wetteifer und vorzügliche Leiftungen hervorrief, indem außer ben frühern Wiez und Ulrich neben ihm und Hef fich namentlich Joh. Tobler, Felix Berber und Gal. Rlaufer auszeichneten. Mit 3. 3. Sottinger, bem erflarten Begner aus früherer Zeit, welchen Lavater um feiner Gelehrfamkeit und vielseitigen Bildung willen achtete, fonnte er nicht in bleibender Spannung leben; er war ihm baher liebevoll entgegengekommen und hatte ihn zu einer beide Männer ehrenden Verföhnung veranlaßt, wenn sie sich auch nach Wefen und Richtung ferne bleiben mußten. G. Begner war nach

Art und Beschäftigung zu weit von Lavater entfernt, ale bag gemeinsame Liebe zur Runft fie gegenseitig naber gebracht hatte; und S. Beftaloggi's nachläffige und ungefellige Beife ftief ben reinlichen. feinfinnigen Weltmann zu febr ab, als baß Lavaters Gifer fur Bolfsleben und Bolfderziehung eine Unnäherung vermittelt hatte. Der Bubrang ber fremden hohen und vornehmen Welt trug mit dazu bei, das Saus Lavaters, fo fehr es fich für jedes Unliegen gerne öffnete, an Umganglichkeit und geselliger Unterhaltungegabe über bie bamale gewöhnliche Sphare zu erheben, und somit bemfelben unabsichtlich ben Schein einer Söherstellung zu geben. Allein gerade Lavaters Saus, besselben anmuthiger, freier, beiterer Ton, seine Einfachheit und patriarchalische Würde trug wesentlich bazu bei, baß man in ihm nicht nur ben Schriftsteller voll apostolischen Beiftes, sondern auch ben Charafter bes murbevollen Sausvaters ehrte. Daher Fr. Stolberg bavon erzählt: "Mir ward wohl, wenn ich die Schwelle biefes geliebten Saufes betrat. Inniger Friede, ftiller feliger Genuß erfüllte oft meine Seele, wenn er mit berglicher Liebe und in feine Urme schloff." Die Kunde von Lavaters Berson und Umgebung war es auch, was Serbern ben Schriftsteller in ihm fo fehr empfahl. 218 aber ihm, ber alle Erkenntnig umfaßte und in feinem Wiffensbrang immer rationaler wurde, Lavater innerlich fteben zu bleiben schien und äußerlich immer vielthätiger fich ausbreitete, ba verbitterte fich bei Berber bie frühere Stimmung, und als er felbft ein Underer geworben war, fo gingen bie Wege ber beiben ebeln Manner bleibend aus ein= ander. - Rlopftock hatte als Greis faft mit ben gleichen Ausbrücken auf eben so schnöde Weise mit Lavater gebrochen, wie einst als Jungling mit Bodmer; und boch hatte er in Deutschland feinen bankbarern und treuern Berehrer als Lavater.

Zu ben merkwürdigsten Beziehungen bedeutender Geister bes vorigen Jahrhunderts gehört das Verhältniß Lavaters zu Goethe. Dasselbe begann, als Herder Lavatern seine ganze Seele entgegentrug, und einen überwiegenden Einfluß auf Göthen ausübte. Sie waren schon in vertraulichem Brieswechsel, als Lavater im Jahre 1774 im unsgetrübtesten Glanze seines Namens und seiner Person sich in Deutschsland zeigte und nach Franksurt kam\*). Beide waren nicht durch Ges

<sup>\*)</sup> Wie tief Goethe's Mutter von Lavater ergriffen war, beweifen bie " 3wolf Briefe von Goethe's Eltern an Lavater", herausgegeben v. S. B. 1860, worin biefelbe

lehrfamkeit und Nachahmung ber Alten, sondern burch ben Drang bes eigenen Benius zu bedeutenden Schöpfungen angetrieben worden; Beide laufchten mit geheimnisvoller Luft auf bas Walten ber Ratur; Beibe waren fuhne Beobachter und Menschenkenner; Beibe wußten mit bem Dichter ben Weltmann zu verbinden; Beide waren offenen Befens, von aufrichtiger Empfindung, von reinem, liebevollem Gelbftgefühl, von der wohlwollenden Fügsamkeit, die jebe fremde Natur ehrt. So mußte Lavaters anmuthige Erscheinung, in welcher fich bezaubernde Freundlichfeit mit Bertrauen erweckender Burde verband, und bei feiner Runft, Jedem schnell und traulich beizukommen, Goethen überraschen und gewinnen, welcher zu jener Zeit zu religiösen Menschen fich bingezogen fühlte, um fich in Andern an einer Barme zu erlaben, welche ihm felber fehlte. Geit ber Befanntschaft mit Berber, war Lavater bie vorzüglichste Berfonlichkeit, welcher Goethe nahe fam; allein wie Jener seine Ueberlegenheit scharf und bemuthigend geltend machte, so wußte dagegen der nicht weniger ausgeprägte und charaftervolle Lavater ihm wohl zu machen, so daß er sich ihm ganz aufschließen konnte, wie keinem Andern. Lavaters treue, rein menschliche, feine, Alles verstebenbe und von ber guten Seite nehmende Beife that bem liebebedurftigen Bergen Goethe's mohl; und die innige driftliche Gorge, Die Bergensgute Lavaters, welche nie mude wurde, ben titanischen Beist zu mahnen und zu zugeln, fand bei Goethe eine bankbare Liebe, fo bag er im weitern Berlaufe ihrer Berbindung ben Freund immer wieder aufforderte, "fortzufahren, ihm mit feinem Beifte und feiner Art nüglich zu fein, und ihm, wenn er etwas über, von oder wider ihn wiffe, es nicht zu verhelen, sondern wie bisher und wo möglich noch mehr, eine gute Wirfung unter ihnen zu erhalten\*)." Goethe's lebhafte Theilnahme und eifrige Mitarbeit an der Physiognomik war wohl auch ein anzie= bendes Band zwischen ihnen, und Lavater war reich an Mitteln, seine Freunde für seine Beftrebungen zu feffeln. Allein Goethe wußte vor Allem, daß er, wenn nicht als Schriftsteller, boch als Mensch, als von Gott begabter Benius, bei Lavater eine Unhänglichkeit fand und eine Befliffenheit, zur wohlthätigen Rundgebung feiner reichen Kraft beizu-

unter Anderm fagt: "Das betheure ich, daß von allen, die ich kenne, keiner so in meisnem herzen angeschrieben steht wie Ihr."

<sup>\*)</sup> Gewiß hat fich Lavater in feiner Einwirfung auf Gvethen von feiner feinen und vielfeitigen Seite gezeigt. Wie fann benn Ofterzee fich über die Art der "Befehrungsversuche" Lavaters aufhalten, ba er die Unmöglichfeit der Bekehrung felbft nachweist?

392 · Lavater.

tragen, wie bei feinem Andern. Daber faßt auch Goethe feine bankbare Berehrung für diese um ihn besorgte Liebe im Ausrufe gusammen : Du Menschlichster! Aus Goethe's Antworten sehen wir, wie Lavater in seinen Briefen nach seiner Weise ftets bemüht ift, auf ben Freund einzuwirfen und ihn für seine driftliche Lebensanschauung zu gewinnen. Go oft auch Goethe berb und muthwillig bazwischen fährt, so sehr er über Lava= tere Art und Schriften und ihr gegenseitiges Verhältniß sich in humoristis fcher Offenheit und geistreicher Schärfe ausspricht; so liegt ihm boch vor Allem baran, den Freund immer wieder zu begütigen und Anknüpfungspunkte zu finden; namentlich giebt er sich Mühe, Lavaters Erzeugniffen auch für fich eine entsprechende Seite abzugewinnen, ober wo er es nicht fann, Angesichts ber Berichiebenheit ihrer Gesinnung über bie weite Rluft in beiterm Spiel und Scherz eine vereinigende Brude zu ichlagen. Wie viel Lavater für Goethe war, geht baraus hervor, baß bieser sich in feinen Briefen an Jenen mit einer ungewohnten Offenheit und Gemuthlichfeit hingiebt und in die innersten Falten seines Bergens schauen läßt, wie in keinem andern Freundschaftsverhältniffe. Allein ichon als Goethe nach ber Rudfehr von Genf ben Freund in Zurich besuchte, war bie frühere Freude etwas gedämpft; boch fehrte Goethe auch nachher immer wieder zum Ausbrucke alter Liebe zuruck und rang nach dem ehmaligen Glud gegenseitiger Gemeinschaft. Man fühlt es ihm an, wenn er von Lavater läßt und ihn preisgiebt, giebt er ben beffern Theil feines eigenen Wefens auf. Allein ber Rif, ber fich in Briefen verfleistern ließ, trat bei neuem Zusammentreffen unbeilbar bervor, noch che Goethe durch seinen Aufenthalt in Italien ein Anderer geworden. Als Lavater im Sommer 1786 Goethen in Weimar besuchte und in beffen Sause wohnte, da mußte schon der vergleichende Gegensat zwis schen ber Häuslichkeit Beiber für lettern unerfreulich sein; allein er that fich auch feine Gewalt mehr an, ben alten Ton zu finden. Lavater in feiner Milde, die nie einen Freund aufgab, bemerfte in einem Briefe an Spalbing : "Goethe ift alter, falter, weiser, fefter, verschloffener, prattischer geworben." Goethe bagegen schreibt über Lavater an Frau von Stein: "Er hat bei mir gewohnt. Rein berglich, vertraulich Wort ift unter und gewechselt worden und ich bin haß und Liebe auf ewig lod. Er hat fich in ben wenigen Stunden mit seinen Bollfommenheiten und Eigenheiten so vor mir gezeigt, und meine Seele war wie ein Glas rein Waffer. Ich habe auch unter feine Eriftenz einen großen Strich ge= macht, und weis nun, was mir per saldo von ihm übrig bleibt." Bon biefer Zeit an hegte Goethe gegen ben, welchen er einft "ben liebften ber Menichen" genannt, eine bittere und feindselige Stimmung. Wohl hat Goethe Lavaters Liebe zum Bolfe, zu ber von jenem verachteten Menge, die Liebe um Chrifti willen, nie verstanden, sonst hatte er nicht gleich nach ber erften Bekanntschaft zum Blane eines Trauerspieles Muhamed veranlaßt werden fonnen, um ihm gleichsam zur Warnung zu zeigen, wie, bas Sohe unter bie Menge bringen zu wollen, bas Gottliche irdisch mache und zu Migbrauch und Täuschung führe. Im heitern, geniglen Zusammensein konnte sich übrigens Goethe nie rühmen, auch enthalten seine Briefe bavon feine Spur, bag Lavater mit Goethe je in bem "Evangelium ber funf Sinne" fich begegnet hatte. Wenn also Goethe in den Xenien Lavatern höhnt, so ift darin mehr Ausbruck eigener Schaltheit, als eine charafteriftische Bezeichnung ju suchen\*). Doch wenn auch feinbselige Erbitterung aus Goethe fprach, fo war er wieder ein zu feiner und ruhiger Beobachter, als daß fein Ur= theil jeder Wahrheit entbehrt hatte. Denn jene "Etourderie, welche Lavatern zu abenteuerlichen Menschen hinzog, ber Leichtstinn, der fich durch alle Erfahrungen vom Sang nach myfteriofen Erscheinungen nicht zurudbringen ließ, die "Lift", die fich im Auge verhüllte, und die im raschen Uebergang vom falbungsvollen Erguß zu fröhlicher Laune mit bem gläubigen Bertrauen ber Menge zu spielen fchien, brachten es mit fich, bag aus diesem "geistreichen Gewirre von Simmlischem und Irbischem", wie ein wißiger Schriftsteller fich ausbruckt, bisweilen auch ber Schalt hervorschaute. Das Befte, was feine Spot= ter gegen ihn vorbrachten, feiner als Rnigge's "Reife nach Friglar", welche seinen Reise= und Tagebuchstyl versiffirte, ift bas Gebicht, welches feinen Aufenthalt in Bremen (1786) von einer Scite auffaßt, Die mit Goethe's Xenien zusammentrifft \*\*). Allein als Goethe in seinen alten

Schabe, bag die Ratur nur Ginen Menfchen aus Dir fchuf! Denn jum wurdigen Mann war und jum Schelmen der Stoff.

Das Amalgama.

Alles mifcht die Natur fo einzig und innig; boch hat fie Gbel- und Schalkfinn bier, ach! nur zu innig gemischt.

<sup>\*)</sup> Der Prophet.

<sup>\*\*)</sup> Wie schon leucht't uns von Zurich her Der Bunberthater Lavater Mit seines Geistes Gaben. Sein neues Evangelium Hat uns bezaubert um und um,

Tagen jene schönen Jugenberinnerungen bes Freundschaftsbundes mit Lavater in sich auffrischte, ba kehrte ihm bessen Bild rein und ungetrübt vor die Seele zurud, und er hat ihm in seinem Leben ein Denkmal gestiftet, welches beweist, daß kein anderer Mensch auf eine Zeit seine

That blobe Seelen laben. Bunder, Plunder, Magnetismus, Prophetismus, Zauberfuren, Zeigen feiner Finger Spuren.

Was war das für ein Freudenschrein, Mls er zu uns tritt mitten ein, Die Jüngerschaft zu grüßen. Im wonnetrunsenen Genuß Kam Herz und Seele zum Erguß In eins mit ihm zu fließen. Kinder, Sünder, Watadoren, Weise, Thoren, Große, Kleine Taumelten als wie vom Weine.

Da ward mit sonderlicher Bracht Dem theuren Gast aus aller Macht Bon männiglich hosseret. Das Institut, das große Faß Man ihm zu zeigen nicht vergaß, Und was nur Bremen zieret. Damen kamen Bo er weilte, Wo er eilte, Ihm entgegen, Bettelten um Kuß und Segen.

Mit Segen und mit neuer Lehr Die Kirchen, Säufer, Gaffen er Thät miltreich überströmen. Als obs Babst Bius wär in Bien, Alfo agiren sah man ihn In unserm lieben Bremen. Leise, Weise, Im Gedränge, Vor der Menge Hinzuschreiten, Thät man ihm zur Demut beuten.

Ach! aber er nicht bleiben wollt; Es half fein Weihrauch oder Gold, Kein Bitten, fein Bemühen.
Das Seimweh ganz sein Gerz befaß, Auch muß in Deutschland er fürbaß
Das Land umher durchziehen.
Klüglich, Füglich, Hochzuschweben, Sich zu geben, Anzuschauen Große Ferrn und große Frauen.

Seele so rein und tief erfüllte, und welches bas unverbächtigfte Zeugniß von Lavaters ebler und unvergestlicher Perfönlichkeit ift.

### 13. Lavaters Charakter.

Wenn wir zum Schluffe aus all bem Borbergebenben ein Befammtbild Lavatere zusammenfaffen follen, fo ift flar, baß feine Schriften von seinem Wesen und seiner Wirtsamfeit einen unvollständigern und mangelhaftern Begriff geben, als bieß bei irgend einem andern berühmten Schriftsteller feiner Zeit ber Fall ift. Es mare aber fehr irrig und ungerecht, ben Schluß machen zu wollen, baß, weil Lavaters Schriften nach ihrem Gesammteindruck und nach ihrem Werthe für bie Gegenwart, namentlich von Seite ber Form, unbefriedigent fint, ber Mann überhaupt von feiner Zeit überschätt worben fei. Es gehörte allerdings zu ber Bielseitigkeit von Lavaters Lebensaufgaben, baß er auch über seinen personlichen Bereich hinaus schriftstellerisch wirfen wollte; allein fein wahres Geschick und fein Beruf bestand in ber un= mittelbaren und perfonlichen Wirkfamkeit. Das Gble, Burbige, Un= muthige, Wohlmachende feiner Perfonlichkeit, Die Gewandtheit und Runft, Jeben von feiner Seite zu faffen und fein Berg zu gewinnen und vor Allem bie Macht unermublicher driftlicher Liebe und bas bamit verbundene Weschick fich felbit gang zu geben, verschafften in feiner Berfon dem lebendigen Worte eine Gewalt und eine Wirfung, wie bei feinem Andern seiner Zeitgenoffen. Diese Ueberlegenheit der unmittel= baren Ginwirfung veranlaßte baber Lavatern in feinen fpatern Jahren, nach der Erfahrung, daß sein geschriebenes Wort so oft verfannt und mißdeutet wurde, diefes nur "fur Freunde" zu bestimmen, d. h. fur folche, welche schon persönlich für ihn gewonnen waren. Es war nämlich in Lavater tie feltene Gabe vereint, baß er neben bem ausgezeichneten Redner ein noch bezaubernderer gesellschaftlicher Unterhalter war. Man konnte ihn bei bem Geschäftsüberdrang und seiner bestän= bigen Bereitwilligkeit zum öffentlichen Worte bisweilen fehr mittel= mäßig predigen hören; aber weil er nie von Launen beherrscht war, fich ben Menschen gegenüber ftets in seiner Gewalt hatte, an humaner Aufmerksamfeit nie ermudete und in zwangloser Unterhaltung immer lieblicher und genialer aufleuchtete: so war Jeber, ber feines vertrau= lichen Gespräches theilhaftig geworben, gewonnen, entzückt, erbaut. Namentlich hatte vielleicht fein Deutscher in höherm Grade bie Gabe

· befessen, bas Vertrauen und bie Verehrung ber Frauen zu gewinnen. Es war in dem wohlgebildeten Manne "mit Mondifral im Genichte." wie Claudius fich ausbrückt, ein füßer Zauber, ber bie Frauen zu ihm hinzog; fo wie hinwieder seine leicht und tief erregbare sinnlich = geistige Liebefähigkeit und Mittheilfamkeit ihm Frauenumgang angenehm und werthvoll machte. Segner bemerkt : "Er fühlte feine Borzüge nie beffer. als im Umgang mit gebildeten Frauen, Die ihn verstanden." Er war burchaus frei von ichongeistischer Sentimentalität und füßlicher Roman= tit; vielmehr zeigte sein Benehmen gegen bie Frauen eine einfache im biblischen Sinne patriarchalische Männlichkeit, gepaart mit aller Burbe bes Anftandes und ber feinen Sitte. Mit dem Wohlwollen bes Freunbes verband er immer die ernste Freimuthigkeit bes Geistlichen, und fein Benehmen war fo ficher, offen und frei, daß alle die Frauenhuldigung, welche ihm von allen Seiten in Beimat und Fremde, von Burgersfrauen und Kürstinnen entgegenkam, seinen Feinden und Spöttern feinen Salt zu übler Nachrebe gab. Dagegen war bas Berbienft ftiller, leitender und anregender Wirksamkeit in foldem Kreise sehr bedeutend, und eine Sammlung feiner Briefe an bie vor ihm fich erschließenden Bergen murbe ein feltenes Buch ber Weisheit fur Frauen und Mutter barbieten fonnen. Die gange Rraft und Kulle feiner Liebe aber offenbarte fich am iconften in feinem eigenen Saufe. Liebe, Beiterfeit und Burbe machten ihn zum beften hausvater. Daher schrieb Stolberg an Claudius: "Wenn meine Phantasie ermüdet ift, und ausruhen will, so führe ich sie in das Haus meines Lavater; es wird mir wohl, wie es mir jedesmal innig wohl ward, wenn ich bie Schwelle biefes ge= liebten Saufes betrat. Inniger Friede, ftiller, feliger Genuß erfüllte oft meine Seele, noch eh ich ihn fah, wenn mir feine lieben Rinder froh und kosend entgegenliefen, ober wenn ich burch die halbgeöffnete Thur bes Rebenzimmers feine treue, fanfte, liebenswürdige Gattin erblickte. Und wenn ich ihn felber fah! Wenn er mit herzlicher Liebe und alle brei umfcbloß! D, mein Claudius, Sie muffen ihn felbst feben! Wie gewinnt bieß Berg, näher gefannt zu fein, dieß Berg, welches fo viel umfaßt, als fein Genie!" Diefen Eindruck nahmen hundert Andere aus Lavaters Saufe. Segner als Sausfreund bezeugt: "Wer in feiner häuslichen Nähe gelebt hat, konnte aus täglicher Erfahrung wiffen, welch ein froher, liebender, gartlicher, unerschöpflich scherge und geistreicher Sausvater und Gaftfreund er war, und darin immer gleich in trüben wie in beitern Tagen." Er war immer berfelbe, ale Jungling gegenüber ber Braut,

in ben Eröffnungen seines Tagebuches, in seinen Gebichten, Briefen, Sinnsprüchen, und als er im Kreise ber Seinigen bem Tode entgegensschaute. Es läßt sich kaum ein anderer bedeutender Mann seiner Zeit nennen, welcher bei seiner umfassenden Thätigkeit noch das Herz hatte, das Glück liebevoller Häuslichkeit in That und Wort so reich und erhebend zu bewähren und zu genießen. Selbst Goethe bekennt, als er zum ersten Male in Lavaters Haus war: "Wir sind in und mit Lavatern glücklich; es ist uns Allen eine Eur, um einen Menschen zu sein, der in der Häuslichkeit der Liebe lebt und strebt."

So ausgezeichnet aber Lavaters anregende und belehrende, erbauende und tröftende Thätigkeit war, fo fehlte ihm bagegen jene burch= greifende reformatorische Kraft, um eine tiefwirkende und nachhaltige Erwedung und Sinnesanderung unter ben von ihm zu religiöfem Leben Angefachten hervorzubringen. Denn außer feinen unmittelbaren Erbauungoschriften waren feine sonstigen religiofen Werfe burdmeg für denkende Leser geschrieben, benen er Empfänglichkeit und Interesse für philosophische Untersuchung zumuthete, und mit seiner allereigensten Bedankenform nicht verschonte. Eben fo ift es auffallend, wie fest Lavater auf die Rraft des Gebetes und die Nothwendigkeit seiner Er= hörung baute, und wie schwach die unmittelbaren Birfungen bes Be= bets waren, welche durch ihn zu Stande gebracht werden fonnten; während in unserer Zeit schlichtere und weniger begabte Manner bie Wahrheit seines Glaubens entschieden burch bie That bewährten. Allein es war ein zu andringendes Hervorstellen seiner Berfonlichkeit, ein zu ungeduldiges, ben Simmel beffurmendes Berlangen nach besonderer Auszeichnung, ein zu unruhiges und heftiges Wirfen feines versönlichen Willens, als baf fein Streben zur völligen Ginheit mit bem ewigen Willen gelangt ware; auch übten feine garte, reigbare Leiblichkeit, und feine feurige, bisweilen überftromende Einbildungsfraft eine doch mit= unter fforende und trübende Gewalt über ihn aus, fo daß er jenen Grad ber Beiligung und Gottgelaffenheit nicht erreichte, um apostolischer Rrafte theilhaftig zu werben. Es war aber auch bas schon eine bebeutende Auszeichnung in einer fo fehr auf bas Aeußerliche und Begreifliche gewendeten Zeit, daß er fest am Glauben an die fur bas Erdenleben erreichbaren höhern Rrafte bes göttlichen Geiftes hielt; und felbst daß die Unflarheit seiner Erfenntniß und das Unzureichende feiner Erfahrung ihn nicht ermatten ließ, mit einer Treue, welche ihm als Eigenfinn zum Vorwurf gemacht wird, bei ber Ahnung einer ewigen

Wahrheit zu beharren, fann im Urtheile ber neuern Zeit Lavatern nur gunftig fein. Die Feber in ber Sand ftand er mit unzureichenben Mitteln einer auf gang anderer Kahrte begriffenen Zeit gegenüber: während hingegen seine vielseitige, edle, verfohnende, weitherzige Berfonlichkeit vielfache Siege feierte. Die Gebiegenheit feines Wefens und bie Tuchtigfeit seiner Gefinnung ergiebt fich am fraftigften aus ber Stellung, welche er ber weichlichen, fittlich zerfloffenen Richtung feiner Beit gegenüber einnahm : "Unser tagbiebahnliche Schon - Beift muß zu Taglöhnerarbeit unerbittlich und unablässig angehalten werden. Gine ge= wiffe kaltrubige, berbfefte Strenge gegen ihn ift bas einzige mögliche Seil= mittel." - Gine schöne Seite in Lavaters Charafter bilbet seine völlige Offenheit. Es ift faum ein Schriftsteller bes vorigen Jahrhunderts, melchen man feiner Gefinnung und feinem Charafter nach aus feinen Werfen fo gang fennt, ber mittelbar und unmittelbar ein fo treues Bilb von fich felbst giebt. Wenn man fich nicht für bas einzelne Werf an fich intereffieren fann, fo ift basselbe body ein Beitrag jur Zeichnung einer Berfonlichs feit, welche um fo mehr anzieht, je mehr man von ihr weiß. Indem man Lavatern in feinen Schriften verfolgt, fühlt man gerabe bei ihm, ber im Meußern bes Menschen wie in einem offenen Briefe fein Inneres zu lefen wußte, bas Bedürfniß bes Schauens : ihn felbft hatte man feben follen, um bie Gewalt zu begreifen, welche feine Berfon in weiten Rreifen ausübte. Sein Ruhm fo wie die mit feinen phystognomischen Studien verbundene perfönliche Liebhaberei brachten es mit fich, bag Lavater fehr oft gemalt ober gezeichnet wurde. Man muß sich nicht wundern, wenn eine fo feingebildete und mannigfaltig belebte Perfonlichkeit nicht leicht fo ge= troffen wurde, daß man eine beutliche Unschauung seines Wesens erhalt. Selten ift ber geiftliche Charafter und ber Weltmann gehörig zu einem harmonischen Gangen verbunden. Während gewöhnlich die feierliche Burde voransteht, giebt hingegen ein Bild von Diogg mehr jene belebte, heitere, weltmannische, scharf nach Außen gerichtete Geftalt, mit jenem wunderbaren Auge, welches flar durchbringend die Außenwelt gleichsam in fich hineinfaugt. Dieses Bild ift es, beffen Auge Lavater im Scherz und boch wieder mit einer fühnen und liebenswürdigen Offenheit also zeichnet:

"Du wirft in meinem Aug' ein amorofes Schmachten, Licht, Racht, Ctourberie und Lift, mit Luft betrachten."

Bas man Bolfsmann nennt, war Lavater in höherm Grabe als irgend einer seiner Zeitgenoffen: benn mit Menschen ber verschiedensten Art

stand er in ber genausten Verbindung, und wußte ben Bauer und ben Sandwerfer so vertraulich an fich zu ziehen, wie das Berg ber Großen ju gewinnen. Bu-feiner Beit biente es ihm zur Empfehlung, ein Schweizer zu fein, und feine offene Schweizerart und fein Schweizerbialeft trugen mit bazu bei, die öffentliche Aufmerksamkeit auf ihn zu lenken. Go einfach Lavater mit ben Seinigen in feinem Saufe lebte, fo brachten seine Berbindungen und Besuche und sein physiognomisches Rabinet einen Aufwand mit fich, ber fast über seine Kräfte ging. Allein jede Lockung von Ehre und Gewinn konnte ihn von seinem geliebten Burich feinen Augenblick abwendig machen. Go fauer ihm ein Theil feiner Mitburger zuweilen feine Stellung machten, fo mar boch Berg und Wirksamkeit, Auge und Lebensgewohnheit so innig mit Burich verbunden, daß er nach jeder Reise mit einem gewissen Seimweh babin zurückfehrte. Die letten gehn Jahre feffelte ihn auch die treue Liebe su feiner Baterstadt immer ernfter und ungetheilter an feine nächste Umgebung, und für sein Zürich zu arbeiten und zu wirken überwog ihm jede andere Auszeichnung. Lavater war es vorzüglich, welcher zu einer Beit, ba bie Berge noch weniger Unziehungsfraft ausübten, Burich gu einem Mittelpunkte geistiger Besucher machte. Daher fagt Garve von Lavater: "Ich habe niemand von Zürich wieder fommen feben, ber nicht von Lavater eingenommen gewesen ware. Ein folder allgemeiner und gleichförmiger Eindruck fann nicht ohne Wahrheit fein." Wenn bei Lavater bem Schriftsteller ein Stillftand geistiger Entwicklung eingetreten war, nachbem er bie Mitte bes Lebens faum erreicht hatte, fo wurde doch fein Charafter immer weiter, großartiger, geläuterter; Die Seltsamfeit einzelner Vorstellungen milberte fich und es trat in überraschender Uebereinstimmung ber schönste Berstand, Die reichste Erfahrung und die humanste Bildung bervor : barum ift Lavater als Charafter einer ber eigenthumlichsten Menschen und als lebendiger Ausbruck chriftlicher Wahrheit und Gefinnung ber bedeutenofte Mann feines Jahrhunderts.

Was Lavater für unsere Zeit ift, spricht Rissch folgender Maßen aus\*): "Unter benen, welche von Schluß bes achtzehnten Jahrhunderts das der Kirche durch eingebildete Rechtgläubigkeit oder eingebildete Aufstärung verrückte Ziel zurecht rücken halfen, steht Lavater keinem nach,

<sup>\*)</sup> Ueber Lavater und über Gellert. Zwei Bortrage von R. J. Nitfch. Berl. 1837.

fondern insoweit allen voran, als er bafür die volle Einheit von Lehre und Leben in Anspruch nahm und seine ganze Persönlichkeit mit einssetze. — Lavater muß viele Male wie ein verborgener Säemann auf dem Felde der restaurativen Theologie des neunzehnten Jahrhunderts erscheinen. Jeder ausmerksame Leser Lavaters wird sich überzeugen können, daß bei ihm schon alle Elemente der heutigen christologischen Bestrebungen, die dahin gehen, das menschliche Bewußtsein des Gottsmenschen denks und vorstellbar zu machen und eben von dieser Basis aus überhaupt die Person des Erlösers und sein historisches Leben verständlicher, reichlich vorkommen."

# XI. Pestalozzi.

# 1. Pestalozzi's erfte Richtung.

Es ift ein bemerkenswerther Umftand, baß Zurich zu gleicher Zeit zwei Männer wie Lavater und Bestalozzi hervorgebracht hat. 3war giebt es nicht leicht zwei Charaftere, welche nach Anlagen, Lebens= gewohnheiten und gesellschaftlichen Verbindungen verschiedener gewesen waren. In Lavater eine feltene Harmonie von leiblicher und geistiger Schönheit, ein ebles Gleichgewicht, ein wohlthuender Ordnungsfinn nach Innen und Außen, eine den Keind versöhnende, den Freund bezaubernde Anmuth bes Umgangs; in Peftalozzi bagegen eine burch förperliche Vernachläffigung sonderbar auffallende Säßlichkeit, ein fturmischer Wechsel von Gemuthsbewegungen und Stimmungen, ein forglos träumerisches Vergeffen aller Weltformen. Allein beide Männer zeichne= ten sich vor allen ihren Zeitgenossen burch eine unauslöschliche Menschenliebe und burch die aufopfernoste Singebung für die Armen aus. Diese Nebereinstimmung zweier in Gefinnung und Lebensaufgabe fo verschiede= ner Männer war indeffen feine Zufälligkeit, sondern eine Folge ber zu jener Zeit in Zurich fich fundgebenben Beiftedrichtung. Bobmer und feine Freunde bildeten burch Lehre und eigenen Vorgang ihre jungen Mitburger zu einem theoretischen und praktischen Philanthropismus, und nahmen sich mit besonderer Borliebe bes Bolfes und seiner Er= hebung an. Es ift baher ein sprechendes Zeugniß fur ben Beift Buriche in jener Zeit, daß aus ihm die beiden größten und wirksamften Freunde bes Volkes im achtzehnten Jahrhundert hervorgingen. Gemüthe Peftalozzi's hatte feine Menschenliebe einen andern Ursprung und eine andere Richtung als bei Lavater. Während fie bei diesem aus dem heitern Borne einer lebendigen, freudigen, von Jesu Chrifto erfüllten und gehobenen Seele hervorging, hatte biefelbe bei Bestaloggi

von früher Zugend an unter mandzerlei Dornen und Lasten sich hindurchzuarbeiten. Auch darin stehen sich die beiden Männer besonders nahe, daß die Bildungsmittel und der bildende Einfluß ihrer Zeit, namentlich Bücher, wenig auf sie wirkten, so daß beide unter den sogenannten Originalgenies jener Periode eine vollberechtigte Stellung einnehmen. Bei so selbständigen Charasteren aber sind die Einwirfungen, welche in ihrer Umgebung lagen und die undewußt und unwillfürlich sie erfaßten, um so bedeutender und tieser. Namentlich bei einem Manne von so reizbarer und heftiger Natur und von so tiesem Gemüthe wie Pestalozzi war, mußten die ersten Zugendeindrücke und Erlednisse sich tiese eigenthümliche Nichtung kennen zu lernen, verdient baher Pestalozzi's Jugendleben eine besondere Beachtung.

Johann Seinrich Bestaloggi, geboren zu Burich ben 12. Jänner 1746, gehörte einer angesehenen Kamilie an, beren Glieber fich in ber Raufmannschaft und im Staate rühmlich bethätigten. Dieses Berhältniß, welches ihm Gelegenheit gab, bie patricischen Buftande Zurichs und beren wohlthätigen Ginfluß fennen zu lernen, trug bagu bei, in bem liebevoll ben Geringen zugewendeten Bolfe = und Armenfreund bennoch die Unficht zu befeftigen, bag bie Beforberung der Bolfswohlfahrt nicht von der Maffe des Bolfes felbft, fondern von ber Ginficht und bem Ebelfinn einzelner Sohergestellter zu erwarten fei. Den Bater, ber Argt war, verlor er fruh. Er meinte aber in feinem Charafter und in seinen Eigenschaften eine auffallende Aehnlichkeit mit feinem gelehrten Ahnherrn väterlicher Seite, bem Chorberrn Baptift Dtt. zu haben, indem er von diesem seine arglose Gutmuthigkeit und feine leichtsinnige Unbedachtsamfeit geerbt haben möchte, wobei er namentlich. wie biefer, in zu großer Meinung von fich felbft ftets mehr unternommen, als er zu Ende bringen fonnte. Seine Mutter mar eine Tochter bes Pfarrers Sog von Songg und bie Nichte bes berühmten Arztes biefes Ramens in Richtenschweil. Als Witwe lebte fie mit ihren brei Kindern in beschränfter Burudgezogenheit, mehr auf bie Berwandtichaft ihrer Seite hingewiesen. Co fam ber junge Beftaloggi häufig zu feinen Berwandten an ben Zurichsee, und theilte in biefer Umgebung bas bittere Gefühl ber burch die hauptstadt in ihren Rechten und Gewerben beschränften Seebevolferung \*). Denn ber Arzt Sot

<sup>\*) &</sup>quot;Mit Bitterfeit horte ich ihn öfter über bie "gnabigen Gerren in Burich", wie er fich ausbrudte, fprechen. Als ich einmal in einem Gefprach ben Ausbrudt "freie

war ein auch im Auslande rühmlich befannter, durch Beruf und Charafter ausgezeichneter Mann; gleichwohl ward ihm in Zurich bie verbiente Anerkennung nicht zu Theil. Und nur im Auslande konnte beffen Bruter, ber öfterreichische General, seine Laufbahn machen. Durch Die Sot'ichen Kamilienverbindungen ftand Bestalozzi auch mit Krantfurt in Berührung. Durch feine mutterliche Kamilie gehörte also Bestalozzi einerseits ber politischen Demokratie, anderseits aber ber Aristofratie bes Genies an, welche beide Ginfluffe fich bei ihm burchweg in aller Bestimmtheit geltend machten. Ramentlich aber wurde er von frühe an durch seinen Großvater mit dem Landvolke befannt, indem berfelbe fich mit Liebe ber Schule annahm und ber Privatsectsorge besondere Aufmerksamkeit widmete, welche unter dem Ginfluffe der rationaliftischen und äftbetischen Richtung jener Zeit von den Beiftlichen vernachlässigt wurde. Allein ber balbige Tod bieses Großvaters beraubte ihn ber Aussicht auf eine fraftige Erziehung. Denn bie Mutter fonnte ihm diese nicht geben, ba ber fterbende Bater, wie wir wiffen, in biefer Begiehung von ber treuen Magt bes Saufes mehr erwartet zu haben icheint und fie baber zum Bleiben im Saufe verpflichtete. Beftaloggi war baber zur Zeit seiner Junglingsjahre fich felbst in traumerischer Abgeschloffenheit überlaffen, fo baß ihm bie Bilbung zur männlichen Kraft völlig mangelte. Denn fo ausgezeichnet Bodmers und Breitingers Unterricht für wiffenschaftliche Anregung mar, fo wenig wußten biefelben bie Musübung fürs praftische Leben zu fordern. Mit flarem Blide fieht Bestalozzi im Alter auf bie Mangel feiner Jugendbilbung gurud, inbem er fagt : "Unabhängigfeit, Gelbständigfeit, Wohlthätigfeit, Aufopferungsfraft und Baterlandeliebe war bas Lofungewort unferer öffentlichen Bilbung. Aber es fehlte bas Mittel zu Diesen Gigenschaften zu gelangen, bie folide Ausbildung ber praftifchen Rrafte. Es wurde lebendig und reizvoll barauf hingelenkt, die außern Mittel bes Reich= thums und ber Chre geringzuschäßen; burch Sparsamfeit und Gin-

Schweizer-Bauern" gebrauchte, bemerkte er mit heftigkeit: "Sprich nicht ven freien Schweizer-Bauern: fie find mehr Leibeigene als in Livland!" Bon seiner Animosität gegen alle Gewalthaber zeugt auch das Wort, das er einst in meiner Gegenwart dem Brof. Benzenberg sagte, als ein Knabe die selbständige Lösung einer von B. ihm gegebenen Aufgabe gegen dessen Cinwendungen ked vertheidigte, — das Wort: "Seht ihr, sehet ihr! das will ich, der wird sich sein Recht nicht nehmen lassen!"

Anmerfung B. hennings, eines ber preußischen Boglinge Beftaloggi's, gewesenen Ceminar-Direttore in Roslin.

fchräntung follte man bausliches Glud und burgerliche Selbständigfeit gewinnen, ohne die Kraft bes Erwerbs zu besitzen. Die Erscheinung Rouffeau's war ein vorzügliches Belebungsmittel ber Berirrungen, ju benen ber eble Aufflug treuer, vaterländischer Gesinnungen unsere vorzugliche Jugend in biesem Zeitwunfte binführte, ber bann burch ben balb barauffolgenden großen, leibenschaftlichen Weltgang in steigende Ginseitiakeit und Berwirrung überging, und burch die Miterscheinung von Boltaire und feiner verführerischen Untreue am reinen Seiligthum bes religis ofen Sinnes mitwirfte, eine neue Geiftedrichtung zu erzeugen, bie weber bas alte Bute, mas als Segen ber Borgeit ben schweizerischen Städten geblieben, zu erhalten, nich irgend etwas folid Befferes zu erschaffen geeignet war. Auch bei mir, gesteht Bestalozzi, war bie Erscheinung Rouffeau's ber Anfangepunft ber Belebung ber bofen Folgen, welche ungunftig auf die Erneuerung ber altschweizerischen Gesinnungen wirtten. Go wie fein Emil erschien, war mein im hochsten Grabe un= praftischer Traumfinn von biesem eben so im höchsten Grad unpraftischen Traumbuch enthusiastisch ergriffen. Auch bas burch Rouffeau neu belebte, idealisch begründete Freiheitosystem erhöhte das träumerische Streben nach einem größern, segendreichen Wirfungefreise fur bas Bolf in mir\*)."

Sowohl biefer Einfluß Rousseau's, als die Richtung seines verstrautesten Jugendfreundes Bluntschli, welcher auf dem Toddette seine Zweisel über die Unsterblichkeit der Seele kalt erörterte, nehst dem Mißlingen seiner ersten Predigt, brachte Pestalozzi vom Plane ab, Geistlicher zu werden. Dagegen hoffte er im Studium der Rechte eine Laufbahn zu sinden, wodurch er auf den bürgerlichen Zustand seiner Heimat wirtsamen Ginfluß erhalten könnte. Lavaters That gegen den Landvogt hatte unter den Jünglingen Zürichs ein stolzes Selbstgefühl hervorgerusen. Auch in Pestalozzi glühte der Zorn gegen die Mißsbräuche und Ungerechtigkeiten in der Verwaltung seines Vaterlandes. Im Verein mit Bluntschli und Christoph Heinrich Müller, dem nachsherigen Prosessor in Verlin, der als Bodmers Schüler und Nachsolger

<sup>\*) &</sup>quot;Rousseau's Grundansicht von der Neinheit der menschlichen Natur in den Kindern und wie dieselbe unter den Menschen entarte, theilte B. bis zu seinem Tode. Noch zwei Jahre vor seinem Tode, da ich ihn im Sommer 1823 auf seinem Neuenhof besuchte, erklärte er mir rundweg: eine Erbfunde nehme er nicht an und an die Dreiseinigkeit glaube er einmal nicht."

bie "Sammlung beutscher Gebichte aus bem zwölften, breizehnten und vierzehnten Jahrhundert" herausgab, wollte baher auch Bestalozzi fruh einen Beweis feiner Liebe zur Gerechtigfeit und zum Bolfe geben ; bemnach wurde eine Schrift verfaßt, welche bie Ungerechtigkeiten ber Regierung von Zurich rügte. Diese wurde als "aufrührerisch" vor bem Rathhause ber Stadt durch ben Senfer verbrannt, und die ent= bectten Urheber traf ein Mißfallen ber Regierung, welches Bestalozzi zugleich jebe Aussicht auf Beförderung im Staatsbienfte abschnitt. verließ baher bie Stadt und zog fich zu seinen Sot'schen Verwandten nach Richtenschweil zurück. Bestalozzi erblickte in biesem Borgange bie Duelle alles nachherigen Mißgeschicks, indem er baburch auf ein weitaussehendes Geschäftsleben hingedrängt wurde, vor dem fein fterbender Freund Bluntschli ihn gewarnt hatte. — Aus jener ersten Zeit, ba fich Bestalozzi zum Unkläger ber verdorbenen Sitten feiner Baterstadt aufwarf, hat fich sein erster schriftstellerischer Bersuch erhalten, "Ugis"\*) (1765), wo Bestalozzi in glubenden Farben eine rhetorische Darstellung ber Berdienste biefes jungen Martyrers fur die Wiederherstellung ber fpartanischen Gesetze und Sitten entwarf. Schon in ben ersten Gebanfen spricht fich die Gesinnung bes Zöglings von Rousseau und Bodmer aus. "Agis war zu einer Zeit König in Lacedamon, ba bie Ginfalt ber Sitten gewichen war; bamals waren die Gesetze Lufurgs entweihet, und bie Grundfesten bes Lacebamonischen Staats, Die Armuth, Die Enthaltsamfeit und die Liebe zur Arbeit, waren schon fehr entbehrliche Tugenden. - - Es war schon kein Berbrechen mehr reich zu fein; und Golb und Gilber verbannten, Lacebamon! bir bein geheiligtes Gifen; und mit ihm wich beine Enthaltsamfeit felbit."

Mehrere Biographen lassen Pestalozzi schon nach seinem unfreiswilligen Rücktritte vom Rechtsfache ausrusen: Ich will Schulmeister werden. Allerdings stellt es Pestalozzi in seinem Schwanengesange selbst so dar, indem er von diesem Zeitpunkte sagt: "Ich warf mich auf den alten Plan, verbesserte und vereinfachte Unterrichtsmittel in die Wohnstube des Volks zu bringen, mit gedoppelter Lebendigseit zurück, und hoffte auf diese Weise in einer ruhigen, glücklichen häuslichen Laufsbahn bei dem Zustand des gemeinen Bolks durch meinen Einfluß auf die Vereinfachung seines Unterrichts und eine tieser begründete Vildung seines ökonomischen Erwerds im Stillen wohlthätig auf meine Umges

<sup>\*)</sup> S. Lindauer Nachrichten, 12. Stud, 1766.

bung wirfen zu tonnen." Allein fo unschatbar Bestaloggi's Eröffnungen über fich felbst aus feiner letten Zeit fur feine Charafteriftif fint, fo muffen fie bagegen fur hiftorifche Thatfachen mit großer Sorafalt geprüft werden, indem er, sich selbst täuschend, in sein Leben von Anfana an eine Planmäßigfeit pabagogischer Beftrebungen bineinlegte, welche fich sonft feine gleichzeitigen Belege vorfinden. Wenn fich übrigens Peftalozzi von ber Wiffenschaft zum Landbau mandte, fo barf man sich barob nicht wundern, da bamals allgemein für bas Lant= leben und seine Geschäfte geschwärmt wurde, ba besonders die natur forschende Gesellschaft in Zurich für den Landbau thätig war und Sirgel burch seine Schrift über Rleinjoga für biese Thatigfeit begeisterte. Durch ben Entschluß, fich als Landwirth mitten unter bas Bolf zu ftellen, hoffte Bestalozzi beinebens allerbings, an beffen Bildung und Berbefferung zu arbeiten. Er brachte ein Jahr bei Tichiffeli, bem berühmten Berner Landwirthe, zu; allein er fand fväter, bei allen Kennt= niffen und Bestrebungen, Tschiffeli's Landwirthschaft, so wie feine Lebend= und Weltansichten in praftischer Beziehung so wenig solit, bas er zwar große Un= und Aussichten, aber wenig praftische Ginficht und Kertigkeit bavon getragen. Im Jahre 1768 faufte ber einundzwanzigfährige Bestaloggi mit bem fleinen Refte seines väterlichen Bermögens um eine geringe Summe gegen hundert Juchart burres Weideland nabe bei Sabsburg im Margau, mit ber Soffnung auf Berbefferung, baute barauf ein schönes Saus im italienischen Styl und gab ber gangen Befigung ben Ramen "Reuenhof"\*). Peftaloggi hatte fich bei Tichiffeli porzüglich mit ber Krappfultur befannt gemacht, welche einen großen Bewinn zu geben versprach; und im Bertrauen auf Die bei Tichiffeli gewonnenen Renntniffe verband fich ein reiches Sandelshaus feiner Baterstadt mit ihm. Das beträchtliche, aber geringe Gut, welches verbeffert werden follte, zugleich mit der Absicht, noch mehr Land zu erwerben, die Affociation auf Gewinnung des Krapps, die unverhältnismäßige Sausbaute - dieß Alles lag weit ab von ber Absicht und ber Vorbereitung, Schulmeifter zu werden. Und als er balb bie Tochter eines angeschenen Sauses in seine landliche Einsamkeit einführte, so ift ber warme Antheil, ben feine Gattin an seinen Blanen nahm, wohl von ber Landwirthschaft und bem durch bieselbe auf bas Bolf zu bewertstelligenden emporhebenden Ginfluffe zu verstehen, aber nicht von einem

<sup>\*)</sup> S. Burcher Tafchenbuch auf t. 3. 1859. "Beinrich Peftaloggi und Anna Schultheß" vom Berfaffer.

unmittelbaren Wirfen fur bie Schule. Auch läßt feine befannte offene Erklärung an die Beliebte, und indem er "von wichtigen und bedentlichen Unternehmungen" fpricht, welche ihn brangen, noch nicht schließen, baß er jest ichon fein Leben ber Bolfsbilbung und ber Schule widmen wolle. Denn seine Liebe zum Bolt bewegte fich noch in großartigen 3bealen, allein bei ben Gefahren, in welche ihn biefelben führen fonnen, ift es nur um fo bedeutsamer, bag ber Jungling voll Stolz und Soffnung in die Bufunft blidt, um ber Beliebten in landlicher Stille ruhige und gludliche Tage zu bereiten. Doch fein unvorsichtiger und zwechwidriger Sausbau, welcher mit ber bemuthigen Beschränftheit bes Schullehrerlebens noch völlig im Widerspruche ftand, und ber in ber Umgebung verhaßte Saushalter, welcher bie Beforgung und Leitung ber Wirthschaft in Sanden hatte, junachst aber ber Mangel eigener Tüchtigkeit und Unftelligkeit brachten ihn schnell in Miffredit; fo baß bas mit ihm verbundene Saus feine Belber gurudzog und er in Berlegenheit und Roth gerieth. Indem er unter biefen Umftanden feinen Freund 3. Seinr. Fußli um Beiftand bittet, baut er die Soffnung der Bewährung feineswegs auf feine gemeinnütigen Unternehmungen, fondern er fagt gang einfach : "Gie erheitern baburch bie Tage eines fleinen Saufes, bas ohne folche Sorgen fonft ruhig ware, und voll Soffnung und angenehmer Aussichten ift." Bertraute Kamilienrapiere aus biefer Zeit legen bie tiefe Betrübniß feiner Ungehörigen über bie Berwirrung bes Saushaltes in Birr bar. Den 3. Mai 1773 beift es: "Bestaluz hat ein schweres Joch auf sich, es fehlt ihm an Ordnung in Allem; ein Bauer ift er nicht und ein Staatsgelehrter fann er nicht werben." 3m Frühlinge bes Jahres 1775 fuchte er fich burch Betrei= bung ber Baumwollenspinnerei zu helfen. Allein gegen Ente bes Jahres muß fein Schwager Beinrich Schulthef von ihm bemerfen : "Es sieht mit seinem Gewerbe fehr fritisch aus; es ift richtig, was ich ichon lange gesagt und vorhergesehen; er ift nicht Manns genug für fein Gewerbe, er hat weber Ordnung, noch Klugheit, noch Gebuld um von einer Stufe zur andern zu fteigen. Entweder muß er dem Comercieren und Fabricieren ben Abschied geben, ober er ift fich und unserm Saufe zur Plage und Schande." Mit ruhrender Bereitwilligfeit fuchten indeffen seine Mutter sowohl als seine Schwäger bem Ruin burch ihre aufopfernde Beihülfe zuvorzukommen \*).

<sup>\*)</sup> Die Schulden beliefen fich auf 15,000 fl., bas Deficit auf 8000 fl. Die Kreditoren traten auf ein Accommodement mit 36 p. C. ein. Die Familie wunfchte,

Um auf bem geliebten Neuenhof bleiben zu können, entschloß er fich jest erft zu einem gewagten und muhvollen Berfuch, als bem letten Anker in ber Noth, und biefes war bas Brojekt einer Armenschule. Beftalozzi freilich, gewöhnt, feine theuerste Lebensaufgabe, bie Urmenschule, von vorne berein in einen großen idealen Zusammenhang zu bringen und als ursprünglichen Lebenszweck sich zu vergegenwärtigen, äußert fich in seinem Schwanengesang barüber also: "Ich versuchte eine Unftalt zu begründen, die dem gangen Umfang der traumerischen Soffnungen, welche ich mir in meinen frühen Jahren bavon machte, entsprechen sollte. Der Glaube an meine Fähigkeit, Diedfalls etwas leiften zu können, bas fur meine Zwecke in einem großen und weitführenden Umfange einzuwirfen geeignet fen, belebte mich forthin mit einer unübersteiglichen Gewalt. Ich wollte mein Gut zu einem festen Mittelpunkt meiner pabagogischen und landwirthschaftlichen Beftrebungen, um beren willen ich meine Baterstadt verließ, erheben." Allein ber Begründer ber Armenschule verliert nichts babei, wenn eine ber fegendreichsten Schöpfungen ber neuern Zeit nicht bas Ergebniß eines lang geheaten und reif ausgebildeten Gedankens mar, sondern es ift nur ein um fo größerer Beweis geistiger Rraft, wenn aus bem Drang ber eigenen Roth eine fo fostliche und bleibende Frucht hervorging. Daß aber bie Armenschule selbst fur seine Bertrauteften ein völlig neuer Gedanke war, geht baraus hervor, daß fein Jugendfreund und Schwager, fein Fürsprech bei ber Famille, 3. Raspar Schulthef. damals Pfarrer in Neuenburg, fehr unangenehm überrascht war, als bas Projekt ber Armenschule auftauchte, und daher an feinen Bruber Beinrich schrieb: "Dagegen habe ich ihn beschworen, von seinem unverbauten Entwurf, auf Subscription Kinder zu erziehen, abzustehen, und es fich zur größern Ungelegenheit zu machen und als einen Ruf ber Vorsehung anzusehen, fich selbst und die Seinigen zu erziehen." Darauf antwortete ber Schwager in Zürich : "Die Lage B. ist bermalen so beschaffen: er glaubt, wenn sein Plan wegen Auferziehung armer verlaffener Kinder Bernergebiets von ben Berren von Bern gutgeheißen

daß Bestalozzi sein ganzes Gut an seinen Bruder Baptist überlasse; allein Bestalozzi "wüthete gegen jede Bevormundung" und seine Frau theilte seine Entschlossenheit. Denn es heißt unter Anderm: "Acht Tage waren B. und seine Frau hier; es war aber nichts mit ihnen zu machen. Sie reisten wieder ab mit den härtesten Köpsen und den schwächsten Projekten: sie wollen lieber den Schutt über sich ergehen lassen und in der Kremde ihr Brod suchen."

werbe, so könne er sich vermittelft hinlanglicher Unterftugung auf bem Bege ber Subscription wiederum aufhelfen. Allein nach meinem Bedünken bindet er fich bie Sande burch ju große Versprechungen. Und was wollen 6 fl. Subscription beißen, auch wenn er hundert Subscribenten fante? Ich rechne ein Kind fur Nahrung und Rleidung wenigstens auf 60 fl.; er aber als ein feiner Ropf rechnet nur 30 fl. Erfahrne behaupten, er werbe und fonne bamit nicht bestehen. Es wird Bestalugen eine barte Ruß sein, Kinder lesen und schreiben gu lehren." Das schwerfte nothgebrungene Opfer bestand aber barin, baß, indem fein Saus ein Dbbach von Bettelfindern wurde, feine gartgebaute, fummergebeugte Gattin biefes Getummel nicht ertrug, fo baß von biefer Zeit an biejenige, welche ihm am meisten Muth und Trost geben fonnte, oft fahrelang von ihm getrennt leben mußte. Diefer lette Umftand beweist am beutlichsten, daß Bestalozzi's Urmenschule auf bem Neuenhof eine Frucht herber Bedrangniß war; allein es ift nur um fo größer, daß biefes Werk bitterer Schmerzen zum Fundament einer der gesegnetesten Institutionen der Bukunft wurde\*).

Die Schingnacher Gesellschaft hatte Die Belegenheit bargeboten, baß eble Manner Die geiftige Kraft und bas tiefe Gemuth Bestalozzi's fennen lernten. Als baber ber berebte Aufruf zur Errichtung einer Armenergiehungsanstalt auf bem Neuenhof ericbien, murbe berfelbe, ungeachtet bes Mißtrauens in Peftalozzi's praftische Tüchtigkeit, mit warmer Theilnahme aufgenommen, und Ifelin und Battier in Bafel, N. E. Ticharner und Grafenried in Bern, Lavater und Kußli in Zurich brachten nicht nur bie gewünschte Angahl von Subscribenten, fondern auch ein unverzinsliches Anleiben zusammen. Als nun Bestalozzi feine Unstalt beginnen konnte, fo fehlte ihm wenigstens die tiefe Auffaffung und bie Ginficht fur feine Aufgabe nicht. Denn man ift erftaunt, mit welcher Klarheit er ben 3weck und ben Umfang ber Armenschule erkennt und mit welch tiefem Blick er bie Mittel bes Gelingens angiebt. Gine besonders fraftige und ermunternde Sulfe fand er in einigen Berner Landvögten, namentlich in Niflaus Emanuel Ticharner, bemienigen, welcher Bestalozzi später bas Bild zum Urner bot. Diefer bevorwortete Bestalozzi's Bersuch in Iselind Ephemeriden durch "Briefe über die Armenanstalten auf bem Lande" (1776), worin er

<sup>\*) &</sup>quot;Ueber seine Armenerziehungs-Bersuche auf bem Neuenhof erklärte er: "Ich lebte mit ben armen Kindern wie ein Bettler, um sie wie Menschen leben zu machen." Anmerkung von B. Henning.

410 Beftaloggi.

Die Aufgabe ber Armenschule im Beifte Peftalozzi's einfach und einleuchtend barthut, und in Soffnung auf beffen Unternehmen hinzufügt: "Sollten meine Betrachtungen auch nur Träume bleiben, fo find es. wenigstens für mich, angenehme und gludliche Traume. Doch Traume find bisweilen Ahndungen, bie nicht felten erfüllt werden." - 3m folgenden Jahre erschienen bann in berfelben Zeitschrift von Bestaloggi "Briefe über bie Erziehung ber armen ganbjugend" an ben Dbigen, wo er im Eingange fagt: "3ch bin nun brei Jahre beschäftigt ben Absichten Ihres Traums nach meiner Lag und nach meinen Umftanden genug zu thun! aber ach! wie wenig ift ber Anfang, ben ich erreicht, wie unvollfommen, wie langfam geben die Wege zu folden Endzweden, mit welchen vaft unbesteglichen Schwierigkeiten muß man in biesem Fach, in bem man feinen Borganger, feinen Wegweiser hat, fampfen - hier in biesem fur die Menschheit so wichtigen Fach lauft ber Menschenfreund im erleuchteten Jahrhundert in bunfeln Einoden gang ungebahnte Pfade." Es ift auch fur unfere Beit außerft lehrreich, wie scharf Bestaloggi bie Bedingungen einer guten Armenschule feststellt. "Der Endzweck in ber Auferzichung bes Armen ift, neben ber allgemeinen Auferziehung bes Menschen, in seinem Zustand zu fuchen — ber Urme muß zur Armuth auferzogen werden und hier ift ber Prufungsfnoten ob eine folche Unftalt wurflich gut fen. Die Auferziehung des Urmen fordert tieffe, genaue Kenntniß ber eigentlichen Bedürfniffe, hemmungen und Lagen ber Armuth, Renntniß bes Details ber wahrscheinlichen Lag ihrer fünftigen Tage - benn es ift allerdings Wahrheit, daß jeder Stand bes Menschen feine Jugend vorzüglich in ben Ginschränkungen, Bemmungen, Beschwärlichkeiten feiner altern Tage üben foll, und ich glaube, bas Wefentliche ber Lebrzeit eines jeben Berufs bestehe in ben Uebungen ber Beschwärlichfeiten beffelben, in ber Gebuld und Ueberwindung aller Wünsche, bie an einer fortgebenden, ununterbrochenen Thätigkeit in fünftigen Sauptpflichten hinteren würden, biese allgemeine Wahrheit finde ich am allerwichtigsten in ber Auferziehung bes Armen zum allerbeschwärlichsten Berufe bes Lebens. Der Menschenfreund muß hinabsteigen in bie unterfte Sutte bes Elends, muß ben Armen in seiner bunfeln Stuben, feine Frau in ber Ruche voll Rauch und sein Rind am vaft unmöglichen Tagwerk feben - bas ift bie Butte in ber ein öffentlich erzogener Cohn einft wohnen muß - seine Frau wird wahrscheinlich in einer solchen Rüche mit fo wenig Geschirr, mit so wenig umwechselnden Speisen ihre Saus=

haltung machen muffen, bie ober biefe Urt beschwerlichen Berbienfts wird die einige Quelle zur Unterhaltung ihres Lebens fenn. Wenn biefe Rinder ben fo armen Eltern in fo armen Sutten lebten, fo wurden fie nothwendig an alle diese Ginschränfungen gewöhnt, daß fie ihnen nicht beschwerlich sehn wurden - fie wurden unter biesen Beschwerlich= feiten ruhig und glüdlich leben fonnen - eine gute Auferziehungs= anstalt foll ihnen biese Ruh, biese Zufriedenheit nicht rauben - und bas wurde geschehen wenn ber Menschenfreund, ber arme Kinder aufer= gieben will, nicht genugsame Renntniß ber Armuth und ihrer Sulfsmittel hat, wenn er nicht in der ganzen Kührung einer solchen Unstalt mit Lebhaftigfeit immer sich vorstellt, biese Rinder werden einst arme Leute seyn, fie werden in der Art sich zu erhalten nach den Ressoursen bequemen muffen, welche nach ben Lokalumftanben eines jeden Diftrifts ben Urmen offen stehen. Er muß lebhaft empfinden, daß ber gange Erfolg ber Auferziehung bavon abhängen wird, baß ber Abtrag ber Arbeitfamkeit mit Aengitlichkeit beforgt, und alle Beburfniffe bes Lebens mit ber genauften Ginschränfung genoffen werden; biegsame Unschlägig= feit, folgsame, nachgebende Bescheibenheit, Uebung im ruhigen Umichauen und Berechnen bes Abtrags ber verschiebenen Unterhaltungs= wege bes Armen - find bie wichtigsten Lehren ber Auferziehung besfelben." Unfere Beit, welche biefes Grundgefen nothwendiger Ginfachbeit in der Armenschule häufig überschreitet, fann vom Begründer ber Armenichule lernen und bei ihm die Bedingungen bes Gelingens berfelben flar ausgesprochen feben. Gein leitender Gedanke mar, wie nachher Fellenberg ihn festhielt und burch Wehrli ausführte - bie Erziehung armer Kinder laffe fich auf dem Lande ohne Ausgaben an Geld bewerfstelligen, indem der allmählig steigende Ertrag ihrer Arbeit Die Roften bede. Bemerkenswerth find auch seine Unsichten, benen aufolge er ber Beschäftigung mit Industrie für die sittliche Erziehung einen nicht geringern Einfluß beimißt als berjenigen mit bem Landbau; und eben fo feine Ansichten über religiöfe Erziehung. Um Ende fpricht er es aus, daß das, was er nur aus Noth ergriffen hatte, von nun an ber Beruf seines Lebens werden solle. - - "Wenn ber Weg auch noch langfamer, noch muhvoller ware, fo sehnet fich boch meine Seele ibn zu geben und mein Leben biefem Endzwed zu wibmen. Gbler Berr! Es ift unbeschreibliche Wonne, Junglinge und Madchen bie elend waren wachsen und blüben seben, ihre Sande jum Fleiß zu bilden und ihr Berg zu ihrem Schöpfer zu erheben, Thranen ber betenden Unschuld im

Angesicht geliebter Kinder zu sehen und ferne Hoffnungen von Tugends empfindung und Sitten im verworfenen verlornen Geschlechte."

3m Jahre 1778 erschien: "Buverläffige Rachricht von ber Erziehungsanftalt armer Rinber bes herrn Befta= lozze im Reuenhof bey Birr", herausgegeben von ber öfonomischen Gesellschaft in Bern, welche bezeugt, bag ber Bericht bas Bepräge ber Aufrichtigkeit und Redlichkeit an fich trage. Bestalozzi fest auseinander, wie der Versuch eines Partifularen, eine Erziehungsanstalt zu unternehmen, beren Erfolg ganzlich von ber Arbeitsamkeit ber zu erziehenden armen Kinder abhangen mußte, ein Blan war, ber feiner Natur nach ungählige Schwierigkeiten voraussehen ließ. Nach Aufzählung biefer Schwierigkeiten, welche im Buftande ber armen Rinder und ihrer Eltern lagen, findet er gleichwohl feine Soffnungen burch die Erfahrung bestärft, baß der Ertrag der Arbeit und die Berbienstfähigfeit bei der allmähligen Seranbildung der Rinder im Berbaltniß zu ben Unfosten und Bedürfnissen sich gunftig berausstelle. Er forbert feine Gonner zur forgfältigften Brufung auf, weil er "bie Erforschung ber Wege, wie bie Auferziehung ber Armen erleichtert und mit Sicherheit burch einfache Anstalten erzielt werben könne, zum einzigen Geschäft seines Lebens bestimmt habe." Nachdem er eine Charaf= teriftif feiner Rinder gegeben, vernimmt man, daß die Subscription fich auf fechszig Louisd'or belaufen, eine Summe, welche auch bei einem beffern Saushalt nicht ausgereicht hatte. Allein bei bem zahlreichen Berfonale, welches Bestalozzi zur Beihülfe nöthig hatte, ergiebt sich fogleich Die Unhaltbarkeit ber Unftalt. Denn er führt eine Sausmeisterin, einen Webermeifter, zwei Weber, eine Spinnermeifterin, zwei Spinnerinnen, einen Mann, ber neben bem Spulen bie Unfange bes Lefens und Buchstabierens beforgt, zwei Knechte und zwei Magte an. Bu bem fam, baß es ihm an unmittelbarer Einsicht in die Fabrifation mangelte, und er baber zur Erzielung einer größern Erträglichkeit zu schnelle Fortschritte machen wollte. Dadurch gerieth Beftalozzi bald in unerschwingliche Schulben hinein; sein Unglud war entschieden: er war völlig arm. Allein auch in seiner tiefen Armuth war es ihm ein heiliges Anliegen, sein fünftiges Leben ber Sulfe ber Armen zu wibmen. Denn Bestalozzi lebte ber Ueberzeugung, baß jeber Mensch seiner Unlage nach genugsame Kräfte und Mittel habe, um fich Unterhalt und ein befriedigendes Dafein gu verschaffen; es handle sich baber nur um die Auffindung ber rechten Mittel, die jedem Menschen ursprünglich inwohnende Kraft zu ent=

wickeln und zu beleben. Dieses Mittel fand er in ber bauslichen Erziehung, welche durch ländliche Arbeit, Selbstüberwindung und Spar= famfeit bem Menschen die Rraft geben folle, seine Bedurfniffe zu befriedigen und feinen Geschäften, Pflichten und Berhaltniffen genugend zu entsprechen. Im Jahre 1780 hörte seine Armenanstalt auf. Von dieser Zeit an lebte er viele Jahre lang, zwar nicht, wie man haufig glaubt, im Mangel, benn bazu ließen es seine Berwandten, seine Kamilie und seine Freunde nie kommen; auch wußte er, wie er forglos gab, eben fo forglos zu nehmen : allein bas Qualvolle feines Zustandes war, daß er bei allem Thatendrang seine Kraft nicht in nütlicher Thätig= feit zu verwenden wußte und Vertrauen und Sulfe verloren hatte. Daß er fich indeffen in dieser Erniedrigung nicht verzehrte, bazu half ihm theils fein von ihm felbit eingestandener anerborner Leichtsinn. welcher fich immer mit ber Soffnung einer beffern Zufunft nährte, theils fein humoristisches Behagen im Umgang mit bem gemeinen Mann. Unter biefen Berhältniffen lernte er benn auch die Rothstände ber Armen und die Duellen ihres Elendes beffer kennen als ein Gludlicher. Berachtet und vergeffen konnte er in Beziehung auf biese Zeit von sich felbst fagen : "Mitten im Sohngelächter ber mich wegwerfenden Menschen hörte ber mächtige Strom meines Bergens nicht auf, einzig und einzig nach bem Ziele zu ftreben, Die Quellen bes Glendes zu verstopfen, in das ich das Bolf um mich her versunken sah; und meine Rraft ftartte fich, mein Unglud lehrte mich immer mehr Wahrheit für meinen 3wed."

# 2. Peftalozzi's Noth und Ruhm.

Peftalozzi mußte sein Gut verpachten. In seiner Verlassenheit kehrte bie fromme Magd bes Baterhauses zu ihm zurück. "Ein muthiges, theilnehmendes Wesen war nun in das Haus gekommen. Sie daute mit eigenen Händen erst wenig, dann immer mehr Land zum Garten, Reinlichkeit kam in das Haus zurück, und auf den ordentlichen Tisch frische Nahrung. Der kleine Garten gab Hoffnung für das größere Feld, sobald auch diesem nur die Hände geboten wurden. So kam aussehendes Vertrauen unter das arme Dach. In seiner Ginsamkeit, auf sich selbst beschränkt, wendete er die ganze Kraft seines Geistes auf die Ausbildung und Entwicklung des von nun an seine ganze Seele füllenden Gedankens der Volkserziehung und Menschens

bildung. Das Refultat seines Denfens und feiner Erfahrung legte er in Relind Ephemeriben nieber, unter ber Aufschrift "Abenbftunben eines Ginfiedlere" (1780). Es find nur furge Gate, jedoch unter einander in fortlaufendem Zusammenhang. R. v. Raumer nennt biefe kleine Schrift: "Frucht ber vergangenen find fie zugleich Saatförner ber folgenden Lebensjahre Bestalozzi's, Brogramm und Schlüffel feines padagogischen Wirfens." Er wollte in biefen furzen Capen nur andeuten, welch eine Kulle von reichen und beilfamen Gedanken in einem verachteten Manne schlummern und auf Unlaß zum Wirken warten. Unstreitig finden wir in ben Gedanken bes Ginfiedlers ben Schüler Rouffeau's. Mit biefem ftimmt er zusammen, bag nicht Schall und Worte, fondern Realkenntniß wirklicher Gegenstände und die Anwendung und Ausübung ber Kenntniffe bie Grundlage ber Bildung fei; auch er verlangt, bag bie geiftige Rraft bes Rinbes nicht in ferne Weiten gebrangt werbe, sondern daß die Bildung auf dem festen Grund ber Unschauung seiner nächsten Berhältnisse beruhe. Allein Bestaloggi entfernte fich wieder weit von Rouffeau, der ben Namen Gottes von ben Kindern nicht genannt wiffen, sondern burch weitläufige Naturstudien zum Denfen an Gott befähigen wollte, ber von ber frommen Saussitte und Elternliebe, fo wie von bem Baterfinn ber Obrigfeit und baber auch von Treue und Behorfam feinen Begriff hatte, ber als Ideal nur eine falte, egoistische Freiheit fannte. Bestalozzi bagegen bekennt als hoch= ftes Ziel der Erziehung den Glauben an Gott, der die Quelle der Ruhe und ber Ordnung, ber Weisheit und bes Segens ift, an einen Gott Bater, ber alle Berhältniffe bes Lebens befestigt und heiligt; während er im Unglauben jebe Berirrung bes Saufes und bes Staates erfennt, und alle Gerechtigkeit und Freiheit nur in ber gottergebenen Liebe findet.

So gehaltreich diese kleine Schrift war, so blieb sie doch undeachtet. Bestalozzi selbst siel nicht ein, daß er durch schriftstellerische Arbeiten sein Schicksal erleichtern könnte; er hatte gelegentlich den Buchhändler Füßli angegangen, daß er seinem Bruder zum Abschreiben gebe. In Zürich hatte er an Helser Pfenninger noch einen Getreuen, welcher, selbst beeingt, Lavatern antrieb, für Pestalozzi zu wirken. Lavater antwortete: "Was kann man für solchen Menschen thun; auch nicht zum Abschreiber taugt er!" Darauf sprach Pestalozzi Füßli an. Dieser unterhielt sich mit seinem Bruder, dem berühmten Maler, über Pestalozzi und beklagte es, daß er durchaus kein Mittel kenne, ihm, wie er

einmal sei und sich benehme, aus seiner Lage zu helfen. Gben lag eine Boffe auf bem Tifche, über "bie Umgestaltung ber frummen, staubigen, ungefämmten Thorwächter Buriche in gerabe, gefämmte und gevutte," wobei fich Bestalozzi über ben Modegeist bes Militarprunks luftig machte. Der Maler las ben Auffat mehrere Male burch und fagte bann zu feinem Bruder : "Dieser Mann fann sich helfen; er hat Talente, auf eine Urt zu ichreiben, bie im jegigen Zeitpunkt Intereffe erregen wird; muntere ihn bagu auf und sage ihm von meiner Seite, er fonne fich als Schriftsteller gang gewiß helfen, wenn er nur wolle." Füßli ließ Beftalozzi fogleich zu fich fommen und theilte ihm freudig feine Aussichten mit. Bestalozzi war wie im Traum und glaubte fich jum Schriftsteller gang unfähig, ba er feit Jahren ben Buchern fremd geworden und faum eine Zeile ohne Sprachsehler schreiben konnte. In feiner Berlegenheit schrieb er zuerft einige Erzählungen nach ber Art von Marmontel; bann fam er auf bie rechte Fahrte und begann am Ende bes Sahres 1780 "Lienhard und Gertrub, ein Buch für bas Bolf." Sein Landleben batte ibn mit ber Lebensweise und ben Sitten ber Bauern befannt gemacht; frohlich und vertraut verfehrte er mit biefen in ben Saufern, auf bem Welbe und in ber Schenke Er verftand es febr gut, mit bem Bolfe umzugeben und basselbe in seiner Umgebung beimlich und gesprächig zu machen. Er durfte also nur die Ibeen, welche ibn langft belebten, zusammenfaffen, - fein Erbarmen mit bem fich felbft überlaffenen, verwahrloften Bolfe, fein Bertrauen auf ben Ebelfinn ber höhern Stante und seinen Glauben an bie fittliche und bildende Kraft ber Wohnstube: wenn er biefe Bedanken mit ben lebendig erfaßten Bilbern aus bem Bolfsleben verband, und ben Zauber feines Genies und bie Liebe feines Bergens barüber ausgoß, fo mußte bas Bange eine neue und ungewöhnliche Schöpfung werben. Bestalozzi felbit berichtet Kolgendes über die Abfaffung : "Die Geschichte von Lienhard und Gertrud floß mir aus der Feder und ent= faltete fich von felbft, ohne bag ich ben geringften Plan im Ropfe hatte, ober auch nur einem folden nachbachte. Das Buch ftant in wenigen Wochen ba, ohne baß ich eigentlich wußte, wie ich bazu gekommen." Er zeigte seinen Versuch Pfenningern, welcher benfelben intereffant fant, aber meinte, fo inforreft fonne bas Buch boch nicht gebruckt werben und muffe bie Umarbeitung von Jemanden erfahren, ber schriftstellerische llebung habe. Allein burch die Sand eines jungen Menschen mar das reine Naturgemälde bes mahren Bauernlebens in frommelnde

Kunstformen umgewandelt und den Bauern im Wirthshause eine steise Schulmeistersprache in den Mund gelegt worden. Bestalozzi reiste mit seinem Werke zu Iselin nach Basel, auf den dasselbe einen außersordentlichen Eindruck machte. Er sprach geradezu auß: "Es hat in seiner Art noch keines seinesgleichen, und die Ansichten, die darin herrsschen, sind dringendes Bedürsniß unserer Zeit." Die Sorge für die Berbesserung der sehlenden Rechtschreibung übernahm Iselin selbst.

Es ift eine große Merkwürdigkeit in ber Literatur, wie einem nicht nur im Schreiben Ungeübten, fondern mit ber Literatur überhaupt Unbefannten, von ber Gesellschaft gleichsam Ausgestoßenen und als Marren Behandelten auf ben erften Burf eine fo bebeutende geiftige Schöpfung gelingen konnte. Beftaloggi hatte mit manchen unanftelli= gen, im Leben gerfahrenen Menschen ein feines Gefühl für bie Indivibualität und scharfe Beobachtungsgabe gemein; bazu gesellte fich eine flar und tief in sich aufnehmende und zugleich schöpferisch gestaltende Phantafie. Die über sein Talent vorwaltende Rraft aber war bie hulfsbereitwillige Liebe, welche vor Allem auf ber Berehrung fur bie göttliche Grundlage im Menschen beruhte. Darum verzichtete er bei feinem Bolfsgemälde auf bas bichterische Berbienft. Er wollte nur bas barftellen, was tief im Menschen wohnt und baher zur Erscheinung fommen kann und foll. Gerade diese treue und unerschöpfliche Liebe zum Volk nimmt dann ben Schilberungen ber schlechten und elenden Menschen das Widerwärtige und Efelhafte, weil liebevolle Theilnahme auch die Zeichnungen ber Tucke bes menschlichen Bergens leitet, und weil auch über bem Grellen ein acht poetischer humor herrscht, ber, gehoben burch ben fich gleich bleibenden Abel ber Gefinnung, auch die Darftellung bes Gemeinen anziehend macht. Eben bie bramatische Mannigfaltigfeit ber Scenen aus bem gemeinen, nacht bloggeftellten Leben, so wahr und lebendig und boch ohne alle Uebertreibung, giebt bem Gangen seine charafteriftische Farbe. Die Zeichnung ber beim Rirchenbau angestellten Bettler gehört zu ben besten aller Bolfogemälde. Man fühlt es diefen Bilbern ab, daß fie unmittelbare Lebensanschauung find: die Wahrheit der Darftellung ergiebt fich baber am überzeugend= ften aus der Sprache. Denn diese ift die dem Bolte abgelauschte Ausdrucksweise, theils in der Kundgebung ber Unarten und Leiden-Schaften, namentlich aber in allen Tonen und Schatfierungen bes Gemutholebend. Der Mittelpunkt ber Sandlung aber ift Gertrud : fie und ihre Saushaltung bietet die Grundlage einer beffern Bufunft fur

Bonal; babei aber werben ihr feine ungewöhnlichen Eigenschaften und . Sandlungen angedichtet, fie wird nicht in außerordentliche Berhältniffe verflochten; sondern was fie ift und thut, ift und thut fie als fromme und treue Mutter. Die hohe Boefie besteht eben barin, bag biefer gang gewöhnlichen Alltäglichkeit, biefem allerschlichteften Saushalte eine gang ungefünftelte fittliche Burbe und lautere Frommigfeit in ben Borfommenheiten bes Tages gegeben wird. Es ift eine Lebenswahrheit, wie nur ein edler Mensch und ein liebevolles Gemuth folche geben fann. Es ift irrig, in ber Gertrud bie Spuren von Beftaloggi's Babeli finden zu wollen (Nieberer und Rruft fanden fie in der Gertrub), benn wir sehen den universellen Grundzug der Mutterliebe, ohne die charafte= riftischen Merkmale eines Individuums. Ebenfo wenig hat man im Arner bie individuellen Buge seines Freundes Tscharner zu fuchen. Allein Manner feiner Umgebung, wie biefer, Grafenried, Dbervogt gu Schenkenberg und Effinger von Wilbedt gaben ihm bas Vertrauen zum heimatlichen Patriciat und zum Abel überhaupt, baß berfelbe feine Aufgabe zur Erhebung und Beredlung bes Bolfes wirklich fo ernft und tief faffen wolle, so daß er berechtigt zu sein glaubte, im Arner ein lebens= wahres Bild ber Ausbauer und Weisheit eines herrn in ber Umbildung feines verwahrloften Bolkes zu geben. Wohl mogen indeffen Urners ruhige Burbe, die schlagfertige Thatfraft im rechten Augenblick, die feinlaunige Behandlung bes Bolfes noch gang befonders bem Berner Wesen entnommene Buge sein. Etwas bedenklich ift, bag auch biefer Gutsberr wie mancher andere Bolfsbeglüder bas Rechnen gar nicht nöthig hat. Eine besonders merkwürdige Figur ift ber Pfarrer, das Gegenstück zu Arner, ein Mann nach bem eigensten Bergen Peftalozzi's: baber eine Unermublichfeit, eine Liebesfraft, eine Singebung fur bie Berirrten und Gefallenen, gepaart mit einem unerschöpflichen Mitleiben über bas Elend bes Bolks und einer erschütternden Gewalt in Schilderung und Bestrafung seiner Berirrungen. Auch fann man nicht fagen, daß nicht ein chriftliches Bekenntniß sich fund thue; allein es ist boch nur ein blaffes, fich viel bemühendes, in Wort und That fich unfäglich zerarbeitendes Chriftenthum, welches burch feine fiegreiche Soffnung getragen wird. Daber hat bas Bild bes Pfarrers etwas Gedrucktes und Wehmuthiges, wie das Wefen Beftaloggi's felbft; vor Allem aber ift seine Seele vom Glauben an die Einfalt und Unschuld ber burch eine beffere Erziehung veredelten Menschennatur beherrscht; allein bas Träumerische und Troftlose biefes Blaubens, welcher feinen andern

418 Beftaloggi.

Boben als die eigene Kraftanftrengung hat, macht einen trübseligen und ermübenden Eindruck. Die schwache Seite des Werfes bilden die Darstellungen der Feinde Arners, deren Personen und Lebensverhält-nisse in dem Grade unnatürlich und fragenhaft gezeichnet sind, als der Berfasser selbst dem Hosseben und den Anschauungsweisen desselben ferne stand.

Der erste Theil von Lienhard und Gertrud erschien 1781 in Berlin und erweckte überall die lebhafteste Theilnahme. Leider war aber im Allgemeinen die damalige vornehme und gebildete Welt weit bavon entfernt, in Bestalozzi's Werf mehr als einen Roman zu seben : ober fie wurde höchstens baburch veranlaßt, die Unterbeamteten als bie Landedfundenbode aufzufaffen, vergeffend, baß es ohne tiefer wirfende Einfluffe von Dben feine hummel geben wurde. Der zweite Theil erschien erft 1783. Die Fortsetzung so wie die Umarbeitung und Abfurzung ber fruhern Abschnitte fant 1790 - 92 ftatt, indem ber Berfaffer nun näher auf die Grundfate ber Boltverziehung einging. In biefer Ausgabe ift ber erfte Theil von Beftaloggi felbft mit Sorgfalt überfluffiger Beitschweifigkeit entledigt, und einzelne wesentliche Stude, wie 3. B. die Diterpredigt, welche hummels Gewiffen ichlug und ihn in seiner Bernichtung vor ber Gemeinde bloßstellte, und beffen Lebens= beschreibung sind ganz umgeschaffen. Gleichwohl gab Pestalozzi im Jahre 1804 ben ersten Theil in unverandertet Gestalt beraus, wie er bas erste Mal 1781 erschienen war; und eben biefen Tert enthält auch bie Ausgabe feiner fammtlichen Schriften. Als nämlich Bestaloggi gur Gefammtausgabe feiner Werke schritt, arbeitete er nach einem Bierteljahrhundert mit Ausnahme bes erften Theiles alles Andere um, indem er das Lehrhafte der Ausgabe vom Jahre 1790-92 ebenfalls bramatisch entwidelte, und namentlich seine Unfichten über Bolfberziehung und Volksschule in bieses Lebenswerf niederzulegen gedachte. Daburch gedieh bie Arbeit freilich zu einer Breite, daß Bestaloggi nicht mehr zur Vollendung berfelben gelangte, fondern zu ben vier Banden noch zwei in Aussicht stellte, woran er in seinen letten Jahren mit Eifer und Liebe arbeitete, und wovon der fünfte Theil, wie er felbst sagte, so viel als vollendet war und baber unter seinem Nachlasse gewesen zu sein Bon ben bisherigen Ausgaben bes polfsthumlichen Theiles bes gangen Werkes ift bie eine ber Umarbeitung, bie andere bem ursprunglichen Texte gefolgt, so daß es an einer Bolfsausgabe fehlt, welche nach Bergleichung ber beiben Bearbeitungen je bie beffere Redat=

tion bote. Denn Lienhard und Gertrud in seinem erften Theile ift ein fehr unbefriedigendes Bolfsbuch, indem es nur bie wufte Wirthschaft Summels und die Berwahrlosung von Bonal mit den wenigen Sonnenbliden aus ber Saushaltung ber Gertrud giebt, und bagegen bie tiefere Einwirfung biefer auf die Gemeinde und beren allmählige Umwandlung jum Beffern bei Seite läßt. Lienhard und Gertrud bleibt durch Wahrbeit ber Beobachtung, Ginfachheit ber Anlage, bramatische Lebendigkeit ber Durchführung und die Macht ber Naturtreue und ber Gemutbstiefe unter allen beutschen Bolfsbuchern bas erfte, und es ware baber eine Tertberichtigung und neue Bearbeitung, welche beide Bearbeitungen forafältig zu Rathe zoge und aus ben fpatern Banben bas Geschichtliche und Bolfsthumliche im Auszuge mittheilte, ein wirkliches Berbienft. Grit in biefer Geftalt wurde bas Werk bie verbiente allgemeine Berbreitung finden. Wie hoch Bestaloggi in Betreff ber Ergiehung im Berbaltniß zu Rouffeau fieht, erhellt aus einer Bergleichung ihrer Saupt= gesichtspunfte. Rouffeau's Emil ist vorzüglich bedeutend in der Bervorbebung ber Kehler ber frühern Erziehung und in der Auseinandersetung der Nothwendigfeit der forperlichen Erziehung und ber Bilbung burch Die Welt ber Umgebung und fur bas Leben. Aber er fteht ber Leiftung Bestalozzi's nach, weil Rouffeau sich außer Standes erflärte, als Erzieber etwas zu leiften, und baber bie Sand nicht ans Werf, fondern nur an bie Keber legen wollte; während Bestalozzi ben Gang angiebt, ben er felbst versucht und ber in jeder Saushaltung gegangen werden fann. Rouffeau weiß fur ben Armen feine Gulfe, sondern nur fur ben Sohn von Eltern, welche fich um diesen nichts befummern und ihn unbedingt bem Erzieher überlaffen, ber seinen Bögling in landliche Ginfamkeit führt, nicht eigentlich um ihn zu bilden, sondern nur um von seiner auten Natur bofe Ginfluffe abzuwehren. Mit achtzehn Jahren weiß ber junge Mensch noch nichts von Gott; Diesen foll er aus dem Buche ber Natur fennen lernen und mit einer geoffenbarten Religion unbehelligt bleiben. Wie einfach und gefund ift dagegen Peftalozzi's Ergiehung! Dieselbe wird von einer liebenden und frommen Mutter in ber Sutte bes Urmen begonnen; burch lebung in Arbeit und Gebet und burch liebevolle Befämpfung ber Unarten ihrer Kinder erreicht fie ihr Ziel; ihr Beisviel wirft allmählig auf einige Nachbarn; Pfarrer und Gutoberr helfen der braven Frau, und ihre verftandige Weise, ihre Rinder im Beobachten und Nachbenfen zu üben und durch das Leben zu unterrichten, ermuntert einen alten Officier, auf biefem Wege Schule gu

halten; und Gutsherr, Pfarrer und Schulmeister werben burch bie einfachen Erfolge bieser Frau zu einer Bemühung für Volkserziehung ansgespornt, welche selbst die Jugendideale des Landesfürsten wieder zu neuen Hoffnungen und Bersuchen belebte. Niemand hat wie Pestalozzi der Schuls und Erziehungsaufgabe eine so rührende Unmuth zu geben verstanden.

Im Sabre 1782 erichien "Chriftoph und Elfe, zweites Bolfe Buch, " wovon Bestaloggi fagt: "Dieses Buch ift ber Bersuch eines Lehrbuches zum Gebrauche ber allgemeinen Realschule ber Mensch= heit, ihrer Wohnstube. Das Gange ift Stud fur Stud auf bie Be= schichte von Lienhard und Gertrud gegrundet," mit bem Buniche, baß es "in ben Strobbutten" gelesen werbe. Allein breißig Jahre fpater muß Peftalozzi gefteben : "Diefes Buch ift bem Bolfe gar nicht in Die Sande gefommen. Es ift in meinem Baterlande, felbft im Ranton meiner Baterstadt und sogar im Dorfe, in welchem ich wohnte, so fremd und unbefannt geblieben, als wenn es nicht in der Welt gewesen ware." Es war ein sonderbarer Fehlgriff, und ein Beweis, daß Bestaloggi Die volksthumliche Bedeutung von Lienhard und Gertrud zu hoch anschlug, wenn er mit einem praftischen Kommentar barüber Glück zu machen vermeinte. Zwar auch in biefem Buche ift große Menschenkenntniß und Bolfeverstand; im Beruf, im burgerlichen und religiofen Leben halt ber Berfaffer mit Borliebe an althergebrachter Gitte und am Bibelglauben und fest namentlich ben Segen ber Wohnstube für ben Unterricht näher aus einander. Werthvoll find eine Menge von Zugen und Anekboten aus bem Leben und es ift eine eigenthümliche Neigung, wie er mit gemuthvoller Vorliebe am Tobbette verweilt. 2118 schriftstelleris iches Produkt ift freilich die Schrift burch Breite und Berfloffenheit in ber Form, ohne alle funftlerische Gestaltung des Dialogs, fehr verfehlt.

Bu ben merkwürdigsten Schriften Pestalozzi's gehört "Ein Schweizer Blatt", welches im Jahre 1782 wöchentlich einen Bogen stark herauskam. Die frühern Blätter geben vorzüglich in kurzen bramatischen Darstellungen, wo ber Dialog eben so volksthümlich als fraftvoll ist, "verschiedene Schilderung bes Lasters," namentlich Scenen vom verderblichen Einflusse der Härte ber höhern Stände auf das Bolk, wovon er sagte: "Das überwägende Wahre der rohen Zeichnungen mache oft einen Eindruck, den ein zärtrer Pinsel nicht erreichen könne." Allein nachdem ihm Isaak Iselin berichtet: "Was Sie auch darüber sagen, mein Freund, so ekeln mir diese Bilder!" bemerkt Bestalozzi:

"Ich hatte nicht mehr bas Berg gehabt, fo lange er lebte, einen ahnlichen Bug zu magen." - Das Werthvollfte Diefer Wochenschrift aber find feine Auffate über Bolfdauftande und Bolfdbildung; benn er hat barüber nie einfacher, erfahrungsvoller und flarer gesprochen. Sier ift Bestalozzi gang er selbst in ber unmittelbaren Rraft und Frische feiner Gebanken und in ber gangen Unbeholfenheit aber Naturwahrheit seiner Sprache, ohne nachbeffernde Sand : benn bie Sprache tritt hier in ihrer völlig unorthographischen und mundartlichen Regellosigkeit auf und ift gerabe baburch merkwürdig. In allen bahin einschlagenden Stücken tritt aber keineswegs ber pabagogische, sondern ber sittlich=politische und staatswirthschaftliche Standpunkt bervor. So spricht er in der Abhandlung "Ueber ben Bauern" vom Ginfluffe bes ökonomischen Bu= standes auf den sittlichen, wo er das "Resultat seiner Erfahrungsfäße" also zusammenzieht: "Der fünftlichere Broderwerb fodere höhere Rultur ber Menschheit, und ein Land werde burch erhöheten Berbienft und burch ausgedehntere Lebensgenießungen nur in bem Mas glücklicher, als es vorber weifer gebildet worden." In weitern Auffagen ftellt er bie Bedingungen eines geordneten und gludlichen Boltslebens auf, wo er von dem Kabrifarbeiter eine höhere Bilbung verlangt als vom Bauer und schließlich findet: "Er trittet burch ben Fabrikerwerb und seine Benießungen völlig in ben Stand bes Sandwerfers und bes gemeinen Burgers, bennahen er in biefer Lag aller ber Ausbildungen bedarf, welche der gemeine Burger und handwerfer, um in feinem Stand gludlich zu leben, nöthig hat. Genießt er bas aber nicht, fo geht er verlohren, und wird freulich dann oft noch elender, als er felbst bei der größeften Berruttung feines landlichen Erwerbe nicht werben fonnte. "-Bum Borguglichsten, was Pestalozzi je schrieb, gehören bie Artikel über Bolfderziehung, indem er ale erfte Forberung ftellt, bag man bie Rinder nicht über ben Stand und die Berhältniffe erziehe. Er fchließt alfo : "Die Knaben in unfern Schulen bekommen große Begriffe von ber Bestimmung bes Menschen, von den Rechten bes Bürgers, von ber Liebe jum Baterlande u. f. w. Bas ift bas alles im Bubenmund, und in unferm Beitalter, und im Berberben unfere hauslichen Lebens! Behr beinen Knaben Bater und Mutter folgen, arbeiten, zu bem Seinen ichauen, auf Gott hoffen, und in Demuth einherwandeln, fo haft bu ben Burger gebilbet, ber bas thut, wovon unfre Knaben igt fprechen. und ben Beisen, ber in Befolgung ber wichtigsten Wahrheiten glüdlich ift, und ben Sausvater, ber seine Rinder mit dem nahrt und ruhig

fezt, mit bem bie Schwäzer unfrer Tagen ihren Kindern von allen fünf Sinnen nur die Ohren befriedigen." — Eine wahre Ueberraschung aus so früher Zeit ist ferner die erfahrungsmäßige Einsicht, womit Pestalozzi in einem "Gutachten Arners an Herzog Leopold" die Beshandlung der Strästinge auseinandersett, wie es heute ein erfahrenes Mitglied eines Schußaufsichtsvereines nicht besser und zweckmäßiger könnte. Sin Schweizerblatt war diese Wochenschrift freilich nur in geringem Maße. Das in dieser Beziehung allein Bemerkenswerthe ist ein Nachruf an Isaak Iselin, worin Pestalozzi sein persönliches Vershältniß zu diesem eröffnet und ihn als seinen Retter seiert\*).

Bon besonderer Bedeutung ift ferner feine Schrift " Ueber Be= fengebung und Rindermord", ebenfalls vom Jahr 1782. ursprünglich eine Preisschrift. Der Mann, welcher in Lienhard und Gertrud bie Aussicht eröffnet hatte, bas Bolf auf bem einfachen Bege bes häuslichen Lebens zu erziehen und zu veredeln, und ber im Mutterbergen bie Liebe und bie Rraft fand, biefes Biel zu erreichen, mußte im Kindsmord eine Berirrung sehen, welche nicht nur eine Folge bes innern Berderbniffes ber Mutter, fondern vielmehr bas Ergebnif einer allgemeinen Entartung ber burgerlichen Gesellschaft fei, ber Berführung und Kurcht vor Schande und Armuth auf der einen, ber Barte ber Befetgebung und der Gerichte auf der andern Seite. Da also die Entftehung unehlicher Kinder ein Gebrechen ber burgerlichen Gesellschaft felbit fei, fo habe ber Staat es als feine Pflicht zu erfennen, ein Bater ber Berlaffenen zu fein, wobei er feiner Pflicht am beften burch Berforgung bei braven Landleuten nachkomme. Den Gefallenen foll Schonung zu Theil werden, und amtlich angestellte Bewiffendrathe follen die verschwiegenen Berather der Unglücklichen sein. Natürlich ift Bestalozzi in Angabe ber Ursachen bes Kindsmorbes glücklicher als in ber Auffindung ber Mittel gur Berhutung besselben; namentlich aber brinat er eine Reihe erichütternder Beispiele aus Kriminalaften feiner Umgebung. In einem gedrängten Rudblick faßt barauf Beftalozzi die Sauptgesichtspunkte seiner Auseinandersetzung zusammen und ftellt ben Haussegen als ben Mittelpunkt ber Sulfe bar. Was ben Saussegen untergräbt, befördert den Rindsmord, so wie was jenen sichert, biefen verhütet. Dann auf die große Frage ber Rultur übergebend, entwickelt er feine Idee in scharfer Unterscheidung von Rouffeau: Bei

<sup>\*)</sup> Es ift durchaus unverzeihlich, daß das Schweiger Blatt in Beftaloggi's fammtlichen Werfen unbeachtet blieb.

tief zuruckstehenden Bölkern mangeln bie Fundamente bes Menfchenfegens. Ein ungebildeter Menich ift auch unter ben glücklichsten Umftanden nicht menschlich, sondern nur sinnlich gebildet, und in unglücklichen Umftanden immer thierisch verwildert. Im Allgemeinen erfordert bas bloße Brot eine fehr ausgebildete Neberwindungsffarte gegen bie Gelüfte einer ibealen Sinnenbegehrlichkeit. Wenn ber Mann eine schwere Lebenslaft zu tragen hat, so ift Sulfe bagegen nicht "in ber Burucklenkung ber Nationen zu ihrem Kinderstand, sondern in ber Musbildung und Veredlung der Männerfräfte zu der beruhigenden Weisheit bes alles vollendenden Alters zu fuchen. Die Ratur will allenthalben vollendete Reifung, aber es fordert schwache Bluthen und heiße Sommer= tage, ehe ber Segen bes Berbstes feine Früchte zum Roften anbietet. Ewiger Winter ift ber Stand ber Natur, ben bu lobft, guter Rouffeau. Aber du lebtest neben bosen Weisen, die der Welt wenig Gutes zu thun geschienen haben, und es ging bir wie einem Madchen, bas ebel und gut, aber auch träumend und träge hinblickt in die arge, boje Welt und alle ihre Muhfeligkeit und Gefahren." "Der Schluß biefer Rachforschungen wird also babin auslaufen, daß bas Fundament einer jeden wahren Nationalerleuchtung sowohl als bas Fundament aller Weisheit im Erwerb und Gebrauch ber Reichthumer eines und eben basselbe ift, nämlich die allgemeine innere Beredlung ber Grundtriebe des Bolfs, welche bem armen, gebrechlichen Menschen nur burch seine Sinlenkung jum mahren, lebendigen Glauben an Gott und an die Geligkeit ber Liebe zu erzielen ift." Er schließt mit ber Voraussenung vom Charafter bes mahren Gesetgeberd: "Er ift ein Chrift. Er opfert fich seinem Bolf, und weiß, daß ohne biefes Opfer des Berrichers feine die Mensch= beit befriedigende Gesetgebung möglich ift." Es ift flar, bag bei biefer Allgemeinheit für den Gesetzgeber wenig Raths zu erholen war, auch entbehrt die Abhandlung ber planmäßigen Anordnung und ber Fortbewegung in ber Beweisführung und wird baher in Einzelnheiten ftorend breit. Dagegen ift biefelbe ein bemerkenswerther Beitrag gur Geschichte ber Gebrechen bes burgerlichen Lebens und ber Gesetzgebung feiner Zeit, reich an feinen Zugen und Beobachtungen bes Menschenbergens und ftellenweise von einer großen Beredsamfeit. Im gleichen Jahre mit Bestalozzi's Schrift bichtete Schiller feine Rindsmörderin, und wenn man ben gleichartigen Grundzug jenes Gedichtes betrachtet, fo ift es wahrscheinlich, daß der Dichter von der Darstellung bes Schweizers ergriffen und geleitet worden. - Sieher gehört noch bie

Bemerkung, baß Peftalozzi, um bie Tiefen bes Elenbes im Bolke nach allen Seiten zu erforschen und Gulfe vorzubereiten, fich im folgenden Jahre mit Borschlägen über Zucht = und Irrenanstalten beschäftigte, welche Handschrift jedoch verloren ging.

Bu bieser Zeit fam Pestalozzi wenigstens ein Mal aus seinem engen Kreise heraus, indem ihn seine in Leipzig verheirathete Schwester und mütterliche Verwandte in Frankfurt zu einer Reise nach Deutschsland veranlaßten. Die deutschen Musterschulen, denen er seine Aussensteit schenkte, befriedigten ihn wenig. Den Eindruck, den die großen Geister jener Zeit auf ihn machten, Klopstock, Wieland, Jakobi und Andere, hat er mit Stillschweigen übergangen; dagegen wissen wir, daß Goethe und Herber sich bieses schweizerischen Gegenstücks von Lavater ganz besonders freuten.

## 3. Pestalozzi während der Revolution.

Bestalozzi war nebst Lavater unter ben Wenigen, welche beim Herannahen der frangonischen Revolution und ben in der Schweiz baburch veranlaßten Bewegungen, die volle Klarheit und Beiftesruhe behaupteten, und die genaue Befanntschaft mit ben Migbrauchen und Ungerechtigkeiten ber frühern Zeit bewahrte ihn vor Verblendung über die hereinbrechende Zufunft. Er wollte fein in den Wirbel ber Neuerungen hineingezogenes Baterland warnen, aber um die Gährung leidenschaftlichen Partheieifers nicht mit anzuschüren, wollte er nicht unmittelbar zum Bolke sprechen, sondern um feine Zeitgenoffen besto zwangloser auf ben Standpunkt ber Brufung und fühlen Ueberlegung zu führen, wählte er die Form der Bilder und Gleichniffe. Er nannte biefe im Jahre 1795 herausgekommene Schrift "Figuren zu meinem ABC=Buch ober zu ben Anfangsgrunden meines Denkens;" und bei ber zweiten Auflage von 1803 " Fabeln." Der erfte Titel paßt zum Inhalte nicht, so wie der zweite diesem ebenfalls wenig Ehre macht: Denn Pestalozzi war für die stille Naturbetrachtung, und namentlich für das heitere, behagliche Belauschen ber Thierwelt nicht geeignet. Man hat demnach in biefen Bilbern nur bas Wefen und Thun der Menschen in Thier = Hülle gefleidet, gar absichtlich und mühfam lehrhaft. Daher fah fich Peftalozzi bei Berausgabe feiner fämmtlichen Schriften veranlaßt, zum gehörigen Berftandniß feiner "Figuren" bei ben meiften Studen weitläufige Rachtrage und Erflarungen zu liefern. Allein gerabe burch biefe Erklarungen tritt bas Unbestimmte, Willfürliche, tenbengios Zugerichtete ber Zeichnungen um so auffallender hervor. Die Gedanken, welche ihn beschäftigten, waren gleichsam zu groß, als daß fie fich in ben fleinen Rahmen der Kabel und best thierischen Stilllebens batten begrangen laffen. Denn Bestaloggi fagt in ber Borrebe, biefe Bilber feien "ein Zeugniß feines tiefen, innern Gefühls von ber allgemeinen Abschwächung ber wesentlichen Kundamente, auf welchen ber alte Segenszustand bes Schweizerlandes rubete," und daß fie "ben Fundamentalirrthum jenes Zeitpunktes erflären sollten. — den selbstfüchtig belebten Unspruch an Volksgewalt, als bem Bobl und Segen bes Menschengeschlechts und seiner Bestimmung wesentlich entgegenstehend." Er selbst gesteht baher, baß er in der Darftellung "ben Migmuth seiner Seele" nicht habe unterbrücken können, namentlich darüber, daß er, statt thätig in die Umgestaltung feines Baterlandes einzugreifen, fich jum blogen Schreiben genothigt fab. Diese Stimmung spricht fich namentlich im erften Stude ber neuen Bearbeitung aus - "Der Menschenmaler." "Er frant ba fie brangten sich um ihn her, und einer fagte: Du bift also unser Maler geworden? Du hättest mahrlich beffer gethan, und unfre Schuhe zu flicen. — Er antwortete ihnen: Ich batte fie euch geflickt, ich batte euch Steine getragen, ich hatte euch Waffer geschöpft, ich ware fur euch gestorben, aber ihr wolltet meiner nicht, und es blieb mir in ber gezwungenen Leerheit meines gertretenen Dasenns nichts übrig, als malen au lernen\*)."

Je mehr Pestalozzi in die höhern Jahre einrückte, ohne daß seine Kraft ihre Thätigkeit und sein Geist und sein Wille Anerkennung gestunden, desto mehr ergriff ihn ein herber und bitterer Unmuth, verstüfterte seine Gedanken und raubte denselben den warmen, weichen und lieblichen Fluß früherer Zeit. Im Anfange der neunziger Jahre hatte er in Zürich Fichte und in Bern Herbart kennen gelernt, welche Beide später bemüht waren, Pestalozzi's Gedanken über Erziehung auszubilden und zu derbreiten. Namentlich machte des jungen Fichte charaktervolle Derbsheit und sein reformatorischer Thatendrang einen großen Eindruck auf

<sup>\*)</sup> Der Verfaffer horte von Burgermeister heß in Zurich, er habe von Bestalozzi nabe Stehenden vernommen, derfelbe habe in seinen "Figuren" eine Bildergallerie feiner Mitburger und seiner volltischen Erlebniffe unter denselben gegeben, habe aber durch die herbe Beise, womit er felbst Freunde und Bohltbater gezeichnet, Aergerniß veranlaßt.

ben ältern Mann, fo bag er feinen eigenen Gebanken bas Geprage ber Richte'schen Lehre von ber Bestimmung bes Menschen und ein philoso= phisches Gefüge zu geben versuchte. Er betitelte diesen philosophischen Berfuch "Meine Rachforschungen über den Gang ber Natur in ber Entwidlung bes Menschengeschlechts" (1797). Er betrachtete ben Menschen unter bem breifachen Gefichtspunkte als Werf ber Natur, ber Gefellschaft und seiner Gelbft. "Ich bin als Werf ber Natur phyfische Rraft, Thier. Aber bas Leiben bebt ben reinen Naturzustand ber urfprunglichen Gutmuthigfeit auf, fo daß ber Naturmensch fich überall thierisch verdorben, mißtrauisch, gewaltthätig und nur in soweit wohlwollend zeigt, als biefes Wohlwollen nicht mit ber Befriedigung seiner Begierben ftreitet. Als Werf bes Geschlechts, als gesellschaftlicher Mensch, als Bürger erfenne ich ben Zwiespalt zwischen meiner Kraft und meiner Begierbe, ich bin nur gesellschaftliche Rraft, Geschicklichkeit. Der Mensch als Geschlecht, als Bolk, unterwirft fich bem Staat gar nicht als ein sittliches Wesen; er tritt nichts weniger als beswegen in Die burgerliche Gefellschaft, damit er Gott dienen und feinen Rachften lieben konne. Er tritt in die burgerliche Gefellschaft, feines Lebens froh zu werden, und alles das zu genießen, was er als sinnliches thie= rifches Wefen unumgänglich genießen muß, um feine Tage froh und befriediget auf biefer Erbe zu burchleben. 218 Werk meiner Gelbft erbebe ich mich über ben Irrthum und bas Unrecht meiner Selbst und werbe sittliche Kraft, Tugend. Als sittliches Wesen wandle ich ausfchließend ber Vollendung meiner Gelbft entgegen, und werbe als folches ausschließend fähig, die Widersprüche, die in meiner Natur ju liegen scheinen, in mir felbst auszulöschen." - - "Erziehung und Geschgebung muffen biesem Bang ber Natur folgen. Gie muffen bem Menschen als thierischem Wesen, durch die Erhaltung seines thierischen Wohlwollens, bas Bild feiner Unschuld in Kindesschwäche, und gleich= fam träumend vor Augen halten. Gie muffen in ihm als gefellschaftlichem Wefen durch Treue und Glauben die gesellschaftliche Zuverläffigfeit entwickeln, burch die er sich den Mangel der Unschuld, von der ihn ber gesellschaftliche Zustand so gewaltsam entfernt, in bemselben erträgs lich zu machen bestrebt. Sie muffen ihn endlich burch Selbstverläugnung zu der Kraft emporheben, burch bie er allein im Stande ift, bas Wefen ber Unschuld in fich felbst wieder herzustellen, und fich felbst wieder zu dem friedlichen, gutmuthigen und wohlwollenden Geschöpf zu machen, bas er in ber Unverdorbenheit seines thierischen Zustandes auch ift."

Diefe ftarre, burch bas Gange mehrmals wiederkehrende Dreigetheiltheit ber Gebankenentwicklung bringt eine unerfreuliche Sarte und Geschraubtbeit in die Darstellung, welche bas Berftandniß felbst erschwert. Dieses thut fich besonders in benjenigen Erörterungen fund, wo er seine unklaren und troftlofen Gedanken über die Religion entwickelt, wo unter Underm folgende Cape vorkommen: "Göttlich ift bie Religion einem jeden Menichen nur in soweit, als fie in ihm felbst ein Werk seiner felbst ift." "Das Chriftenthum ift gang Sittlichkeit; barum auch gang bie Sache ber Individualität bes einzelnen Menschen. " "Wir haben noch fein Chriftenthum, und werden und follen als Nationen feins haben." Bestaloggi felbst fagt von biefer Schrift: "Ich schrieb bren Jahre lang mit unglaublicher Mühseligfeit an ben Rachforschungen wesentlich in ber Absicht, über ben Gang meiner Lieblingsideen mit mir felbft einig zu werben, und meine Naturgefühle mit meinen Vorstellungen vom bürgerlichen Rechte und von ber Sittlichkeit in harmonie zu bringen. Auch biefes Werf ift mir felbst wieder nur ein Zeugniß meiner innern Unbehülflich= feit - ein bloges Spiel meines Forschungsvermögens." - Das Gute im Buche find feine Erfahrungen und Ansichten über burgerliche und fitt= liche Buftande seiner Zeit. Wie ber Anfang, so ift auch bas Ende biefer Schrift ein gepreßter Seufzer über die gertrummerte Lebenshoffnung.

Benn Bestaloggi unter bem Gefühl mangelnder Unerkennung niedergebeugt mar, fo mare die Voraussetzung fehr irrig, daß ihm als Denfer und Schriftsteller nicht bie gebührende Chre zu Theil geworben. Allein er ftrebte nach einer Stellung, welche ihm die praftische Berwirflichung feiner Bedanken eröffnen follte. Richt etwa daß er nach einer Lehrstelle getrachtet hatte, sondern er hatte die organische Entwicklung ber Bolfsbildung im Staatsdienste im Auge. Allein auch in biefer Beziehung fant er eine gang unerwartete Beachtung. Geit Bobmers Beit ftanben liberale öfterreichische Staatsmanner mit ben Schweizern in Berbindung; baher fand auch Bestalozzi sowohl beim Grafen von Bingenborf, bem Minister Josephs II., so wie, bei bem Minister von beffen Bruder, bem Großberzog Leopold von Toskana, große Theil= Namentlich Letterer, der Graf von Hohenwart, eröffnete ihm Ausfichten zur praktischen Ausführung einer Erziehungsanftalt nach Beftaloggi'schen Grundsäten; allein die Erhebung Leopolds auf ben Raiserthron vereitelte auch diese Hoffnung. Bald barauf zeigten fich ähnliche Aussichten von entgegengesetter Seite, indem Mitglieder ber französischen Nationalversammlung ein Auge auf Bestalozzi warfen in

Bestalozzi.

ber Erwartung, "er möchte fähig sein, bem französischen Bolfe in diesem Sturme der Leidenschaft die Wahrheit, die es jest beherzigen sollte, mit Ersolg zu sagen." Wirklich wurde Pestalozzi neben Klopstock, Schiller und Kampe mit dem französischen Bürgerrechte beschenkt und an ihn die Einladung erlassen, nach Paris zu kommen, um seinen Rath wegen Einrichtung des Erziehungswesens zu ertheilen. Auch ershellt aus seinen Briesen an Fellenberg, daß er sich einige Zeit mit dem Gedanken trug, nach Frankreich zu gehen und "über mehrere Theile der Gesetzgebung für Frankreich zu arbeiten." Allein bald sah er sich auch in diesen Träumen schmählich getäuscht, da man von Frankreich aus planmäßig Unzusriedensheit und Mißtrauen gegen die schweizerischen Regierungen zu verbreiten begann und ihm selbst die Riederträchtigkeit zumuthete, die Anklageschrift gegen die Obrigkeiten seines Vaterlandes zu verfassen.

Doch gerade in diese Zeit fällt die ermuthigende und später erfolg= reiche Befanntschaft Bestaloggi's mit bem nachberigen preußischen Staats= rathe Nicolovius, an welchen er im Jahre 1793 fchreibt : "R., ftofe ben bittenden Alten nicht weg - werde Erbe meiner Bunfche fur die Menschheit - werde ber Aufbewahrer ber Erfahrungen meines Lebens. ber Vorbereiter meines zerrütteten Werkes - und forbere von mir Treue und Handbietung bis an mein Grab." Es barf freilich nicht unerwähnt bleiben, daß Peftalozzi's Freude über die Sarmonie ber Dent- und Empfindungsweise mit biesem Manne sich namentlich auf ben Beifall grundete, womit Ricolovius jenen bezeichnenden Ausspruch aufgenommen hatte: "Gott hat fich mir nur durch Menschen geoffenbaret. 3ch fenne also feinen Gott als burch Menschen." Das mertwürdigfte und offenfte Bekenntniß Beftalozzi's über fein Berhältniß zum Chriftenthum, welches nicht nur eine augenblickliche Stimmung, fonbern die ihn beherrschende Ueberzeugung ausspricht, ift im Briefe an Nicolovius (1793) ausgedrückt: — — "ich kann und foll also nicht verhehlen — meine Wahrheit ift ans Roth der Erde gebunden und also tief unter bem Engelgang zu welchem Glaube und Liebe die Mentschheit erheben mag. Du fennest Glulphis Stimmung - fie ift bie meinige - ich bin unglaubig - nicht weil ich ben Unglauben für Wahrheit achte - fondern weil die Sonn meiner Lebens Eindrucke - ben Seegen bes Glaubens vielseitig aus meiner innersten Stimmung verschoben." "von meinen Schicksahlen also geführt halte ich bas Chriftenthum für nichts Anders als fur die reinste und edelfte Modification der Lehre von

ber Erhebung bes Geistes über bas Kleisch — und biese Lehre für bas grofe Gebeimniß und bas einzig mögliche Mittel unfere Ratur im innerften ihres Wefens - ihrer mahren Beredlung neher zu bringen; ober um mich beutlicher auszudrücken — burch innere Entwicklung ber reinsten Gefühle ber Liebe - zur Berrschafft ber Vernunft über bie Sinnen zu gelangen." - "Das glaube ich fy bas Wefen bes Chriftenthums - aber ich glaube nicht daß viele Mentschen ihrer Natur nach febig wen Chriften zu werden - ich glaube bas Grofe ber Mentschbeit so wenig einer folden allgemeinen innern Beredlung fehig - als ich baselbe im Algemeinen fehig glaube irdische Eronen zu tragen. " "ich alaube bas Chriftenthum fen bas Salz ber Erbe - aber fo Soch ich Diefes Salz auch schaze, so glaube ich benoch baf Gold und Stein und Sand und Berlen ihren Werth unabhangend von biefem Salz haben und daß die Ordnung und die Muzbarfeit aller biefer Dinge unabhangend von bemselben muß ins Aug gefaßt werden - ich glaube nemlich alles Roth der Welt hat seine Ordnung und sein Recht unabhangend von dem Chriftenthum - und Freund indem fich meine Wahrheit auf bas Forschen nach biesem Recht und nach bieser Ordnung beschrenkt fühle ich bie Schranken meines Besichtspunkts gang aber ben ahnbet mir auch - meine Stimm feve wie bie Stimm eines Rufenben in ber Bufte einem andern ber nach mir fommt ben Beg zu bereiten zc. "\*) Diefe wenigstens unter Freunden offen ausgesprochene Ablösung vom Bekenntniß ber driftlichen Kirche, wobei indeffen Barme bes religiösen Gefühls und bie Erkenntniß vom Werthe frommer Befinnung nicht fehlte, empfahl Bestaloggi wie ben Stimmführern und Beforderern ber bamaligen Rultur in Breußen, so auch ben Männern, welche balb in seinem Baterlande öffentlich einflugreich werden sollten. Unter biesen war Lukas Legrand, Mitglied bes helvetischen Direktoriums, welcher bernach mit Pfarrer Dberlin im Steinthal zum Segen ber bortigen Begend gewirft hat. Dieser stimmte in Besinnung wie in enthusiaftischer Thätigfeit und Soffnung fur die Umgestaltung bes Baterlandes mit Bestalozzi zusammen. Borzüglich durch Legrand ermuntert, schloß sich Bestalozzi in thätiger Sandbietung ber neuen Republik an. In dieser Stellung fchrieb er zunächst "Ueber bie gegenwärtige Lage und Stellung ber Menschheit." In biefer Schrift, wie in bem auf Anregung

<sup>\*)</sup> Bortrage gehalten bei ber Peftaloggi-Feier ben 12. Janner 1846 in Bafel.

ber helvetischen Regierung herausgegebenen "Schweizer Bolfsblatt" brang er auf Rückfehr zur alten Ehrenfestigkeit und Frömmigkeit, und vor Allem auf Umschaffung bes Erziehungswesens, indem er verlangte, daß die größtmöglichste Wirkung der Bolksbildung durch die vollendete Erziehung einer beträchtlichen Anzahl der ärmsten Kinder erzielt werden müsse, wenn diese Kinder durch die Erziehung nicht aus ihrem Kreise gehoben, sondern fester an diesen geknüpst würden. Legrand war von Pestalozzi's Plänen so eingenommen, daß er nicht ruhen wollte, bis er dem Dulder ein besseres Schicksal bereitet hätte, indem er darauf bachte, ihm eine öffentliche Beamtung zu verschaffen.

Bestaloggi ift ein so reiner und großartiger Charafter, bag weber Egoismus noch Partheileidenschaft ihn von bem Pfade ber Wahrheit und bes Rechtes entwegen konnte. Bor ber Revolution hatte er in gleichem Beifte wie Lavater für bie Bereinigung ber Bemuther gearbeitet und vor ben Irrthumern ber Bolfsherrschaft gewarnt. Als aber bie durch Raub und Tyrannei der Franzosen schmachvolle Revolution ber Schweiz Lavatern zu jenem helbenmuthigen Widerstand erhob, wozu ihn ber flare Blid in Menschen und Berhältniffe, voraus aber die Erfenntniß ber ewigen Wahrheit führte: - wie fehr verirrte fich ber für ben Adel ber Menschennatur und die Menschenrechte schwärmende Bestalozzi vom Wege bes Rechtes und ber Staatsweisheit, bag er fich berbeiließ, in einer Reihe fleiner Flugschriften aus dem Jahre 1798 Wortführer der Revolution zu werden! Co spricht er für unentgelbliche Aufhebung bes Zehnten. Um aber ben Schaben zu beden, rath er, bie Bemeinbeguter theils unter Die Burger zu vertheilen, theils zum Staats= gut zu machen, wobei unter Anderm zur Rechtfertigung der Maßregel ber Grundsat aufgestellt wird : "Das Bolt muß wiffen, daß bas Eigenthum nicht burch fich felbft, fondern um feines Zweckes willen heilig ift." In einem zweiten - " Revolutionsgespräch" entwickelt er feine Befürchtung, baß bei ber Unfähigfeit und Selbstsucht ber in bie neuen Aemter eingeruckten Patrioten die Ariftokraten wieder auftom= men möchten, baher fein Ruf: "Wach auf, Bolf!" Mit mahrem Besbauern aber erfüllen einige Aufrufe, wie ber " Un mein Baterland", wo unter Anderm folgende Stellen vorfommen : "Und Vaterland! bey ber Trennung Europens, benm waltenden Rampf zwischen Frenheit und Despotie, was wolltest bu seyn? was konntest du bleiben? was konnteft bu werben? ohne Anschließung an ein Bolk, bas bei allen Mensch= lichkeiten seines erhabenen Kampfes, bennoch immer bas Wohl ber

Menschheit zu seinem Ziel, bas Recht ber Menschheit zu feinem Schild hat." - "Schwöre heute, fren zu leben, mit Frankreich au stehn und mit Frankreich au fallen." Bestaloggi macht ben Lobredner bes von Frankreich erzwungenen Schutz- und Trugbundniffes, welches Escher so muthvoll im Rath und Lavater von der Kanzel befämpfte. Roch mehr erstaunt man ob bem zweiten Aufruf "Un Selvetiens Bolf", als die innern Kantone die von Frankreich aufgezwungene Verfaffung zu verwerfen wagten und zu ben Waffen griffen, wo Bestalozzi also beginnt: "Die Stunde ift ba, in welcher ihr die Rettung bes Baterlandes mahrscheinlich mit bem Blute einiger Irrege= führter — im Bergen gewiß nichts weniger als allgemein Boswilliger - aber in ihren Thaten als unverbefferliche Landesaufwiegler und Landesverräther zum Borfchein tommender Berbrecher werbet erfaufen muffen. Trauert Burger! bas Blut eines jeben Schweizers fene euch heilig; aber bas Wohl bes Baterlandes fen euch heiliger, als bas Blut ber Aufrührer; es fen euch heiliger als euer eigenes." - Wir durfen Diefes bunkle Blatt aus Peftalozzi's Leben nicht verschweigen, wo sich ihm bie Begriffe von ber Freiheit und Selbständigkeit seines Baterlanbes fo febr verwirrt hatten. Wie er fpater zu Iferten in augenblickli= chem Enthusiasmus Großen gegenüber, welche ihm für feine Erziehungs= unternehmungen förderlich fein zu können schienen, sich zu sonderbaren Sulbigungen herabließ, fo zogen ihn während ber Revolution Männer ber neuen Drbnung ber Dinge, welche er fonft achten fonnte, auf eine falfche Bahn, die er indeffen bald genug erfannte und in feiner Beschämung Darüber in feinen spätern Befenntniffen mit tiefem Schweigen bebeckt.

Allein indem diese ungläckliche Theilnahme und Thätigkeit für die Revolution seine Undrauchbarkeit für den Staatsdienst für ihn selbst und Andere zur völligen Klarheit brachte, führte diese Enttäuschung endlich zur rechten Entsaltung des innersten Kerns und der tiessten Kraft seines Wesens. Er erkannte, daß er ein disher verlorenes Leben nur retten könne, wenn er dasselbe dem unmittelbarsten und demüthigsten Dienst für das Bolk widme. Als Frucht dieser Erkenntniß und dieses Entschlusses sprach er nun die Erklärung aus: "Ich will Schulmeister werden!" Die helvetischen Minister Kengger und Stapfer schenkten seinen nach dieser neuen Aufgabe zielenden Borschläsgen eifrige Theilnahme, worauf sich Pestalozzi in den Kantonen Zürich und Aargau nach einer Lokalität umsah, welche die "vereinigten Borstheile der Industrie, des Landbaus und der äußern Erziehungsmittel

barbote." Allein bas Unglud in Unterwalben entschied über ben Ort seiner Thätigkeit.

## 4. Pestalozzi als Erzieher.

In einem Alter von nicht weniger als zweiundfünfzig Jahren begann Peftalozzi feine merkwürdige Thatigkeit in Stanz, wo er in ber Mitte feiner armen Kinder eine Baterliebe und Baterfraft entwickelte und ein Erziehungsgeschick an ben Tag legte, baß er barin ben Beweis für bie Richtigkeit und Zwedmäßigkeit feiner Unfichten leiftete. Seine Werke enthalten ben Brief an ben Cohn Gal. Gefiners "Ueber feinen Aufenthalt in Stang." Wenn fich fchon bei Beftaloggi's ersten Unternehmungen auf bem Neuenhof die Nothwendigkeit der Borficht in Betreff ber Darftellung über seine allgemeinen Besichtspunkte und Ideenverbindungen ergab, fo gilt bas gang besonders auch von biesem merkwürdigen und vortrefflich geschriebenen Briefe. Denn fo werthvoll in diesem Berichte alles dasjenige ift, was Peftalozzi über feine erzieherischen Versuche und Magregeln vorbringt, so vorsichtig wollen bagegen einzelne Thatfachen aufgenommen fein. Nicht baß man an Bestalozzi's Reblichfeit und Wahrhaftigfeit zweifeln burfte; allein er wird bermaßen von seinen Grundgebanken und Tendenzen beherrscht, und die rhetorisch belebte Schilderung mit ftark aufgetragener fentimentaler Färbung ift eines seiner technischen, etwas verschwenderisch an= gewandten Mittel ber Darftellung, daß man biefe und andere Schriften nicht ohne forgfältige Kritif für hiftorische Darftellungen benuten barf. Der Bericht über Stang foll ber Welt zeigen, baß, wenn er fich jum bemuthigen Schuldienst herabließ, barin eine hohe, segendreiche und felbit genufvolle Aufgabe liege. Peftalozzi hat durch feine Darftellung einen Beruf, ben bie Welt bisher nur von feiner muhfeligen und langweiligen Seite kannte, zum erften Male in seiner poetischen Tiefe erfaßt, und baburch eine Zeit, welche mit revolutionarem Ungeftum bie. Wohlfahrt des Menschengeschlechtes bezweckte, für diese neue Aufgabe eleftrifiert. Ueberhaupt ift es nicht bas geringfte Berbienft Beftaloggi's, baß er die Wichtigkeit und bas Glud einer naturgemäßen Erziehung und Schulbildung fur bas Bolfsleben im Gangen mit einer Wärme und einem Glanze zu schildern vermochte, wie Reiner vor ihm. Indem er feine Erlebniffe und Erfahrungen in Stang ergählte, mas er bort erreicht und mit welchen Mitteln, wobei außerordentliche Umftande

bie allgemeine Theilnahme erhöhten, mußte biefer Abrif bie Gemuther für ihn und seine Aufgabe gewinnen\*). Man barf zunächst nicht vergeffen, daß nicht die wirklichen Leiftungen in Stanz das waren, worauf er einen besondern Werth legte, sondern die Möglichkeit funftiger Leiftungen auf bem bort eingeschlagenen Wege, und bag ber Bericht bie Absicht hatte, ihm einen neuen erzieherischen Wirfungefreis zu eröffnen. Es ift fich baher nicht zu verwundern, wenn bie Anlage bes Gangen auf eine ergreifende Wirfung berechnet ift. Dabei fallt freilich junachst auf, baß er ben Begensat, wie er feine Rinder in Stanz angetroffen, und was er aus ihnen gemacht, zu grell barftellt. Er schildert fie nämlich als einen Saufen "verwilderter Bettelfinder", vertraut aber auf die "Kräfte ber menschlichen Natur, welche mitten im Schlamm ber Robbeit, ber Berwilderung und ber Zerrüttung bie herrlichsten Unlagen und Kähigkeiten entfaltet." Und bem zufolge fährt er fort: "Ich war überzeugt, mein Berz werde ben Zustand meiner Kinder so schnell ändern, als die Frühlingssonne ben erstarrten Boben bes Winters. Ich irrte mich nicht; che die Frühlingssonne ben Schnee unserer Berge schmelzte, kannte man meine Kinder nicht mehr." Allein es ift nicht zu vergeffen, daß die Kinder jener Bater, welche fo heldenmuthig fur ihr Land gefämpft und geblutet hatten, feine Bettelfinder waren, und baß überhaupt bei ben frommen und genügsamen Unterwaldnern weniger verwahrlofte Rinder gefunden werben als in andern Theilen ber Schweiz. Bestalozzi selbst muß anderswo von diesen Kindern sagen: "Es war ein anderes Geschlecht; selbst ihre Armen waren andere Menschen als bie städtischen Armen und als bie Schwächlinge unserer Rorn = und Weingegenden. 3ch fah die Rraft der Menschennatur und ihre Eigenbeiten in bem vielseitigften und offensten Spiel." Wenn also Beftalozzi sich die Liebe dieser offenen Kinderseelen erwarb, und burch diese Liebe in ihrer Bildung und Erziehung eine große und gunftige Menderung hervorzubringen begann, fo ift es jedenfalls unverhältnißmäßig, von seinen Leistungen als von etwas Außerordentlichem und Niedage= wesenem zu sprechen. Bielmehr ift es hochst mahrscheinlich, daß die plösliche Unterbrechung seiner Arbeit burch die Franzosen ihm nur ben Schmerz über bas Miflingen seiner Bemühungen ersparte. Denn bier schon treten jene Irrthumer und Miggriffe flar hervor, an benen seine

<sup>\*) &</sup>quot;So fagte mir von Muralt, diefer Brief Bestalogzi's über sein Birten in Stanz habe ihn für Bestaloggi und ben Erzieherberuf begeistert und veranlaßt, sich an Bestaloggi anguschließen." Anmerfung B. hennings.

spätern Unternehmungen scheiterten\*). Er baute zu viel auf ben natur= lichen guten Willen und bie Naturfraft bes Kindes, zu viel barauf, bie Tugenden als "Fertigkeiten" bei ihnen auszubilden. Er verfannte ben Werth ber Einübung ber mechanischen Fertigfeiten ber Schule, und baber bie Ungwedmäßigfeit, ben Unterricht mit hauslichen Arbeiten gu verbinden; eben so verkannte er die Nothwendigkeit einer spftematischen Betreibung ber Schulfacher und barum tauschte er fich über bie Befähigung ber Mutter nicht nur zu erziehen, sondern auch Schule zu halten. Es war baher ein offenbarer Irrthum, wenn Bestalozzi meinte, Stang, wo bie Bevolferung fo entschieden bem fatholischen Bekenntniffe zugethan ift, fo baß Lebensansicht und Erziehung, Geselligfeit und Berufs= leben bavon beherricht wird, ware ber "feiner Individualität eigene und ihn gleichsam felig machende Boben gewesen, ben er für feine Zwecke fegensvoll und für die Dauer hatte benuten fonnen." Allein bas ift bas Bebeutenbe, bag er von Stanz fagen fonnte: "Ich machte ent= Schiedene Erfahrungen über bie Möglichfeit, ben Bolfsunterricht auf vinchologische Fundamente zu gründen, wirkliche Anschauungstenntniffe zu feinem Fundamente zu legen und ber Leerheit feines oberflächlichen Wortgepränges die Larve abzuziehen. "

Bestalozzi ließ sich baher nicht abschrecken, in Burgborf unter ben kümmerlichsten Berhältnissen sein Werk fortzusetzen. Allein bald konnte er mit weiterer Hülfe ber helvetischen Regierung, welche ihm bas bortige Schloß zur Verfügung stellte, in Verbindung mit Krüst, zu bem sich bald Tobler und Buß gesellten, ein Erziehungsinstitut gründen, welchem ungesucht Zöglinge zuströmten, namentlich die Söhne der helvetischen Beamteten. Als vollends noch Niederer und Schmid und der treue Ramsauer hinzusamen; als diese Gehülsen alle mit Liebe und Verehrung an Pestalozzi hingen und in Eintracht und Vegeisterung in seinem Sinne arbeiteten, so war das die schönste Zeit der Pestalozzi'schen Erziehungsbestredungen. In dieser Zeit entstand auch diesenige seiner Schriften, welche neben Lienhard und Gertrub für seine pädagogischen

<sup>\*)</sup> Der Berfasser sah sich im Fall, durch mehrsache, an Ort und Stelle einge zogene Erkundigungen zu vernehmen, daß bei den Leuten, welche einst als Kinder unter Bestalozzi's Leitung standen, kein anderer Eindruck zurückgeblieben zu sein scheine, als derjenige seiner Sonderbarkeiten. Zugleich mit Pestalozzi wurde von der helvetischen Regierung zur Beförderung der Bolksbildung Businger, der Geschichtschreiber von Unterwalden, als Pfarrer nach Stanz gesendet, welcher indessen zugleich mit der Einheitsregierung wieder abtreten mußte.

Unfichten bie wichtigfte ift, nämlich "Wie Gertrub ihre Rinber lehrt, ein Berfuch, ben Müttern Unleitung zu geben, ihre Kinder felbst zu unterrichten" (1802). Schriftstellerisch ift bieses Stud unbedeutend, indem dasselbe aus verschiedenen im Tone ungleich gehaltenen Fragmenten besteht; ber Inhalt aber giebt etwas gang Underes, als auf bem Titel versprochen ift, indem burchaus feine Unleitung für Mütter, fonbern die allmählige Entstehung ber sogenannten Methode Bestalozzi's und feiner wesentlichen Unfichten von Bolfderziehung barin zu finden ift. Namentlich aber ift biefe Schrift ber erfte Berfuch, Die Lehrfächer ber Bolfeschule organisch zu entwickeln, nachdem Basebow und Salzmann nur zufällig und empirifch herumgetaftet hatten. Befonders erflärt fich hier Peftalozzi zuerft eingehend über ben Anschauungsunter= richt, durch welchen er ber Reformator ber neuern Schule geworben, baber er benn auch von fich selbst fagt: "Wenn ich zurucksehe, und mich frage: was habe ich benn eigentlich für bas Wefen bes menschlichen Unterrichtes geleistet? - fo finde ich: ich habe ben höchsten oberften Grundfat bes Unterrichtes in ber Anerkennung ber Anschauung, als bem absoluten Kundament aller Erfenntniß festgesett und mit Beseiti= gung aller einzelnen Lehren, das Wefen ber Lehre selbst und die Urform aufzufinden gefucht, durch welche bie Ausbildung unfers Geschlechts burch bie Ratur felber bestimmt werden muß." Der an einem andern Orte: "Ich fomme immer auf die Behauptung gurud, bag die Unschauung bas absolute Fundament aller Erfenntniß fen, mit andern Worten, daß jede Erkenntniß von der Anschauung ausgehen und auf fie muffe gurudgeführt werben fonnen. " Ginläglich und lehrreich in ber Ausführung verstand aber Bestalozzi nur in Beziehung auf Sprache zu sein, daber er bemerkt : "Meine Unterrichtsweise zeichnet sich vorzüglich bierin aus, baß fie von ber Sprache, als Mittel, bas Rind von dunkeln Unschauungen zu beutlichen Begriffen zu erheben, einen größern Bebrauch macht, als bisher geschehen ift. - - Wer eingesteht, die Natur führe nur durch die Klarheit des Ginzelnen zur Deutlichfeit des Gangen, ber gefteht ebenfalls ein : bie Worte muffen bem Kinde einzeln flar fenn, ehe sie ihm im Zusammenhange beutlich gemacht werden können - und wer biefes eingefteht, wirft mit einem Schlage alle bisherigen Elementar-Unterrichtsbücher als folche weg, weil fie alle Sprachkenntniß benm Kinde vorausseten, ehe fie ihm felbige gegeben haben."

Peftalozzi's glühender Eifer für die Bolfsbildung beruht auf ber tiefen Ueberzeugung von der verkehrten und fundamentlofen Bildung

feiner Zeit; er bonnert baber mit strafender Seftigfeit auf bie Schulen und Lehrer im Allgemeinen hinein: allein er felbst legte wieder einen unverhältnismäßigen Werth auf seine noch wenig ausgebildete und geistig burchgearbeitete, und barum auch wieder steife Methode von Wort, Bahl und Form, womit er dem kindlichen Gemuthe auch wieder Gewalt anthat\*). Es mußte baber unter ben Schulmannern große Berwunderung erregen, bag ein Mann, welcher bie wirklichen Leiftungen ber Schulen feiner Zeit nicht kennen konnte, folch ein allgemeines Verdammungsurtheil aussprach, zu ihrer Reorganisation aber nur noch fehr mangelhafte und unerprobte Borfchläge zu machen wußte. Ruht bod bas Princip biefes Buches felbst, ben Schulunterricht burch bie Mütter überfluffig zu machen, auf einem unpraftischen Traum, inbem eben die Kertigkeiten, auf welche Bestalozzi einen so großen Werth legt, nicht von den Müttern erworben und ausgeübt werden fonnen. Es ift bas Wefen und bie Stellung ber Mutter überhaupt auf eine ideale Sohe geschraubt, wofür er in der Wirklichkeit die Unhaltsvunkte nicht fand. Warum Alles von der Mutter erwarten und ben Bater völlig zuruckseben? Mit Recht fpricht bie Bolksfprache von ber Macht bes Mutterherzens, welches ben innern Menschen bilbet und erzieht, aber zugleich von dem Baterhause, welches nicht nur burch die Wohn= ftube einwirft, sondern vornämlich durch die gefellschaftliche Stellung und burch die Arbeit, durch die Rahrungs= und Berbrauchsmittel, burch bie Saussitte und die Veranugungen, welche Ginfluffe mehr vom Bater abhängen, und als die eigentliche Atmosphäre des Kindes seine wesent= lichen Bildungs = und Erziehungselemente ausmachen. Mit Recht befürchtet man von dem nur in der Wohnstube Auferzogenen eine zu weiche Empfindsamkeit. — Nicht weniger ungenügend ift diejenige Auseinandersegung bes Buches, welcher zufolge bie Erziehung zur Gottes= verehrung eben nur auf dem naturgemäßen Verhältniß zwischen Mutter und Rind zu beruhen hat, indem dieses gelehrt werden soll, die Liebe zur Mutter auf Gott überzutragen. R. von Raumer fagt baber über lettere Aufgabe ber Mutter: "Rurz bie Mutter wird als Mittlerin zwischen Gott und bem Rinde hingestellt. Aber mit feinem Worte wird erwähnt, daß fie felbft eines Mittlers bedurfe; Chrifti Name ift

<sup>\*) &</sup>quot;Merkwürdig, daß dem in Ideen lebenden Bestalogzi die Gebiete der Zahl und des Raums, in denen die Kinder des Instituts in Iferten vorzugsweise ihre Geistesgymnaftif treiben mußten, eigentlich fremd waren."

im ganzen Buche nicht genannt. Daß bie Mutter eine chriftliche Mutter fei, Glied ber Kirche, daß sie dem Kinde lehre, was sie als Glied ber Kirche selbst gelernt, das ist nirgends erwähnt. Die heilige Schrift wird nirgends erwähnt; aus dem eigenen Herzen schöpft die Mutter ihre Theologie. In diesem Werke herrscht also eine entschiedene Entsremdung von Christo."— Was in der Anleitung "Wie Gertrud ihre Kinder lehrt" nicht erfüllt wurde, sollte im "Buch der Mütter" (1803) gegeben werden. Allein auch darin darf man nichts dem Mutterherzen und seinem Gedankenkreis Entsprechendes erwarten. Vielmehr enthält diese Schrift eine Reihe von Anschauungen, welche durch ihre organische Auseinandersolge zur Ausbildung der Sinne, der Sprache und des Denkvermögens sühren sollten. Statt aber das kindliche Auge in die reiche und anmuthige Welt der Umzgebung in Natur und Menschenwelt einzuführen, soll das Kind sich mit der Anschauung seines eigenen Leibes, der Glieder und Gliedertheile beschäftigen, um Blief und Rede zu üben.

## 5. Pestalozzi in Iferten.

Wir schweigen von dem schnell steigenden und weitverbreiteten Ruhm bes Bestalozzi'schen Instituts vor und nach seiner Versetung nach Iferten, fo wie von Bestalozzi's Sendung nach Baris, als Mitglied ber helvetischen Konfulta im Jahre 1802, wo Monge nach Auseinandersetzung ber Ibeen bes Babagogen fand: "bas ift zu viel fur uns" und Bonaparte auf Beftaloggi's Dentschrift über bas, mas ber Schweig Noth thue, erflärte, er konne fich "ins ABClehren nicht mischen: "-Bahrend ber Dauer bes Inftitutes fchrieb Beftaloggi nichts, als was auf biefes Bezug hatte. Bom Jahre 1807 bis 1812 erschien : "Wochen= Schrift für Mensch enbildung von Beinrich Bestaloggi und feinen Freunden" in vier Banden. Allein von Peftaloggi felbst ift nur der Bericht von feiner Unftalt in Stang : alles Unbere, auch bas Beftaloggi felbit in ben Mund Gelegte, wie ber "Bericht an die Eltern und an bas Bublifum über ben gegenwärtigen Buftand und bie Ginrichtungen ber Bestalozzi'schen Unstalt in Iferten," und bie vor ber Gesellschaft ber ichweizerischen Erziehungsfreunde in Lenzburg im Jahre 1809 gehaltene Rebe "Ueber die Idee ber Clementarbildung und ben Standpunkt ihrer Ausführung in der Bestalozzi'schen Anstalt zu Iferten" gehören in Geist und Sprache nicht mehr Bestalozzi an, sondern find von Riederer überarbeitet und mit ruhmredigen Buthaten ausgestattet worden. Daber

fagt Peftalozzi selbst von bieser Rebe, daß sie "von derzenigen, welche er in Lenzburg wirklich gehalten, merklich verschieden sei, und das Gepräge eines fremden, auf ihn wirkenden Einflusses sichtbar an sich trage." Bon dem Bericht an die Eltern und der Ankündigung der Bochenschrift giebt er folgende Erklärung: "Diese Schrift ist eigentlich nicht als mein persönlicher Auffaß, sondern vielmehr als der allgemeine Ausdruck der Anssichten der mit mir damals verbundenen Freunde zu betrachten. Die unnatürlichen Anmaßungen desselben und die unbegreisliche Mißsennung unsere selbst, unsere Kräfte und unser Mittel, die darin herrscht, muß das Publifum um so mehr interessen, als die erste und allgemeine Duelle alles Unglücks, aller Erniedrigung und alles Jammers, das später meine Person, meine Familie und mein Haus traf und meine Bestrebungen an den Rand des Verderbens brachte, im phantastischen Taumel jenes Zeitpunkts liegt."

Ein gang besonders werthvoller Beitrag, den Bestaloggi's Aufent= halt in Iferten zu feinen Schriften lieferte, find bie "Reben an mein Saus" in ben Jahren 1808 bis 1812, benn biefe geben uns bas eigenthümlichste und ergreifendste Seelenbild von Bestalozzi. Es thut fich barin eine seltene Beredsamkeit bes Bergens fund, wo findliche Demuth und überwältigende Liebe mit bem Siegesjubel genialen Thatenbranges, wo innere Berriffenheit und erschütternde Gelbstanklage mit ber Erhabenheit einer großen Seele und eines ebeln Willens wechseln. In ber Reuighrorede von 1808 bricht ber Schmerz über feine falfche Stellung durch, der zufolge er fich in eine Erziehungsaufgabe hineingelaffen. welcher er nicht gewachsen ift, und wofür ihm sowohl die Regierungs= fähigkeit, als ber zusammenhaltende Ginfluß auf feine Gehülfen fehlt. Der frische Eindruck von dem Zwiespalt unter seinen Behülfen bringt ihn zu einer Kundgebung bes Jammers und ber Gelbstanklage, wie bie neuere beutsche Literatur faum Alehnliches aufweist. "Mein Werf forderte Helbenkraft, ich blieb träge; es forderte Wachens und Betens. ich wachte nicht, ich betete nicht; es forderte Weisheit des Lebens, ich hatte sie nicht; es forderte Renntnisse, ich suchte sie nicht; es forderte Wirthschaft, ich war unwirthschaftlich; es forderte Gelbstüberwindung, ich that, was mir wohlgefiel; es forderte Regelmäßigkeit und Ordnung, ich war unordentlich und zerstreut; es forderte Weisheit in der Behandlung von Freunden und Feinden, es ist unmöglich, gegen bende mehr zu fehlen als ich hierin gegen fie fehlte — und boch gelang mein Werk. Aber ich mangelte ihm. Ich war seiner nicht werth. Es forderte vor

allem aus bas reine Opfer meiner selbst. Ich brachte ihm bieses Opfer nicht. Je glücklicher ich wurde, besto mehr verlor sich meine Kraft. 3ch fchrieb bas Gute, bas Gott mir erwies, mir felbit zu. Was als ein Bunder um mich ber geschah, bas mahnte ich in meiner Thorheit, ich thue es felbst. Ich ließ mich für das ehren, was ich nicht that, und glaubte mich Schöpfer eines Werks, bas nicht mein ift." In biesem Rampf und Zwiespalt glaubte fich Bestalozzi bem Tobe nabe. "Mein Werf wird bestehen. Aber bie Folgen meiner Fehler werden nicht vergebn. 3ch werbe ihnen unterliegen. Meine Rettung ift mein Grab." Störend ift freilich, bag Bestalozzi nicht babei blieb, sein Berg sprechen au laffen, fondern daß er im grellen Uebermaß feiner Berzweiflung einen für ihn bestimmten Sarg in bie Mitte ber Versammlung stellen ließ, und fogar mit bem Schabel feiner alten Magt und treuen Behülfin eine theatralische Schaustellung machte. - "Gine Freundin ftarb mir. Seht hier ihren Schabel. - - Seht hier meinen Sarg. Bas bleibt mir übrig? Die hoffnung meines Grabes. Mein Berg ift gerriffen. Ich bin nicht mehr, was ich geftern war. Was foll ich mehr leben? Wofür bin ich unter bem Fußtritt ber Bferbe gerettet? Das Band ift gerriffen, bas meinem Leben einen Werth gab." Bemerkenswerth find biefe und andere diefer Reben burch die kunftlose Annäherung an die Bibelfprache, welche aus der Tiefe eines religiöfen Grundes fam und feiner Seelenstimmung angemeffen war.

Unterdeffen trug Alles bazu bei, Bestalozzi für sein Werf zu ermuthigen; benn es nahm nicht nur bie Bahl ber Böglinge zu, fonbern Iferten wurde allmählig ber anerkannte Mittelpunkt ber Soffnungen fur eine auf unabanderliche Grundfate gebaute Bilbung. Gben im Jahre 1808 versprach ber muthige Fichte in seinen Reben an die beutsche Nation Nettung burch eine Nationalerziehung, und wies zur Berwirflichung berfelben "an ben von Seinrich Bestalozzi erfundenen, vorgeschlagenen und unter beffen Augen schon in glücklicher Ausführung begriffenen Unterrichtsgang." Beftalozzi fonnte baber am Reujahrs= tage 1809 hoffnungsvoll aussprechen: "Die Aufmerksamkeit auf unser Thun hat, ich mochte fagen, seinen oberften Gipfel erreicht. Augen taufend und taufend ebler Menschen find mit großen Soffnungen auf uns gerichtet. Das Urtheil erleuchteter Manner hat uns vielseitig Gerechtigkeit wiederfahren laffen, und hie und ba bietet und innige Liebe mit Anmuth bie Sand fur unser Thun." Daher ift nun auch biese Rede ber schönste Ausbruck von Bestalozzi's tiefer und frommer

Freude über fein gludliches Gelingen. — Besonders bedeutsam find bie zwei Reben vom Jahre 1810. Die großsprecherischen Bublifationen bes Inftitute riefen namentlich in ber Schweiz ernfte Migbilliaung und Angriffe hervor, welche bie Bestalozzi'sche Schule durch eine Appellation an bie Gibgenoffenschaft und burch eine feierliche Brufung bes Inftitutes gurudaufchlagen hoffte. Das Urtheil ber eidgenöffischen Erperten , von Girard abgefaßt, war ungunftig ausgefallen. Babrent bas in feiner Umgebung eine unwürdige Aufregung hervorbrachte, ließ Bestalozzi felbst fich nicht stören: gerade bie Rebe bes nächsten Reujahres mar boppelt väterlich und bemuthig. Daher ift es in biesem Jahre nicht zufällig, wenn noch eine Weihnachtsrede hinzukommt, in welcher er die entzweiten Glieber bes Saufes unter bem mahren Sauvte zu vereinigen fucht. "Möchte und bie Freude über bie Geburt unfere Erlofere babin erheben, daß Jesus Chriftus und jest als die sichtbare göttliche Liebe erschiene, wie er sich fur uns aufgeopfert, bem Tobe bingegeben." -"Manner, Bruder, Freunde, wo die Gemeinschaft ber Liebe mangelt. da ift bie Quelle ber Gemeinschaft ber Freude gestopft. Wenn wir also Die Weihnacht fur unfer Berg zu einem Feste machen wollen, wie es unsern Batern war, so muffen wir die Gemeinschaft ber Liebe in unferer Mitte herstellen und sichern. Diese aber mangelt allenthalben, wo ber Sinn Jesu Chrifti und die Rraft feines Beiftes mangelt." Ueber Die erfahrenen Ausstellungen spricht Bestalozzi ruhig und bescheiben, indem er zugiebt, daß wie "das Modelob allmählig verstummte, so haben ihre Irrthumer bem leichten Ginn ber Zeit eine Empfänglichkeit fur ben Tabel gegeben, ber in einen Modetabel übergeben wird, bas bem Mode= lob, bas ihm vorangieng, in seinem Wesen gleich ift. "

Die Neujahrreben von 1811 und 1812 sprechen in freudigstem Ergusse das Glück über die feste Begründung seines Werkes aus. "Wie glücklich war mein Schickfal, heißt es in jener, von der Stunde meiner Verbindung mit Euch an, dis auf diesen Augenblick. Wahrlich mein Loos ist an einen lieblichen Ort gefallen. Welche Gefahren sind schon vorüber, welche Lasten sind schon ab meinen Schultern gefallen, und wer kann rühmen, Freunde zu haben, die für ihn litten und thaten, was ihr die ältesten von Euch, was die Mitstifter dieses Hauses an mir gethan haben?" Besonders merkwürdig ist der Ausdruck des Dankes und der Liebe gegen Niederer und Krüst, den nun fernen Schmid und sein Gruß an die preußischen Zöglinge, welcher also schließt: "Freunde, ein braves Volk, das durch die Welt des Verberbens gelausen,

ein Bolf, das in seinem Verberben gelitten, und in seinen Leiben zu sich selber und bem Göttlichen, von dem es entsernt worden, näher gestommen, wirft seine Augen auf Euch, und erwartet von Euch Handsbietung für den Segen künftiger Geschlechter. Edle Männer an der Seite eines guten Königs haben Euch ausersehen zum ersten, zum heiligsten Dienst ihres Vaterlandes. Sie haben sich an Euch nicht gesirrt. Ihr sucht die Hülfe des Vaterlandes nicht im Schein der Versgänglichkeit. Ihr sucht sie im Unvergänglichen und Ewigen. "

In Diefen Reden ift bas schönfte Zeugniß von Bestalozzi's Berz und Gefinnung im Berhältniß zu seinen Freunden niedergelegt, aber auch ber Beweis ber Ueberschätzung feiner nachften Gehülfen. Niederer und Rrufi zeigten eine Singebung und eine Begeisterung fur Bestalozgi's Lebensaufgabe, und ein Eingeben und Leben in seinen Gebanken, baß Bestalozzi mit Recht sich zu biesen Landsleuten besonders hingezogen fühlte. Allein es fehlte ihnen, wie ihm selbst, sowohl eine gründliche Bilbung als die besondere Kenntniß der Lehrwissenschaft und die unbefangene Brüfung ber Leiftungen in ben verschiedenen Disciplinen. Da= her erscheinen Kruft's Ausarbeitungen ber Gebanken Bestalozzi's enge und unentwickelt. Riederer schildert fich in seinem Briefe an Tobler, als er nach Burgborf berufen war, mit einer überraschenden Offenbeit und Gewiffenhaftigkeit: - "Nimmt er genug Ruckficht auf meinen Mangel an hinreichenden Kähigkeiten, an Scharffinn, an entschloffenem Charafter und unermubeter Thatigfeit? Rennt er mich als ben, ber nicht ftark genug ift, ben Sturmen bes Lebens zu trogen, ber fo leicht überdrüssig, murrisch und laß wird? — Kann ber Mensch sich allseitig entwickeln, ber unter engen Verhältniffen bes Lebens aufwuchs, beffen erfte Bilbung, ben Eindruck ber garten mutterlichen Empfindung ausgenommen, höchst unvollkommen und alltäglich war? ber nie lebendig und innig erwärmt, sondern nur überspannt empfindet, und daher besto mehr erschlafft?" Alle biese selbsteigenen Befürchtungen erfüllten sich nur zu fehr, baher Bestalozzi später burchaus richtig und gerecht über ihn urtheilte. Namentlich verflocht die anmaßende Weise, womit Niederer in der Wochenschrift aus der Idee der Elementarbildung die Nothwendigkeit und Gewißheit einer neuen Rulturepoche für die gange Menschheit herauskonstruierte, ihn und die Anstalt in eine Reihe leidenschaftlicher Rämpfe und literarischer Fehden, indem er mit eben fo großer Unwissenheit alle andern Leistungen im Erziehungsfache herabfette, als er mit thörichter Ueberhebung bas eigene Thun ausposaunte.

Mit Recht bemerkten baber bie Wegner, bag Bestaloggi's Freunde feine größten Keinde feien. Denn wie er früher unter Rieberers Wort fich beugte, fo fvater, ale biefer mit Schmid gerfiel, unter bes Lettern energische That. Was Schmid schrieb, zeigt benfelben als einen ungebilbeten, faum ber Sprache fundigen Mann; mas er in ben Lehr= buchern für die Bahl- und Formenlehre arbeitete, wußte er weber miffenschaftlich zu begründen, noch spstematisch und mit einfacher und anschaulicher Beziehung auf bas Leben burchzuführen; und mas er als Mensch war, zeigt eine Niedrigkeit ber Gefinnung und eine Robbeit bes Betragens, daß die Urt, wie Bestalozzi sich von ber "Kraft" bieses Mannes unterjochen ließ, zu ben bedauerlichsten Schwächen gehört und bie Urfache bes traurigen Zerfalls feiner Anstalt war. Der vorzüglichste unter ben schweizerischen Gehülfen war ber balb nach Betersburg verfette Johannes von Muralt von Zurich. An Bildung und Menschenkenntniß, an Entschiedenheit des Charafters und Erziehungsgeschick ben übrigen Landsleuten weit überlegen, hatte er, fo lange er in Iferten war, burch fein offenes, gerabsinniges, ordnungschaffenbes Wefen die Einzelnen in ihren Schranken gehalten.

Es ift nicht zu entschulbigen, daß neben den unmittelbaren Zögslingen und Behülfen von Pestalozzi nicht gereiste deutsche Kräfte zur Leitung und Ausbildung der Anstalt näher herbeigezogen wurden. Er hätte unter den edeln, begabten, wissenschaftlich gebildeten Männern aus Deutschland, welche sich für längere oder fürzere Zeit in Iferten aushielten und der Anstalt ihre Kräfte schenkten, eine reiche Auswahl gehabt, wie namentlich Karl von Raumer, Schacht, Stern, oder Blochmann, Dreist, Henning, Kawerau. Nach dem Unglück Preußens gegen Napoleon hatte es nämlich der mit der Leitung des allgemeinen Schulwesens betraute Nicolovius dahin gebracht, daß theils mehrere Jünglinge, welche ihre Studien schon vollendet hatten, nach Iferten gesandt wurden, um sich mit Pestalozzis Erziehungsgrundsägen bekannt zu machen, theils ein Normal-Institut gegründet und an die Spise besselben K. A. Zeller gestellt wurde\*).

<sup>\*) &</sup>quot;Als Friedrich Wilhelm III. nach dem Tilfiter Frieden den Berluft der hälfte seiner Staaten betrauerte, riethen ihm seine Räthe, namentlich Süvern und Nicolovius, intensiv gewissermaßen wieder zu gewinnen, was ertensiv verloren sei, namentlich durch Berbesserung der Schulen das Bolf zu erheben und zwar nach Bestalozzi's Grundsägen. Da wurde denn Bestalozzi um Lehrer gebeten. Er empfahl den das maligen Kandidaten Zeller. Zeller wurde darauf als Oberschulrath nach Königsberg

Beftalozzi bat Nicolovius: "Wende Alles an, baß Junglinge, Die hieher gesendet werden, von reinem, edlem Bergen, und von einfachen, unverfünftelten Unfichten feven." Bon bem preußischen Staatsrathe aber wird berichtet : "Nicolovius äußerte oftmals, bas Große in Allen, welche wirklich die Taufe in Mverdun erhalten haben, bestehe darin, baß fie etwas Underes als bas Gemeine lieb gewonnen. Bon Beftalozzi's Schülern gehe ein begeiftertes Lebenslicht aus. Mancher als Pharifaer eingezogene fei als bemuthiger Bollner guruckgekehrt, um ben armen Rinbern bas Evangelium zu predigen." Durch bie beutschen Manner, welche Peftalozzi als Gehülfen nahe ftanden, haben wir allein ein richtiges und umfaffendes Bild von biefem nach feiner Verfon, feinen Gedanken und Beftrebungen erhalten; bag aber Manner wie Rarl von Raumer und Blochmann, welche alle Schwächen und Kehler ber Person und bes Werkes in der Rähe gesehen und namentlich ben Mangel einer mit Entschiedenheit gepflegten driftlichen Grundlage bes Institutes tief fühlten, bennoch mit Liebe und Berehrung an bem seltenen Manne hingen und ein fo warmes Zeugniß fur ihn abgaben, ift ber befte Beweis feines Werthes. Gehr zu bedauern ift, bag feiner von Beftalozzi's wiffenschaftlich gebildeten Mitburgern lange genug mit ihm in engerer Gemeinschaft ftand, fondern daß gerade die vorzüglichsten berselben burch Peftalozzi's vorlaute Junger zur Darlegung ihres wiberfprechenden Urtheils gezwungen wurden. Denn Sottinger und Bremi waren es ihrer Stellung als öffentliche Lebrer einer alten, bewährten und zunächst berührten Unstalt schuldig, Die Aburtheilung jeder andern Unterrichtsweise als ber Peftalozzi'schen zu beleuchten, und Beibe thaten es mit Einsicht und Mäßigung. Wenn Bestalozzi's Ramen in Die heftige und ungezogene Kampfführung Niederers hineingemischt wurde, fo findet man mit Befriedigung heraus, daß die ihm zugeschriebenen Streitbeitrage, mit Ausnahme einzelner Stellen und Bedanken, ihm nur untergeschoben find.

Das eben ist das Großartige in Pestalozzi's Wefen, daß er sich nie

berufen und ihm das dortige fonigliche Waisenhaus und Seminar zur Leitung überzgeben; er machte aber von ten Principien der Bestalozzi'schen Schule gar wunderliche Anwendung. Bon den nach Iserten gesandten zwanzig und einigen preußischen Schulmannern wurden Dreist, Kawerau und henning an dem königlichen Waisenhause und Seminar zu Bunzlau angestellt, die andern an mehrern andern der neu errichteten vierzig Seminare."

im Rleinen und Perfonlichen verlor, fondern baß feine Bebanken ftets bie allgemeinen Buftande und Berhaltniffe umfaßten. Das zeigte er auch auf bem politischen Gebiete. Als nämlich nach Napoleons Sturg bie meiften alten Rantone bie neuern wieber ihrer Selbständigfeit zu berauben gedachten und die Schweiz fich feindselig zu spalten brobte. ba fühlte fich auch Beftaloggi zu einem Beitrag gur Berbeiführung ber Eintracht verpflichtet, und er verfaßte feine Schrift "Un bie Unschuld, ben Ernft und ben Ebelmuth meines Baterlandes" (1814). Es herricht in biefer zur Salfte rhetorisch gehaltenen, weitläufigen Schrift eine jugendliche Barme und es find barin einzelne feiner Lieblingsge= banken mit besonderm Glud bargestellt, wie g. B. die Liebesfraft ber Mutter im Berhältniß gur Sulfsbedurftigfeit bes Rindes, und die Wohnftube ols Kundament ber Nationalfultur. Auf ben eigentlichen Gegenftand eintretend verbreitet er fich über bie Nothwendigfeit eines verfaffungemäßigen Rechtes für alle freien Burger, wobei er an bie Be= finnung und die Rathschlüsse Lavaters und Müllers appelliert. Auch bier wie in mehrern andern Schriften verweilt Bestalozzi bei ber Darftellung von Leben und Gefinnung ber Bater und giebt bas Gemälbe eines naturgemäßen bauslichen Lebens, wie es in Wirklichkeit nie ba war. Es ift eben ein Mangel hiftorischen Blides, ben er bei Bobmer hatte gewinnen follen, wenn er feine mit einem Bug moberner Gentimentalität geschmudte Wohnstube bei ben alten Schweizern auffinden zu können meint. Das Wefen bes Staates verkennt er hier wie überall, indem er barüber Rouffeau's Ansichten theilt — "was bas Indivibuum an die colleftive Eriftenz unsers Geschlechtes abtreten muß, bas untergrabt und zernichtet bas Wohl unfere Geschlechts." Als baber Bestalozzi die endliche Frage lösen foll, wo der Mensch und eben so die Gefellschaft Sulfe finden fann gegen fich felbit, Wahrheit gegen feinen Irrthum und Recht gegen fein Unrecht, fo weist er allein auf bas "häusliche Leben" hin; und um biefes häusliche Leben zu regenerieren, findet er ein "Mutterbuch" mit fast unmöglichen Vorbedingungen noth= wendig, und eben fo fchwierig zu erstellende Elementarmittel fur die Schule. Er erwartete nichts von allen Staats- und Rircheninstituten - "Bas ber Staat und alle feine Einrichtungen fur Die Bolfsfultur nicht thun und nicht thun fonnen, bas muffen wir thun." Er fchließt baher: "nicht von Anstalten, Ginrichtungen und Behörden; fondern von ber Bereinigung ber ebelften, gebildeteften Männer eines Landes, von dem Individualfortschritt ber fittlichen, geistigen und Kunftkultur ber

einzelnen Menschen im Land sei allein eine solibe Bolkskultur zu hoffen und zu erwarten. "Ein Uebelstand macht sich, wie bei andern Schriften späterer Zeit, so bei dieser ganz besonders bemerklich, daß er in eine Redesluth hineingerath, wo die wirklich schönen und großen Gedanken unter ben großen Worten zu leiden haben.

Wenn bie genannte Schrift Bestaloggi's Gebanfen über bie ergiehende Rraft der Wohnstube am besten und anziehendsten ausspricht, so bringt er in ber letten veröffentlichten Rebe an fein Saus, am 12. Janner 1818, feinem Geburtstage, welchen er zugleich als ben Stiftungstag seines Institutes feiern wollte, bassenige am ausgeprägteften zur Sprache, mas er als Berfon burch feine Erziehungsunternehmungen für seine Zeit und für bie Bufunft zu leiften beabsichtigte. Er berichtet, wie es von Jugend auf bas Ziel feines Lebens gewesen, "ben Armen im Lande burch tiefere Begrundung und Bereinfachung ber Erziehungs= und Unterrichtsmittel ein befferes Schickfal zu verschaffen." Als es ihm nicht habe gelingen wollen, habe er auf bem "Umwege einer Benfionsanstalt" bie Mittel zu feinem Ziele gesucht. Auf biesem Wege fei er genöthigt worden, die Mittel genauer und vielseitiger zu erforschen. bie im Allgemeinen fur die Erziehung und Bilbung unsers Geschlechtes nothwendig find, und von mitarbeitenden Freunden unterftugt habe fich die Idee ber Elementarbildung in ihm entfaltet und fei die elementare Erziehungsmethode bearbeitet worden. "Ich glaube es aussprechen zu durfen, bas Jahrhundert, ben beffen Anfang unfere padagogischen Rachforschungen begonnen, wird noch an seinem Ende bie ununterbrochene Fortfetung unfrer Unftrengungen in Sanben von Mannern sehen, die ihre Unsichten und Mittel den vereinigten Rräften unsers Saufes banken." Mit besonderer Barme verbreitet er fich bann über bie Gulfe, welche ben Armen zum eigenen Bortheile ber Landwirthe und Gewerbsleute gebracht werden fonne, und noch immer halt er an feinem Neuenhof fest, in der Zuversicht, daß fein Bersuch einer Armen= anstalt, beren Basis auf ber Bereinigung von Landwirthschaft und Inbuftrie beruht, richtig gewesen. "Bom Beiligthum ber Wohnftube aus muß gewirkt werden, wenn bie Erziehung als Nationalfache bas Neußere bes menschlichen Rennens und Könnens mit dem innern, ewigen, göttlichen Wefen unferer Natur in Uebereinstimmung bringen Auch hier spricht er seine Erwartungen von einem fünftigen "Mutter= und Wohnstubenbuch" aus. Dann feine Bestrebungen im Einzelnen und die Sinderniffe und Förderungen, welche ihm von seinen Freunden gekommen find, betrachtend, möchte er alle seine frühern Freunde und Gehülsen zur letten Handbietung für seine Zwecke vereisnigt sehen, wosür er 50,000 Schweizerfranken, welche er von der Subscription auf seine Werke erwartet, als ein Kapital zu ewigen Zeiten bestimmen will, erstens zu Bereinsachung der Grundsäße der Menschenbildung und des Bolksunterrichts; zweitens zur Bildung von ausgelernten Bolkslehrern und Lehrerinnen; drittens zur Errichtung von elementarischen Probschulen; viertens zur Bearbeitung von Mitzteln für häuslichen Unterricht und häusliche Bildung. Mit dem Geständniß aller seiner Schwächen, mit der völligen Hingabe an Schmid mit allem Raffinement der sich selbst täuschenden Hülflosigseit, mit der durchaus leeren Hoffnung auf die Beihülse seines Enkels, glaubt er, daß in ihm und seiner Stiftung das Heil der Menschenbildung und Bolkserziehung für die Jufunst liege!

Roch im Jahr 1820, als bas Institut in Iferten schon bas öffent= liche Bertrauen verloren, als Schmid mit einigen untergeordneten Behülfen, größtentheils Knaben, ben Unterricht leitete, als bie Böglinge ber geringften Bahl nach aus Schweizern und Deutschen, sondern aus Englandern, Amerikanern, Spaniern u. f. w. beftanden, erschien "Gin Wort über ben Buftand meiner padagogifchen Beftrebungen und über die Organisation meiner Unftalt." Un= geachtet bes wirklichen Verfalls spricht sich gleichwohl gesteigerte Zuverficht und das Gefühl bes Gluds über die endlich erreichten Lebenszwecke aus. Es beunruhigt ihn nicht, isoliert bazustehen, für feine Plane auf bie Bufunft weber Staat noch Privaten zur Seite zu haben, und nicht einmal burch eine Anzahl von ihm gebildeter Echrer fortwirken zu fönnen. Sein Glud grundet fich barauf, baß er nun am Ende feines Lebens fein ursprüngliches Biel, die Gründung einer Armenschule, erreicht babe. Schlimmer Weise aber wurde biefe neugegrundete Unftalt zu einem Bilbungeinftitut von Erziehern und Erzieherinnen verfünftelt, von welchem er auch mannigfaltige Vortheile für das Institut für Begüterte aufzugählen weiß, und wo befonders die Entwicklung feiner Unficht von ber Wohlthätigkeit ber gemeinsamen Erziehung von Knaben und Madchen bemerkenswerth ift.

Unterbessen hatte burch Schmids geschäftstundige Veranstaltung bie Herausgabe von Pestalozzi's Werken begonnen, aber lückenhaft und nachlässig ausgeführt. Pestalozzi's Vorreden zu den einzelnen Bänden liefern den Beweis unverrückter Treue an den Lieblingsgedanken seines

Lebens, und rührende Offenheit; boch zeigt er sich zu sehr vom schmerzlichen Gefühle beherrscht, welches Niederers Trennung und Feindseligkeit in ihm erregt hatte. Diese Ausgabe zu vervollständigen und mit Borreden zu versehen, beschäftigte Pestalozzi's letzte Jahre. Auch hier ist zu bedauern, daß Niemand, der ihn verstanden, dabei Hand geboten.

## 6. Pestalozzi's lette Jahre.

Nach der Auflösung des Inftitutes in Iferten im Jahre 1825 fehrte der achtzigiährige Greis auf seinen Neuenhof zurück. Obgleich durch die Fehlschlagung aller seiner Unternehmungen fast die zum Tode gebeugt, beweist er doch in den letten, dort abgefasten Schriften seine ungeschwächte Geistestraft und Herzensfrische\*). Man hat in seiner demuthigen Selbstanklage, welche den Grundton dieser Schriften bildet, den Beweis der Verdüsterung und geistiger Ermattung sinden wollen.

<sup>\*)</sup> Bahrend bem Drucke bes Werfes war bem Berfaffer vergonnt, Ginficht von ben Driginal-Briefen zu nehmen, welche Bestalozzi an feine in Leipzig verheirathete Schwefter Barbara gefdrieben hatte. Diefe Briefe geben zwar feine neuen Aufschluffe über die Lebensverhaltniffe Bestalozzi's; allein fie find ein herrlicher und reicher Beweis, mit welcher unwandelbaren Liebe er bis ans Ende an der geliebten Schwester und ben Ihrigen hing, die er einige Jahre vor dem Tode seiner Gattin noch einmal zu seben Die Freude hatte. Der zweitlette, wie gewöhnlich datumelofe Brief, welcher bem Jahre 1825 angugehören icheint, enthält, nachdem er feinen Schmerg über bas Reblfchlagen feiner Inftitute : Unternehmungen ausgesprochen, in Beziehung auf feine Schriftstellerischen Unternehmungen ber fpateften Beit folgende bemerkenswerthe Notig: - - "Die Sachen liegen fo, bag ich mich endlich entschloffen, nicht langer bas Unmögliche erzwingen zu wollen - fondern mich einmahl zur Ruh zu feten - und meine übrige Beit zur Bollendung einiger ichriftstellerischen Arbeiten zu verwenden. bie mir febr gut bezahlt werden. Ich will einmal anfangen, mich nicht fremder Un= bankbarfeit aufzuopfern, fondern bas Benige, was ich noch leiften fann, fo viel in meinen Rraften ift, ben lieben Dleinigen gum Segen gereichen gu laffen. Sie (ber Entel Gottlieb Bestaloggi und beffen Gattin, Schmide jungere Schwester) halten fich auf ihrem Gut (bem Neuenhof) vortrefflich. Wir haben jest auf demfelben bauen laffen (wesentlich zur Aufnahme ber Armenschule); und ber Sof hat jest, wenn man ibn verfaufen wollte, ben boppelten Werth, ben er unter meinen Sanden hatte. - -Ich bin zufrieden, Gott hat Alles wohl gemacht. Ich arbeite jest an der Darftellung meiner Lebenszwecke und meiner Schickfale. Ich weiß, es freut Dich, diefe Darftellung gu lesen. Du warft ja immer meine liebe, gute Babe, und rechneteft nicht mit mir. wenn ich schon fehlte."

Allein indem Bestalozzi burchweg sein Wollen und seine Leistungen scharf unterscheibet und jenes mit ungeschwächtem Muth und Vertrauen auseinandersett, bestätigt er über diese nur bas Urtheil unbefangener und fachfundiger Zeitgenoffen. Es erschienen zu gleicher Zeit im Sabre 1826 seine Lebensschicksale und sein Schwanengesang. Die erste Schrift - "Meine Lebensichichfale als Vorfteher meiner Erziehungsinstitute in Burgdorf und Iferten" - legt nicht nur, wie faum irgend eine andere Gelbstbiographie, die eigene Schwäche offen und ohne Sulle bar, sondern er geht mit einem gewiffen psychologischen Behagen auf Die Enthüllung ber Kehler seiner Natur und seines Lebens ein, und er fucht offenbar barin eine tröftliche Beruhigung, baß aus bem äußern Ruin seiner hochstrebenden Gedanken und Unternehmungen seine Berfon in tragischer Großartigkeit fich erhebe. Wir theilen einige Buge feiner flaren Gelbftbeurtheilung mit, jum Beweife, wie er über fich felbft und ben Gang seiner Anstalt die einfache Wahrheit, und zwar mit aller Rube und einem gewiffen Sumor ausgesprochen. - "Ich bekam schnell viele, sehr viele Zöglinge und unglücklicherweise noch hundertmal mehr Lobredner. - Wir lebten im Anfange in einem Taumel von Genuff, Freude, Ehre und Hoffnung, wie in einem Baradiese, und ahneten die Schlange nicht, bie in allen Barabiefen ber Erbe bem eiteln, fcmachen, verführbaren Menschengeschlecht Fallstricke legt und seinen Untergang bereitet. - Die Unbehaglichkeit, in die ich mich ben meiner Regierungsun= fähiafeit versette, wurde noch badurch verstärft, bag ich meinen erften Gehülfen in wissenschaftlicher und padagogischer Sinsicht Renntnisse und Vertigkeiten und eine Festigkeit in der Unhänglichkeit an die 3mede meiner Beftrebungen in einem Grade benmaß, ber mit meiner Ueberschätzung jedes Guten und jedes Menschen, ben ich liebte und ben meine Ibee zu ergreifen schien, vollkommen gleich war. " - Mit biesem flaren Urtheile über fich selbst kontraftiert bann freilich auf eine veinliche Beise bie Täuschung über Schmid und bie Ausspinnung ber ärgerlichen Geschichte des Zwiespaltes in Iferten\*).

<sup>\*) &</sup>quot;Ich war vom Mai 1809 bis jum September 1812 in Jerten, in welcher Beit die Anstalt in ihrer größten Blüthe stand. Bestalozzi's Enthusiasmus theilte sich feiner Umgebung mit. An die Ordnung und Sicherung des Hausstandes wurde zu wenig gedacht. Als sich das fühlbar machte, warf sich Bestalozzi seinem Joseph Schmid (die Overduner nannten ihn l'enfant gaté de M. P.) in die Arme, der nun mit seiner Robheit zu regulieren begann, was dann Bestalozzi's altere Gehülfen veranlaßte, sich von ihm zu trennen." Anmerkung B. Hennings.

"Bestalozzi's Schwanengefang" ift schon barum eine fehr bebeutende Schrift, weil fie bie einzige Quelle fur fein Jugendleben und feine Charafterbildung ift. Allein mahrend biefelbe in Beziehung auf feine und tiefe Gelbstbeobachtung nichts zu wunschen übrig läßt, haben wir bagegen ichon bemerft, baß er feinen Lebensbestrebungen einen planmäßigen, innern Zusammenhang giebt, ben sie bei genquerer Brufung in ber That nicht hatten. Sauptfathlich aber foll hier ber Welt vor feinem Tode noch ber Schat feiner Erfahrungen mitgetheilt werben, baher benn biefe Schrift bas, was man Bestalozzi'iche Ibeen nennt, wirklich am übersichtlichsten und zusammenhängenoften behandelt. Wir theilen einige Grundzuge mit. Die Ibee ber Elementarbilbung ift Die Runft ber Entfaltung und Ausbildung unserer Kräfte burch Liebe, Berftand und Runft. Die Liebe beruht auf ber Mutterliebe. Der Berftand, Die Denkfraft ift wesentlich Sprachfraft. Die Fundamente ber Kunft find Rechnen und Meffen. Jede Bildung hangt vom Gleichgewicht ber sittlichen, geistigen und psychischen Rrafte bes Menschen ab. Die Ibee ber Glementarbildung führt zur Organifirung von Reihenfolgen von Unterrichtsmitteln, bie in allen Kächern bes Rennens und Könnens von einfachen Anfangspunkten ausgeben, in lückenlosen Stufenfolgen vom Leichtern jum Schwerern binfuhren und mit bem Bachothum ber Böglinge gleichen Schritt halten. Die Ibee ber Elementarbildung ift das Ziel aller Menschenkultur: wenn sie in ihrer Bollendung nie erreicht wird, fo ift fie boch im Studwerf ihrer Erscheinungen überall fichtbar. Indem gezeigt wird, wie bas Leben bilbet, wird bargethan, wie bie Sprachfraft vom Leben ausgeht, und babei eine Fülle wahrer, tief aus dem Menschenwesen geschöpfter Gedanken über Boltssprache und die Bildung zu berselben entwickelt. Daran reiht fich bie Stufenfolge ber Sprachentwicklung bes Kindes. Dann zur elementarischen Betreibung ber einzelnen Lehrfächer übergebend, fommen zwiichen allgemeinen unflaren Gaben immer wieder vortreffliche Gedanfen mitten aus dem Leben vor. Die Wahrheit ber Elementarbildung in ber Uebereinstimmung mit ber Menschennatur und bem Geifte bes Chriftenthums weitläufig beweisent, geht bie Darftellung zu ben Grunben über, warum die eigenen Versuche mißlungen, theils durch den hoben Grad bes Berwilderungs- und Berfunftlungsverderbens feines Gefchlechts, theils burch ihn felber und die nabern Umftande feiner Unternehmungen. Nachdem bann ber Verfaffer feine Erziehung, feine Schicffale, feine verschiedenen Erziehungeunternehmungen und beren

Mißlingen erzählt, fragt er fich: "Ift benn ber 3wed meines Lebens wirklich verloren gegangen? - - Gerührt wie in der Stunde ber erhebendsten Undacht, spreche ich es aus und banke es Gott: Der 3med meines Lebens ift nicht verloren gegangen. Rein, meine Unftalt, wie fie in Burgborf gleichsam aus bem Chaos hervorging und in Iferten in namenlosen Unförmlichkeiten sich gestaltete, ift nicht ber 3wed meines Lebens. Rein, nein, beyde find in ihren auffallenoften Erscheinungen Refultate meiner Individual = Schwächen, burch welche bas Meußere meiner Lebend-Beftrebungen, meine vielseitigen Bersuche und Unftalten fich felber untergraben und ihrem Ruin entgegengehen mußten. Meine Unftalten und alle außern Erscheinungen ihrer Bersuche find nicht meine Lebensbestrebungen. Diese haben sich im Innern meiner felbst immer lebendig erhalten und fich auch äußerlich in hundert und hundert gerathenen Refultaten ihres innern Wefens in der gangen Wahrheit ihrer ewig bleibenben Segens - Fundamente erprobt." Als wirkliche Leiftungen gablt Beftalozzi auf, baß in jeder Epoche feiner elementarifchen Beftrebungen Böglinge aus benselben bervorgingen, welche die "weitführende Rraft einzelner elementarischer Mittel und Uebungen außer Zweifel fetten. --Un mehrern Orten Deutschlands, vorzüglich in Breußen, fteben Manner an der Spipe von Erziehungs = Anftalten, Die einen großen Theil ihrer padagogischen Rraft ben elementarischen Bilbungsmitteln, Die fie bei und genoffen, verdanken. " - - - "Das Wefen ber Elementarbildung ift fein Luftschloß. Dieses Wesen liegt in ber Menschennatur felber, und ihre Resultate sprechen sich kunftlos in allen Sinsichten und nach allen Richtungen im wirklichen Leben aller Stände einzeln von felbft aus. Jebe alfo aus ber natur hervorgehende, gute Erziehungemaßregel, jede reine Sandlung ber Liebe, bes Bertrauens und bes Glaubens, jede Erfenntniß ber Wahrheit und bes Rechts, jede Fertigfeit ber wahren Runft, in welcher Form und Gestalt sie fich auch immer außere, ift in feinem Befen ein Resultat diefer hohen Idee." Indem bann Beftaloggi fich weiter über ben Ginfluß ber elementarischen Bildung verbreitet, bleibt er leider nur bei allgemeinen Ansichten stehen, ohne Fingerzeige für bie Ausführung in Schule und Leben. Den Schluß bilden folgende Stellen freudiger Zuversicht. "Es ift für mich ben aller meiner Schwäche fein Geringes, baf ich mir im gangen Umfange meiner Beftrebungen burch mein Leben immer gleich und bem ursprünglichen 3weck berfelben, die wesentlichen Mittel einer naturgemäßen Erziehung und eines naturgemäßen Unterrichtes in die Wohnstuben bes Bolfes felber

zu bringen, immer treu geblieben." — "Ich sehe biese, wenn auch wenige und nur einzelne Resultate meines Thuns, als gereifte Früchte am Baum meines Lebens, noch sest stehen und lasse sie mir ohne Widerstand von keinem gut oder bös gemeinten Wind so leicht von mir wegsblasen. Ich sage noch einmal, diese zwar wenigen und einzelnen Früchte meiner Lebensbestrebungen sind, nach meinem innersten Gefühl, auch in ihrer Beschränkung ihrer Reisung in einem Grad nahe, daß es meine heiligste Pflicht ist, für ihre Erhaltung zu leben, zu kämpsen und zu sterben."

Als Präsibent der Helvetischen Gesellschaft im Jahre 1826 und in demselben Jahre zwei Monate vor seinem Tode in der Aargauischen Kulturgesellschaft gab Pestalozzi in öffentlichen Borträgen von der unsaustöschlichen Liebe zur Erziehung des Bolkes Zeugniß, und starb noch voll von Entwürsen zur Vollendung seiner Arbeiten und mit dem Bewußtsein, für eine große Lebensaufgabe nicht umsonst gewirft zu haben.

# 7. Pestalozzi's Persönlichkeit.

Wir fassen nun noch Pestalozzi's Persönlichkeit in Einem Ueberblick zusammen. Alls Schriftsteller betrachtet ist Pestalozzi unter den Originalgenies der ungebildeteste und unwissendste. Bekanntlich sagte Lavater: "Benn ich nur einmal eine Zeile ohne einen Schreibsehler") von Ihnen sche, so will ich Sie zu vielem fähig glauben." Er lernte es nie. So war es auch mit dem Ausdrucke. Wo er seine Anschauung und Ersahrung, seine psychologische Beobachtung und das ihn bewegende Gefühl aussprach, da hatte seine Sprache ein reiches und seines, ein malerisches und schmiegsames Leben und rhetorische Kraft. Allein wo er Gedanken entwickeln und wissenschaftlich analysieren sollte, war seine Sprache undeholsen und überladen, schwerfällig und unklar. Keines seiner Werke hat eine sorgfältige Anlage und technische. Durchführung, feine seiner Ideen ist in logischer Folgerichtigkeit und mit einiger Bollständigkeit entwickelt und dargeskellt; und boch hat er wenigstens einen Theil seiner Schriften mühsam und wiederholt überarbeitet \*\*). Bon

<sup>\*) &</sup>quot;Er nannte die Orthographie den Buder auf dem Kopf. Den Buder fonne man in jeder Boutique faufen." Anmerfung B. hennings.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Wie muhfam Beftaloggi feine Schriften ausarbeitete, habe ich felbft gesehen. Satte er einen Bogen voll geschrieben, fo burchbachte er bas Geschriebene forgfältig

wiffenschaftlicher Darftellung hat er fo wenig einen Begriff, baß er lange im Wahne befangen fein fonnte, Riederers philosophische Bhrasen geben feinen Ideen wirklich ein wiffenschaftliches Fundament und ber felbe verstebe ihn eigentlich besser als er sich selbst. Man murbe baber unter seinen gablreichen pabagogischen Schriften vergeblich eine überfichtliche Darstellung und Busammenfassung feiner Unsichten über Er ziehung und Unterricht suchen. Um seine "Idee ber Glementarbildung" fennen zu lernen, muß man bieselbe aus ben verschiedenen gelegenheit= lichen und fragmentarischen Darftellungen zusammensuchen. Auch ift es weniger bie Schrift als bas lebenbige Wort, woburch Bestalozzi feffelte und überwältigte: man mußte die tiefen und lieblichen Bedanken bes genialen Mannes über die Entwicklung bes Kindes und bie Rraft der Mutterliebe, feine treue Mahnung, bem vernachläffigten Bolfe ju feiner Menschemwurde zu verhelfen, fein Glud im Rreise ber Jugend und seine Freude über jedes Gelingen feiner Bemühungen hören und sehen. Romm und siehe! rief er benen zu, welchen er schriftlich seine Ibeen nicht flar machen konnte. Durch ben Umgang mit biefer in Liebe und Rraft fur die Bilbung bes Bolfes gehobenen Perfonlichfeit gewann Fichte zur Zeit der tiefften Erniedrigung Deutschlands die Soffnung für den Beginn einer umgeftalteten Nationalerziehung, und ward Berbart zur philosophischen Bearbeitung ber Badagogit nach Bestalozzi's ichen Grundfagen veranlaßt. Gin langeres tägliches Zusammenleben wiffenschaftlicher Notabilitäten, wie Karl Ritter, Karl von Raumer. Theod. Schacht, fonnte fie wohl von Peftaloggi's außerm Werf, aber nicht von einer bleibenden Berehrung fur ben ebeln Mann abzieben. Mochte man über das Migverhältniß zwischen Versprechungen und Leiftungen erstaunt und unwillig fein; die Wahrheit und Großartigkeit ber Gedanken überwältigte, und die Liebe und Treue überzeugte von ber Lauterfeit ber Wefinnung. Dennoch war ber Kreis feiner Gedanfen ein sehr enger, und es ift höchst merkwürdig, wie berselbe ungeachtet aller Erfahrung und Nachdenkens sich nicht erweiterte. Er hat sich be= fanntlich in früherer Zeit felbst gerühmt, seit breißig Jahren fein Buch gelefen zu haben; allein auch in feinem großen padagogischen Wirken

und mehrkach, änderte, klebte, wenn kein Raum mehr zum Aendern war, Zettel über die betreffende Stelle und schrieb darauf die Berbesserung. Solch ein Bogen sah oft wunderbar aus: Flicken über Flicken. Waren deren zu viel, so ließ er den Bogen abschreiben; aber nicht lange, so sah auch dieses Mundum aus wie das erste Koncept; das wurde dann wieder mundirt 2e." Anmerkung W. Hennings.

glaubte er ale Schriftsteller und Erzieher alles beffen entrathen gu können, was Zeitgenoffen sowohl als frühere Denker über Erziehung geschrieben hatten. Die Erziehung als allgemeine Sache bes burger= lichen Lebens feben wir nie in ben allgemeinen Busammenhang mit Staat und Rirche gebracht, fondern es ift immer nur vom Individuum Die Rede. Bom Staat, feiner Glieberung und feiner Einwirfung auf bas Individuum hat er eben fo wenig einen Begriff als von ber Beschichte: baber fallen ihm in ber burgerlichen Ordnung und Staats verfaffung feines Baterlandes nur Migbrauche auf, und er traumt von ben guten Sitten einer alten Zeit, welche er nicht ben alten Einrich= tungen ber Bürgerschaften, sondern einem verloren gegangenen auten Sausgeifte beimißt. Gben fo wenig wird irgend eine vorzügliche Geite des burgerlichen und Familienlebens bem driftlichen Gemeindeverband. ber Kirche zugeschrieben, fo nahe bem Zurcher bie Beweise bafur gelegen hatten; fonbern er blickt im Allgemeinen mit Spott und Miftrauen auf den Rasteneinfluß der Kirche und ihrer Träger bin. Es ift zwar leicht, aus Beftaloggi's früherm und späterm Leben, aus öffentlichen Schriften und Privatbriefen Zeugniffe zu finden, bag er fein "Unglaubiger" war; vielmehr hatte er einen tiefern driftlich religiösen Grund als die meiften seiner Zeitgenoffen, und er hatte benselben lebendiger und wirkfamer bewährt, als viele, welche jest seinen Mangel an Glauben als die Quelle aller feiner Miggriffe und Miggeschicke hinftellen. Kaum Giner seiner Zeit hat so ernft und unabläffig mit fich felbst gerungen und Klarheit und Frieden gefucht. Allein weil er in feiner Erfenntniß vom Menschen nicht über bie Rouffcau'sche Anschauung hinaustam, und seine Soffnung für bie Erziehung eines beffern Geschlechtes auf bie in die "Ratur bes Menschen gelegten Mittel baute, " jo "verschwand die Kraft seiner isolierten chriftlichen Gefühle und Unsichten" unter der Unbefriedigung und Difftimmung über feine Erlebniffe, und unter ber frampfhaften Unftrengung, auf felbstgebahntem Wege fein Wert zu vollbringen. Der Mangel an flarem Bewußtsein von ber göttlichen Weltordnung, welche die Thätigkeit bes Einzelnen in einen großen Busammenhang einreiht und Jedem feine Aufgabe für die Bollbringung eines ewigen Rathschluffes anweist, ließ allmählig ben Wahn in ihm auffommen, bag bas Belingen ber mahren Menschenbildung auf seiner Berson beruhe, und daß ber Gedanke von ihm begrundet und von seinen Schülern ber nur unter feiner Leitung möglichen Ausführung nabege= bracht werden muffe. Mus biefem hohen Wahn = Sinn, welcher aus ber

Berkennung eines lebenbigen Organismus in Staat und Kirche hervorsging, und aus dem Mangel eines unmittelbaren Lebens und Hingebens in Gott, wodurch der Einzelne mit seinem Thun nur die angewiesene Stelle einnehmen und sich in der Fortentwicklung des Ganzen verlieren will, aus diesem Wahn ergab sich jene Ebbe und Fluth titanischer Selbstüberschätzung und qualvoller Verzagtheit, die das Unglück, aber auch die tragische Erhabenheit dieses Lebens ausmachte. Aber weder sein nur in Entschlüssen der Menschenliebe sich kundgebendes Selbstsgefühl, noch seine sich selbst anklagende Entmuthigung konnten das Gesühl der Liebe und Verehrung schmälern; sondern beibe trugen zur Erhöhung des menschlichen Interesses für diesen mit keinem andern zu vergleichenden, räthselhaften Mann bei\*).

Peftalozzi's Jubelfeier ben 12. Jänner 1846, so sehr Partheigeist und Tendenzbestrebungen dabei mitwirfen mochten, wurde vom ganzen protestantischen Deutschland und der Schweiz in einer Ausbehnung und mit einer populären und herzlichen Theilnahme begangen, wie Solches keinem der Herven der beutschen Literatur zu Theil geworden. Bon der großen Jahl der noch lebenden, weitzerstreuten ehmaligen Gehülfen und Jöglinge hatte seder sein eigenes Theil von Sonderbarkeiten und Mängeln aufzuzählen, und Alle waren einig, daß sie für den unmittels

<sup>\*) &</sup>quot;Bestalozzi erschien mir groß und fteht fort und fort groß vor mir: a) in feinem tief fühlenden, liebevollen Bergen, das alle Schmache, alle Moth, alles Glend, bas er unter ben Menfchen mahrnahm, mit Schmerz empfand, ben Urfachen nach: forschte, und ba er dieselbe in der mangelhaften Erziehung der Jugend gefunden zu haben glaubte, nun Tag und Nacht barauf fann, wie bas in Reinheit und Unichuld auf die Welt fommende Rind in feiner Reinheit und Unfchuld erhalten werden fonne, und was er gefunden, fogleich in ber Erziehung armer Rinder ins Werf zu feten fuchte; - b) in ter Rraft und Beharrlichfeit, mit welcher er feinen Ideen lebte, feine Anstrengung, fein Opfer icheuend; - e) in feiner Beiftes-Freiheit und Frifche, in welcher er alle Bedanken an Genug und Erwerb ftete fern von fich hielt. Er ließ fich nicht einmal Zeit zum Schlafen; in feiner Stube war nur ein Ramin, fein Dfen, und außer Bett, Tifch und zwei Stuhlen fein Mobel; auf dem Tifch außer Bapier, Tinte, Feder fein Buch. Er war eine durchaus eble Natur, ein großes Gemuth, ein von feinen Formen beengter freier Mann - bas Gegentheil aller Philisterei. Ach, daß er zu wenig von der dem Menfchen anerborenen Gottentfremdung und daher auch nicht Jefum Chriftum als ben Wiederherfteller ber Menschheit erfannte! Nun wollte er ihn in feiner Methode ber Menschbeit geben, und ruhrend ift es, mas er dafür gearbeitet, geopfert, gelitten. - "De Menich ift my Belt!" erwiderte er mir einmal, als ich ihn fragte, ob er benn nicht auch einmal die Wunder im Sochgebirge anschauen mollte." Anmerfung 2B. Bennings.

baren Lehrberuf nichts bei ihm gelernt hatten. Allein bei aller Berschiedenheit in Bildung, Erfahrung und fpaterm Lebensgang gab fich Liebe, Dank und Berehrung eben fo einstimmig als mannigfaltig fund : ber Gefeierte spiegelte fich nach Berfluß eines Menschenalters fo frifch und unvergeflich, so anmuthig und großartig in ben einzelnen Erinne= rungen ab, bag bie Große und ber Werth ber Berfonlichfeit außer Zweifel gefett ift. Diefe Größe besteht barin, bag wenn Bestaloggi Bieles nicht war und fonnte wie Andere, er bagegen in Ginem gang und ungetheilt war, in ber Liebe jum Bolf und im Streben für feine Erziehung und Erhebung. Es war freilich bei ihm ein aludliches Bufammentreffen außerer Umftande, welches ihm eine fo feltene Auszeich= nung erleichterte. Langer Friede von Außen und ungewohnte Gintracht im Innern, fteigender Wohlftand und Bildung gaben ben Schweizern jener Beit ein hohes Gefühl vom Glud bes Landes und Bolfes und feiner Inftitutionen; baber Manner wie Saller, Sirgel, Jelin feine hobere Chre fannten, als die Arbeit fur die Wohlfahrt ihres Bolfes. insbesondere burch seine begeisterten Schuler, und Burgermeifter Seibegger als Staatsmann hatten junachft fur Burich ber Bolfsbildung eine damals ungewöhnliche öffentliche Theilnahme und Aufmerksamkeit zugewendet. Bu allen biefen Ginwirfungen fam bei Bestalozzi noch bas Gefühl bes politischen Rudstandes feiner edeln mutterlichen Berwandten, und vor Allem ber Schmerz, um einer jugenblichen Freimuthigfeit willen von öffentlicher Wirffamfeit ausgeschloffen zu fein. Bum Gewicht biefer außern Umftande trat in feinem Befen bie Borliebe für bie einfach berbe Bauern-Sitte und Lebensgewohnheit, junachft aber bie Kraft und Treue eines tiefen Gemuthes, bas an bem, mas es einmal umfaßt, unerschütterlich festhielt. Obwohl außerlich beschrankt und gurudgesett, innerlich aber vor Allem reich an Liebe und Thatfraft für die Erhebung seines Bolfes ju fein, bas war bie Siegespalme, nach welcher er sein ganges leben rang. Daber wurde er auch mit feder Entschiedenheit, so viel an ihm lag, ein Bauer; es war ihm eine Luft, viel zu Pferde zu fein und flatschend mit bem Leiterwagen durch die Stadt zu fahren. Allein mit Sirzel und Ifelin hatte er fich eine allgemeine und ibeale Aufgabe als Ziel gesteckt. Unfangs meinte er burch unmittelbaren Einfluß auf bas Landvolk und burch gemeinsames Streben mit ben benachbarten Guterbesitzern und Regenten Berns basselbe vermittelft einer seinem Stand und Beruf angemeffenen Erziehung zu Wohlstand und höherer Sittlichkeit zu erheben. 2118 aber

feine eigenen Versuche so schnell und jämmerlich mißlangen, würde er Beruhigung und Erfat gefunden haben, wenn es ihm gelungen ware, als Rathgeber ober anregender Leiter bei einem adelichen Grundbefitter feines Baterlandes, ober bei einem fremben Fürften ein angemeffenes Relb feiner Thatigfeit zu finden\*). Denn es befeelte ihn ein ebler Thatendrang, und er war ungludlich, benfelben nicht befriedigen zu fonnen. Allein er wußte nie ben Anknupfungevunkt an Wirklichkeit und leben zu finden; Beit und Umftande wurden überall vom Ideale überflogen und baber sein Schaffen unhaltbar. Auch mangelte ihm bie Klarheit bes Blicks, um unter gegebenen Verhaltniffen bie rechten Mittel zu gebrauchen, und bie schöpferische Rube, um einen sichern Grund zu legen und auf biefem ftetig fortzubauen. Das brachte ibn in die verzweifelte Lage, daß seine Freunde, woran es einem fo innigen, offenen und liebebedurftigen Bergen nie fehlen fonnte, über eine wirksame Stellung fur ihn rathlos waren. Dem glanzenden Anfang eines schriftstellerischen Birtens wußte er feine entsprechende Folge zu geben, weil er unmittelbar für bas Bolk schreiben und basselbe burch seine Unleitung auf neue Bahnen führen wollte, verkennend, daß nicht fowohl bas Wort, sondern allein die That und bas Borbild in bas Berufs= leben bestimmend einwirft. So gingen seine schönsten Jahre frucht= los babin und er feufzte unter ber Laft und bem Schmerz eines verlorenen Lebens. Er war zu fahrläffig und unftat, um als Erzieher ober Lehrer fich in irgend eine geregelte Ordnung zu finden, auch war ihm Schuleinrichtung und Schulgang feiner Zeit eben fo verhaßt als verächtlich. Erft als die schmähliche Bereitelung feiner Aussichten auf Frankreich und seine unglückliche Bartheistellung bei ber Umwälzung feines Vaterlandes mit ber Vernichtung ber letten Soffnung auch bie Ehre bes Mannes und Bürgers bedrohte, war ber endliche Entschluß unmittelbarer Arbeit in ber Schule und fur Dieselbe fein letter Rettungs= anter. Daß er aber biefe am Rande bes Greisenalters burch bie Noth ihm aufgezwungene Aufgabe mit ungeschwächter Liebe und Kraft zu ergreifen und eigenthümlich durchzuführen wußte, ist der Brüfftein seiner Treue. Freilich zum Institute fur Die Gobne ber wohlhabenden Rlaffe

<sup>\*)</sup> Solch eine Stellung war zu jener Zeit nicht nur ein Traum: gründete boch der bekannte heistiche Minister Karl von Moser im Jahre 1775 furz vor seinem Falle eine Oberlandcommission, welche die Bolfsbeglückung, von der Dichter träumten und sangen, ind Leben rusen sollte. Matthias Claudius nahm in derselben eine rathe und thatlose Stellung ein, von welcher er sich aber bald wieder frei machte.

fam er wiber feinen Willen und ohne Absicht. Er gebrauchte fein Inftitut nur als Mittel zur Erreichung feines bochften Biels, ber Urmenschule. Doch nicht burch bas, was er als Erzieher geleistet, sonbern indem er als gedankenreicher, tieffinniger, auf flare Erkenntniß ber Menschennatur bauender Philosoph sprach, oder indem er noch mehr als feelenvoller Dichter, wenn auch in unbeholfenem Ausbruck, Die gottlichen Keime im Menschenherzen und die heilige Kraft der Mutterliebe mit ftets neuer Krifche fund that und fur bie Erwedung und Belebung ber Saussitte und häuslichen Bilbung fein Leben einsette: entzündete er in einer Zeit, welche neue Grundlagen und Mittel suchte, jugendliche und hochstrebende Gemuther mit bem ebeln Keuer, bas ihn beseelte. Die subjektive Vollendung bes Menschen nach Beift und Gemuth, bie innerliche Erstarfung, die Kraftbildung war das Ziel, nach beffen Erreichung der Geift frei und felbständig jeder Wiffenschaft und Runft fich wurde bemächtigen können. Er wußte wohl, daß bieses Biel von ihm und feinen Unftalten wenig erreicht murbe, aber er erfüllte mit Begei= fterung für die Runft der Erziehung, und war unabläffig bemüht, Diefelbe burch ihre Bereinfachung in die niedrigste Butte einzuführen, fo baß burch dieselbe eine Regeneration des Volfes von unten berauf und von innen heraus erreicht werden follte. Um die padagogische Wiffenschaft felbst hat er fich burch bie Beleuchtung ber beiben großen Grundgebanken ein unfterbliches Berdienft erworben, bag nämlich alle Bolfsbilbung von der häuslichen Erziehung, und aller Unterricht von der Anschauung ausgehen muffe. Durch bie Urt und Beise, wie Bestaloggi fur biese Aufgaben ber Bolfsbildung und ber Schule zu begeistern verftand, gab er ben Lehrern ber Bolfsschule einen ibealen Schwung\*), und brachte ihnen ein erhebendes Bewußtsein von der Größe und Wichtigkeit ihres Berufs bei \*\*). Bon Bestalozzi's Zeit an treten die Schullehrer als

<sup>\*) &</sup>quot;Bestalozzi hat dem Schlendrian, dem todten Buchstabenwesen in den Schulen einen gewaltigen Stoß gegeben, er hat Geist und Leben in die Schulen gebracht, er hat gegen die Abgötterei gesämpst, welche mit dem in den Büchern niedergelegten Wiffenssschaß getrieben wurde; er hat den Lebenssein, aus welchem der Baum des Unterrichts in seinen vielen Zweigen erwächst, enthüllt und der Welt dargelegt; er hat den Unterschied zwischen Abrichten und Unterrichten wieder klar ans Licht gestellt. Sein Ansbensen steht im Segen. Lavater widmete ihm einst das Wort:

<sup>&</sup>quot;Einziger, oft Mißfannter, doch hoch bewundert von Bielen, Schenke Gelingen Dir Gott und frone Dein Alter mit Ruhe." Anmerfung B. hennings.

<sup>\*\*)</sup> Ch. Palmer, evangelische Babagogif. 1. Abtheilung S. 48 ff.

Stand auf; der Lehrer erkennt sich als Menschenbildner, als einen der wichtigsten Faktoren im Leben des Bolks, als den Baumeister, der den Grund legen muß, worauf das Gebäude des Bolks und Staatswohls am Ende beruht. Demnach drang ein Theil von seinem wirklichen Geiste, von seiner Liebe und Hingebung, wie von dem tiesen Gehalt seiner Ideen zu den empfänglichen Gemüthern hindurch. "Alles dieses macht erklärlich, warum Pestalozzi als der Bater der neuern Pädagogik angesehen wird; und nimmt man seine Persönlichseit und seine Lebenssschiftstale hinzu, so kann man wohl sagen, er sei der Märtyrer und Schutheilige der Pädagogen."

# XII. Johannes Müller.

# 1. Müllers frühe Entwicklung.

Schaffhausen hat durch die reiche Bauart seiner Häuser aus frühern Jahrhunderten mit ihren künstlerischen Berzierungen, durch seine Allerheiligen Roster mit dem schönen Münster, durch seinen Munot, seine Thore ein heimlich alterthümliches Gepräge. Man wundert sich daher nicht, wenn die Bürger von Schaffhausen ihrer Baterstadt mit heiterm Behagen zugethan sind, und die mannigsaltigen Erinnerungen an frühere Zeiten den Jüngling zur Erforschung der Vergangenheit ausmuntern. Daher haben zu verschiedenen Zeiten der Pilger Hand Stockar und der Neisläufer Ulrich Harder populäre, und Nüger und Waldstirch gelehrte Denkmäler von der Anhänglichkeit an ihre Vaterstadt und von ihrer Liebe zur Geschichte hinterlassen. Nach diesen Vorgängen und Ermunterungen ist es also erklärlich, wenn aus Schasshausen ein Geschichtschreiber hervorging, welcher seine Ausgabe mit ungewöhnlicher Liebe ergriff.

Johannes Müller, im Jahr 1752 geboren, wurde von Kindheit an durch seinen mütterlichen Großvater, Pfarrer Schoop, mit Borliebe für die Geschichte seines Vaterlandes erfüllt, daher er schon in den ersten Jahren seines Schullebens eine Geschichte von Schaffhausen in Fragen und Antworten absaßte. Noch als ganz kleiner Knabe zeigte er ein besonderes Geschick in lebendiger und anmuthiger Erzählung, namentlich der biblischen Geschichte. Die Schule gab ihm wenig und er trug ihren Zwang mit Unlust. Aber er bildete sich mit außerordentslichem Fleiße durch sich selber, indem er nicht nur vorzüglich Geschichtsbücher las, sondern zugleich eigene kleine Versuche in verschiedenen Aussarbeitungen anstellte. Auch die Klassiker las er größtentheils für sich.

"Diefe waren wie ein eleftrifcher Funte, ber in feine Seele fuhr, und eine unaussprechliche Berehrung und Liebe großer Manner und ber Freiheit in ihm entzundete." Als er in bas Rollegium feiner Baterstadt hinaufrudte, "traf es sich, baß er zwei Jahre ben Unterricht von fieben ober acht Professoren allein genoß. Die Leftionen hatte er leicht weg; also unterhielten fie fich über andere Gegenstände, die zu wiffen nöthig find, aber in Buchern felten vorfommen." Diese wohlwollenben Männer waren in ber Freude über ihren hoffnungsvollen Zögling mit dem Lobe besselben nicht farg: benn ber frube Reichthum bes Wiffens, die Klarbeit bes Geiftes und die Gewandtheit ber Darftellung bes jungen Müller berechtigten zu ben höchsten Erwartungen. Jungling entfaltete bie gange Frische und Energie bes Autobibaften, zugleich aber eine Keinheit und Weite bes Beiftes, welche ihn vor Sonderbarfeiten und Beschränftheiten bewahrte. Darum tritt frühe fchon großes Gelbstgefühl und Rühnheit bes Urtheils hervor, wie unter Anderm die unter feine Werke aufgenommene Rede über ben "Bedantismus" beweist, welche er bei einer Promotionsfeierlichkeit zu halten gebachte, was jedoch nicht genehmigt wurde.

Noch nicht achtzehn Jahre alt bezog Müller bie Universität Göttingen und zeichnete fich bort burch einen Kleiß, eine Bielfeitigfeit, einen freudigen Wiffensbrang aus, daß die bedeutenoften Belehrten ihm besondere Aufmerksamkeit und Freundschaft schenkten. Indem er zunächst der Theologie fich widmete, verbreitete fich feine Thätigkeit doch schon bamale über ein weites Feld ber Wiffenschaft. Geine nachfte Borliebe galt ber Geschichte, anfangs ber Kirchengeschichte, allein schon in ber legten Zeit feines Universitätslebens entschied er fich fur bie Brofangeschichte. Die Furcht vor ben Fesseln, welche ihm die Beimat und ber geiftliche Stand auferlegen wurden, erzeugte jest ichon ben Bunich in ibm, im Auslande ber Wiffenschaft leben zu burfen. Allein er unterjog fich bem Berlangen feiner Eltern, welche feine Rudfehr munfchten; jedoch erklärte er ihnen zugleich seinen Entschluß, "außer ben Pflichten, welche fein fünftiger Stand von ihm fordere, noch auf eine andere Weise seinen Mitbürgern und zugleich ber Nachwelt zu bienen — burch Schriften." "Ich werbe mich befleißen, wenige, aber recht gute und unterrichtende Schriften zu verfaffen." Aus Bietat für feinen Bater und den ihm wohlwollenden Antistes Dichwald, und zunächst veranlaßt burch den frommen Miller, in beffen Saus er zu Göttingen wohnte, zwang sich Müller zur Abfaffung einer lateinischen Differtation aus

einem Gesichtspunkte, zu welchem er sich in ber That nicht mehr befannte: "Unter bem Konige Chrifto fei fur bie Rirche nichts zu fürchten" - baber er dieselbe bald barauf in einer Erklärung an Meufel besavouierte und verwarf. Denn in der letten Beriode des Aufenthaltes in Göttingen hatte Schlöger auf ben jungen Müller einen ent= schiedenen Einfluß gewonnen und zu feiner "Entfestung vom alten Glauben" vorzüglich mitgewirft, fo baß er nun bem Bater zu fcbreiben wagte: "Auf die Tafel meiner Seele haben Schlöger, die Theologen in Berlin, Rouffeau, Montesquieu, Mosheim, Abt, Boltaire - erhabene Wahrheiten geschrieben, die feine Beit, feine Gewalt ber Menschen, fein Schicksal austilgen foll." Daher Miller, "bem bieß alles nicht ent= ging, ben Gedanken eines würdigen Lebensgeschäftes in ihm anregte, baß ber Jungling die Geschichte ber schweizerischen Gidgenoffenschaft fchreiben follte." Bald erhielt er wirklich ben Auftrag, zur Allgemeinen Geschichte von Guthrie und Gray die Geschichte der helvetischen Nation ju verfaffen. Bunachft aber begann er unter Schlögers Unleitung fein Bellum Cimbricum und vollendete es in ber Beimat. Recht wurde biefes Schriftchen bes einundzwanzigjährigen Junglings als Epoche machend bezeichnet, indem er barin die Sprache bes Cafar und Tacitus mit ungewöhnlicher Leichtigfeit handhabte, eine erschöpfende Genauigkeit in Erforschung und Beurtheilung ber Quellen zeigte. Römer und Deutsche charafteristisch bezeichnete und würdigte und über bas Bange edles Leben und mannliche Burbe ausgoß. Es ift fehr bezeichnenb, daß Müller, im Gefühle beffen, was in ihm lag, im Sommer bes Jahres 1772 biefen Erftling feiner hiftorifchen Mufe an den Raiser Joseph II. sendet, indem er sich unter Underm folgender Maßen vernehmen läßt: "Bei einer faiserlichen Bibliothef, bei mehr Bequemlichfeit und Aufmunterung, im Umgange ber größten Männer, täglich nahe bei großen Dingen, unter Joseph oder Friedrich wollt' ich wichtigere Plane ausführen. Auf Ablereflügeln erhübe fich mein Beift zur Sonne ber Weisheit, Funten bes Feuers zu ftehlen, bas bie Alten zu unfterblichen Thaten und Werfen erwärmte: bann schriebe ich Die Annalen ber Menschheit, bann bie Geschichte und Thaten Em. Majestat\*)."

In feine Baterstadt zurudgefehrt, machte Muller bem Bater zu

<sup>\*)</sup> Mullers hanbidriftlicher Nachlaß. — Diefe Anführung geschieht nur bann, wenn bisher Unbefanntes gegeben wird.

Gefallen bas theologische Eramen und hielt einige Predigten : allein Studien, Umgang und Lebensweise nahmen fogleich eine veranderte Richtung. Ceine Zeit mar in feltener Regelmäßigfeit und Planmäßigkeit bem gangen Gebiete ber Wiffenschaft gewidmet, welches ben Staatsmann und ben Siftorifer bilden fann; por Allem lebte er ben Alten. Sein Umgang beschränfte fich auf Wenige; vorzüglich suchte er bie Freundschaft ber Magistraten seiner kleinen Republit, in ber Soffnung, einft in ber Mitte biefer feinem Baterlande bienen gu fonnen. Die außern Feffeln, welche ihm ber geiftliche Stand angulegen schien, waren ihm sehr zuwider, und indem er berselben nicht achtete, sondern gerne in frohlicher und zwangloser Gesellschaft, nament= lich mit Officieren\*), sich geben ließ, entging er manchem mißbilligen= ben Urtheil, und einmal felbst einer Buße nicht. Unterdeffen aber ging er mit der gangen Frische und Begeisterung der Jugend an fein Lebenswerk, Die Schweizergeschichte. Bunachst ift bas Talent nicht gering anzuschlagen, wodurch er sich bereitwillige Unterstützung und Mittheilung ber Duellen zu verschaffen wußte. Die Briefe, in welchen er heinr, Kufli, Ifelin, ben Göhnen Sallers, Balthafar und Undern feine Absicht eröffnete und durch anmuthige Kühnheit und eine in der Schule der Frangosen gewonnene Gewandtheit Vertrauen zu erwecken verstand, find fleine Meisterftucke von Beift und Liebenswürdigkeit : benn er muthete seinen Freunden fur jene Zeit feine geringe Muhe und Berantwortung zu, um Mißtrauen und Bedenken über bie Eröffnung ber Materialien zu überwinden.

Müllers Rastlosigfeit, mit den neuen Erscheinungen der Wissenschaft bekannt zu werden, seine wohlwollende Theilnahme an jedem Erzeugniß gründlicher Gelehrsamkeit eigneten ihn ganz besonders zur Anzeige und Beurtheilung neuer Schriften. Wie es für Haller ein Genuß war, von den Leistungen auf dem ganzen Gebiete der Wissenschaft Rechenschaft, Belehrung und Ermunterung zu geben, so fand auch Müller sein ganzes Leben hindurch darin Lust und Freude, wenn er ein Werf des Geistes begrüßen und zu seiner Berbreitung beitragen konnte. Schon von Göttingen aus war er daher zu diesem Behuf von Schlözer an Nicolai empsohlen worden und hatte schon durch seinen ersten Beitrag zur allgemeinen deuts

<sup>\*)</sup> An einen von diesen schreibt er: "Ich gestehe Ihnen, daß ich eine besondere Brädilestion für alte Officiere habe, welche in ihrer Jugend der Ehre und dem Bersgnügen gedient, und in welchen dieses System noch in ihrem Alter die eingeschranften Gedanken der Andern überwägt." Müllers handschriftlicher Nachlaß.

ichen Bibliothef (über Leffinge Berengar) bem Berausgeber ben beften Be-· griff von seinem Beift und feiner Belehrsamfeit gegeben. 218 nun aber Müller fich zu einem jugenblich übermuthigen Rampfe gegen bie Orthodorie herausließ, mußte doch felbst der nüchterne Nicolai benselben vor feinen "witigen Deflamationen gegen bie Schultheologie" warnen und ihn bestimmen, fich vornämlich auf bas hiftorische Bebiet zu beschränken. - Bu gleicher Zeit mit Ricolai ersuchte Wieland ben jungen Schriftfteller um Artifel über bie "neueste Literatur in Selvetien" für feinen Merfur. Wenn man ihm indeffen bas Wort über die deutschen Theologen abgeschnitten hatte, so hatte man binwieder nichts dagegen, daß er fich über Lavater nach Bergensluft in Tabel und Spott geben ließ. Dieser in seiner Weise nahm es bin und bestrafte ben jungen Müller nur, indem er ihn bald barauf mit offenem Wohlwollen besuchte und an Spalbing bas befannte Urtheil fällte : "Müller ift ein zwanzigjabriges Monstrum Eruditionis. Er hat bas beste Berg, aber ift im Schreiben noch absprechend und breift. Gein Styl ift fehr wißig und bis zur Affectation lebhaft. Aber er hat bas Gute, baß er fich gerne belehren läßt und fich leicht schämen kann. Er ift außerst fein organisiert, bat ein helles, leuchtendes Baar Augen; fonft fieht er febr jungfräulich aus. 3ch glaube, man fann aus ihm machen, was man will. Gein Bedächtniß scheint beinahe übermenschlich zu fein."

Allein obige schmeichelhaften Aufforderungen zu fritischen Arbeiten beirrten ihn in seiner Hauptaufgabe nicht. Dieser mar er so mit gan= ger Seele zugewendet, daß auf fein bloßes Wort hin die allgemeine Er= wartung von seiner funftigen Geschichte ber Schweiz groß mar. Rach= bem er also sein Werk rasch angegriffen, schreibt er fühn an Rugli: "3ch beschreibe biefe Woche bie Baringer nach Schöpflin, erfenntlich gegen bie Providenz, welche Schöpfline, Bergotte, Gerberte, Beffels, Fafi, mit einem Worte Knechte sendet, welche den Schutt wegräumen und bie Baumaterialien ordnen, damit bie Gohne ber Götter, voll Geift und Berg, Werten für bie Unfterblichfeit und für bie Menschen gebieten fonnen: Werbet!" Des Erfolges feiner Arbeit gewiß, trug ber Schaff= hauser Professor mit einem Jahrgehalte von 80 Gulben fein Bebenken. eine Stelle mit 800 Thalern auszuschlagen. Es hatte ihm nämlich ber Minister Zedlit, burch ben eimbrischen Rrieg gewonnen und burch bie Empfehlung Merians, bes Sefretairs ber Afabemie und bie Bermittlung Nicolai's bestimmt, bas Rektorat bes Joachimsthaler Gymnafiums zu Berlin angeboten. Freilich hatte er schon vorher an Sei=

begger, ben geistreichen Sohn bes Zürcher Bürgermeisters, geschrieben: "Ich bin entschlossen, Schafshausen zu verlassen. Im Frühling meiner · Jahre möchte ich mich einem Monarchen weihen, Kenner und groß genug, das werdende Berdienst zu prüsen, hervorzuziehen und an seinen bequemsten Standort zu stellen." Nachdem er dem Freunde berichtet, daß er seine Blicke nach Berlin wende und bei Katt, dem Borleser des Königs, Schritte gethan, um daselbst eine Anstellung zu erhalten, aber nicht in einer Schule, fährt er sort: "Je serais dien déplacé dans une école, j'ai l'esprit trop impatient et trop ignorant des subtilités des grammairiens\*)." Zener sür sest fruchtlose Schritt benahm ihm wenigstens die Hossmung für die Zufunst nicht.

Unterbessen hatte Müller bei ber helvetischen Gesellschaft in Schinzenach im Jahre 1773 Karl Biktor von Bonftetten kennen gelernt und mit demselben die bekannte Freundschaft geschlossen. Durch Bonftetten kam er nun nach Genf in das Haus Tronchin, zunächst als Erzieher, jedoch unter den freiesten Bedingungen, vorzüglich aber in der Absicht, um in jener Stadt, einem Schauplage vielsacher Bildung, im Umgange mit ihren "tiessunigsten Staatsmännern", wie er sich an die Regierung von Schaffhausen ausdrückt, "sich so nüglich zu machen, um den Regenten und der Nation der helvetischen Eidgenossen, dem nähern Baterland, und in dem Fall, wenn das Baterland seine Dienste nicht brauchen wollte, den Kaisern und Königen anderer Bölfer zu bienen."

### 2. Müller in Genf.

Mit Erlaubniß seiner Regierung und mit einem vielsährigen Vorsbehalt seiner Lehrstelle traf Müller im Anfange des Jahres 1774 in Genf ein, nachdem er auf der Reise dahin durch die wichtigsten Städte und die innern Kantone der Schweiz gekommen, viele Bekanntschaften gemacht und sich und seine Aufgabe den bedeutendsten Männern seines Vaterlandes empsohlen hatte. Da Müller bisher seinen Styl vorzüglich durch die Franzosen gebildet, namentlich durch Helvetius und Boltaire, mußte er sich in Genf, als einer ausgezeichneten Schule des Lebens und der Bildung, sehr angesprochen fühlen. Mit einer seltenen Frische und Elasticität des Geistes nimmt nun Müller jede Anregung in Wissens

<sup>\*)</sup> Müllers handschriftlicher Nachlaß.

schaft und Leben auf; Alles wird ihm Genuß und Gewinn zugleich, indem er mit einer gewiffen frangösischen Leichtigkeit fröhlich zu leben und ftreng zu arbeiten verfteht. Jebe neue Beifteserscheinung, wie jedes neue Individuum, benen er sich zuwendet, nehmen ihn gang ein und machen ihn glücklich. Er bemächtigt fich ber neuen Gegenstände mit hingebender Liebe und zugleich mit überraschender Driginalität, so daß Müller, ungeachtet seiner unscheinbaren Gestalt, feiner böflichen Ueberschwänglichkeit, seiner unruhig umberfechtenben Sände, bennoch bie an die große Welt gewöhnten Brüber Tronchin, ben Rechtsgelehrten und ben Staatsmann, ben Philosophen Tremblen wie bie Naturforscher Sauffure und Senebier bezauberte, bas Berg bes ebeln Bonnet gewann und ein verbindliches Bonmot von Boltaire. Denn die Bielfeitigkeit, Großartiafeit und 3mechmäßigfeit feiner Studien und Borbereitungen auf sein bistorisches Werf war unverkennbar. Bubem lebte fich ber feinorganisirte Müller sehr aut in ben französischen Umgangston ein: benn schon in Göttingen hatte ihm bie Sfurrilität eines Michaelis und bie plumpe Derbheit eines Schlöger fehr miffallen; baber er fich in biefer Beit außerte: "Der fogenannte gelehrte Stand ift fur mich felten ber angenehmfte zur Freundschaft, weil die beutschen Gelehrten, überhaupt genommen, felten munter und weltfundig find." Rach bem Borgange ber Alten und ber Frangosen bilbete fich in ihm die sein ganges Leben ihn begleitende Geringschätzung ber Schulphilosophie aus. Er vertraute auf seinen praftischen, bellen Blid, sein reiches Wiffen und fein umfaffendes Urtheil, fo bag er fich über alle Gegenftande des Lebens, bes Staates und ber Wiffenschaft fehr beftimmte und flare Principien bilbete. Wie fruhe bas gefchah, beweisen bie vom Jahre 1774 bis 1777 niebergeschriebenen "Beobachtungen über Geschichte, Gesetze und Intereffen ber Menschen", wo man namentlich in seinen Fragmenten über Freiheit, Aristofratie und Revolution eine flare Boraussicht bes tommenden Umfturges findet, wie bei feinem Undern jener Zeit.

Als Müller in Genf mit gesteigertem Eiser und Fleiß an ber Gesichichte seines Vaterlandes arbeitete, trat ein Umstand hinzu, welcher die ganze Schweiz in Spannung versetze. Als Kaiser Joseph II. bei seinem Besuch in der Schweiz einen Stein von Habsburg mit sich nahm, und überhaupt seinbselige Gesinnungen gegen die Schweiz an den Tag legte, glaubte diese nach der Theilung Polens von dem unrushigen Resormator erwarten zu sollen, daß er die Hand nach dem Stammlande seines Hauses ausstrecken werde. Im Glauben an sein

Bolf ichreibt Müller zu jener Zeit : "Gewiß wurde ber Krieg gegen unfere Confoderation mehr Blut fosten ale Die Theilung Bolene ; ac= wiß wurde es Jahrhunderte brauchen, bis unsere Nachkommen getreue Unterthanen wurden. Es ist noch nicht erwiesen, bag ber Selbenmuth unserer Altwordern abgestorben sen, vielleicht ift er nur entschlasen und bas Geräusch ber Waffen könnte ihn wieder erwecken. Ich will suchen durch die helvetische Geschichte Liebe des Baterlandes und feiner verschiedenen Conftitutionen zu befördern, und daher diesem Buch moglichste Bublicität unter ben Eidgenoffen verschaffen, in einer männlichen Schreibart, gebrängt und fräftig, gleich ben großen Alten, und ohne leichtstinnigen Enthusiasmus schreiben." Diejenigen aber, welche fich von ben vielversprechenden Eigenschaften jenes Raifers täuschen laffen follten, warnte er: "A l'égard de l'empereur je souhaite seulement, que l'admiration qu'on doit à ses vertus, ne fasse oublier à personne, qu'il vaut pourtant mieux vivre sous de bonnes lois qui ne meurent pas, que sous de bons souverains, dont les fils peuvent devenir tyrans\*)." Er freut fich, bag, wenn einft feine Geschichte erscheine, man ihn "für einen alten Mann ansehen werbe, für einen Schultheißen ober Burgermeister, ber seinem Baterland bie alten Großthaten vorhält, auf daß es bieselben nachahme."

Bald entzog fich Müller bem Erziehungsgeschäfte, um mit bem jungen Amerikaner Rinloch gemeinsam folden Studien zu leben, welche "bem Charafter Freiheit und Stärfe geben." Der schweizerische Republifaner fühlte fich besonders angezogen vom Sohne bes Landes ber Bufunft, bas er sich als Ajul bachte, wenn Europa ber Freiheit beraubt wurde. Mit Kinloch machte Müller im Commer 1775 eine Reise burch bie gange Schweig, wo er mit gleicher Liebe bas Land und Bolf, wie die Staatsmänner und Bolfsführer fennen lernte und bann bie frischen Eindrücke bes Geschauten in seine Geschichte niederlegte. Rach Rinlochs Entfernung fand er volle Freundschaft und Muße bei Bonnet. wo fich fein Blid fur bie Naturbetrachtung öffnete. Allein jedes Berhältniß, das ihm Verpflichtungen aufzulegen schien, wurde ihm bald eine Laft; baher fiedelte er nach furzer Zeit zu Bonftetten auf beffen Landaut Balepres in der Waadt über, oft Wochen lang mit bem Freunde im Sochgebirge, und reiste in beffen Gefellschaft zwei Male durch bie Bergkantone und durch die italienische Schweiz und Wallis. Sierauf

<sup>\*)</sup> Müllere handschriftlicher Nachlaß.

gab ber Generalprofurator Tronchin Müllern ben Rath, fich völlig unabhängig von jeder öffentlichen Unitellung zu erhalten und nur den Wiffenschaften zu leben. Bu biefem 3wede öffnete er ihm fein Sans und veranlagte ihn, um ihm die Mittel zur Befriedigung feiner fleinen Bedürfniffe zu verschaffen, Vortrage über allgemeine Geschichte zu halten. Allein bald wurde die Aufgabe fur Müller eine Bein, weil an Stunden gebunden zu sein und über Dinge reden zu muffen, welche er nicht mit aller Grundlichkeit erforschen und ausarbeiten konnte, für ihn unerträglich war. Denn er faßte seine Lebensaufgabe immer ernfter und größer auf. baber er fagen burfte: "Ich werde mir burch meine Arbeit eine Stellung grunden, damit ich in völliger Unabhängigkeit meinen Ibeen leben fann \*)." Allein fo fehr ihn Ruhm in ber Gegenwart und bei ber Nachwelt lockte, so trachtete er boch noch eifriger nach nütlicher Wirksamkeit fur fein Baterland, baber schrieb er mitten aus feinen Studien einem Schaffhauser Freund : "Ich ftudire Politif, 1) weil ich finde, bag bie Eidgenoffen nicht geringe Politif brauchen, um gu subsistieren, und weil ich eine Zeit vermuthe, ba fie folche noch weit nöthiger brauchen werden, um einem Theil ihrer Nachbarn und ben übrigen großen europäischen Mächten zu remonstrieren, wie nüglich es benselben sei, und bei unserer alten unschuldigen Unabhängigfeit gu laffen; 2) weil biefe Wiffenschaft alle Bassionen beschäftigt und mich Diefe Baffionen zu meinem Bortheil und zum gemeinen Beften große Schritte thun beißen; 3) weil Dieje Wiffenschaft mich geschickt macht, bem Baterlande zu bienen, wenn ich in beffen Gefchäften gebraucht werden fann \*\*). "

Als der erste Band der Geschichte ber Schweiz zum Drucke vollendet war, gab Müller in der später nicht wieder erschienenen Einsteitung von den mächtigen Anstrengungen Zeugniß, womit er sich zu der universalen Höhe der Geschichtschreibung hinausgearbeitet, und wie er in der Freundschaft seine Stütze gesunden. "So bald ich mählen konnte, entschied ich für die Staatstunst. Ich warf meine Blicke über Europa, ich wußte die Historie freier Bölker, ich sah Beränderungen im Militärwesen, die Herrschsucht einiger Potentaten, die großen Erschöpfungen anderer." "Aus Liebe zur Freiheit wünsichte ich in allen Ländern die oberste Gewalt zu besestigen, die Bolsbregierung in Unters

<sup>\*)</sup> Müllers handschriftlicher Rachlaß.

<sup>\*\*)</sup> Müllere handschriftlicher Nachlaß.

malben, ben Senat von Benedig, in Frankreich bas tonigliche Unsehen, in England die Berfaffung. Die Feinde der Berfaffungen mochte ich erinnern, daß die Athenienser, welche fich unter allen Griechen burch die Eifersucht ber Freiheit auszeichneten, lange vor ben Spartanern in Knechtschaft verfielen, und daß bas Bolf in Rom nie gewaltiger war, als da dem Cafar ein Unternehmen gelang, bas dem Appius, dem Caffing, bem Manling bas Leben gekoftet. Richt Miltiades, noch ber ältere Brutus, noch ber Ritter von Erlach, aber Die, welche Die Freiheit nicht besiten, und die, welche im Begriff find, sie zu verlieren, reden am warmsten von der Freiheit." "Mein Werf wird barthun, bag bem gleichen Bolf in verschiedenen Gegenden, und mehreren Bölfern im gleis den Lande verschiedene Regierungsarten guträglich find. 3ch habe Die Schweiz gewählt, benn fie vereinigt eine Menge Bolfer, alle Zeiten und alle Himmeloftriche; ich liebe jene ftolze Kriegonationen in ben Gebirgen, ben hochgestimmten Geift jenes uralten Abels, Die Baterlands= liebe jener tugendhaften Burger. Entsproffen aus ber Nation Wilhelm Tells, ber Winkelriebe, bes Ritters von Erlach, bes Freiherrn von Salwyl, befeelt von der einigen Begierbe, noch benen, die taufend Jahre nach mir leben werben, zu dienen, glaubte ich meine Tage ber Erhaltung ber Freiheit widmen zu durfen."

Bugleich mit ber beutschen Ausgabe hatte Muller, um feinen Genfer Freunden zu genügen, auch eine französische Uebersetzung vollenbet. Die Unverdroffenheit seines Fleifes, und wie er feiner großen Aufgabe nie genug thun konnte, beweist bas Wort an einen Burcher Freund: "Ich habe bas Ganze wohl sechsmal vernichtet und wieder neu geschrieben \*)." Der junge Mann, ber noch feine Stellung hatte. vergaß fich felbst fo fehr, baß er von ber ersten Buchhandlung, an bie er fich wandte, fein Sonorar verlangte, sondern nur die Bezahlung einer Schuld von etwa hundert Gulden und vierzig Freieremplare. Als enblich bas Werf in Bern im Jahre 1780 jum Druck fam, mußte er, um ber fleinlichen Genfur zu genügen, fich dazu verstehen, daß Boston als Druckort angegeben wurde. Das Buch war bem Freunde Bonstetten gewidmet. Die Vorrede schildert die frühere Geschichtschreibung ber Schweiz, entwickelt ben Bang ber europäischen Politif und Rriegs= funft, feiert Friedrich ben Großen und schließt : "Gin Geschichtschreiber bedarf einer freien Seele und fast aller Renntniffe eines großen Ronigs; jene muß er haben, nach biesen aber streben. " -

<sup>\*)</sup> Dullers handschriftlicher Nachlaß.

Schon in biesem erften Bande entfaltet Müller bie volle Rraft feines Beiftes, feiner Renntniffe und feiner Schreibart. Wenn man biese oft schwerfällig fant, so entschuldigte er sich, daß er das Deutsche halb vergeffen habe, und wenn man ihn ber Nachahmung bes Tacitus anklagte, baß er ben Tacitus nur einmal und vor manchen Jahren gelesen. Allein die lebendige Versetung in die alte Zeit, die reichen und anmuthigen Buge aus bem Bolfoleben, bie gemuthvolle Liebe zu ben alten Menschen, Gesinnungen und Ginrichtungen und wieder ber große, freie Blid in Beurtheilung ber religiösen und politischen Buftanbe, bie Liebe zur Republif und boch wieder bie volle Burdigung anderer Berfaffungen, die Rühnheit des Urtheils und wieder die zurückhaltende Rube und Mäßigung - bas Alles verschaffte bem Werke eine glangende Aufnahme \*). Bern hatte besondere Urfache, mit Müllers Berberrlichung ber Aristofratie und seines Abels zufrieden zu sein, mahrend bie mißbilligende Darstellung ber Zunftverfaffung, Brund und die rügende Bemerkung über Wasers Verurtheilung in Burich tief empfunben wurde, daß fich Dr. Hirzel zu einer öffentlichen Beschuldigung veranlaßt fah. Allein Müllers unbefangener Wahrheitofinn mußte auch hierin bie Unbefangenen verfohnen. Diefer erfte Band begann mit ber Entstehung bes Schweizerbundes und führte bis zur Schlacht bei Nafels. Es ift fur bie Grundlichkeit ber Forschung und ben Kleiß ber Durcharbeitung bezeichnent, bag Muller in ben fpatern vervollftanbigten Ausgaben in ben Abschnitten bie brei Manner im Rutli, Tell, Morgarten u. f. w. fich nur zu geringen Beränderungen veranlaßt fand.

#### 3. Müller im Ausland.

Als Müller ben ersten Band seiner Schweizergeschichte vollenbet hatte, ging er ins breißigste Jahr. Noch fehlte ihm eine feste Stellung

<sup>\*)</sup> Julian Schmidt, "Joh. v. Muller und feine Zeit," Granzboten 1838, 1, 2. S. 462. "Mullers Talent und Neigung bestimmte ihn zu einem leidenschaftlichen Berehrer der Thatsachen; er hielt es fur die Aufgabe des Geschichtschreibers, durch ein umfassendes Studium der Quellen die Begebenheiten völlig wieder berzustellen, so daß ein anziehendes Bild und ein mächtiger Eindruck auf die Seele hervorging. Dadurch unterschied er sich von den alten Pragmatifern, die nur ihre alte Klugheit an den Tag bringen wollten, darin theilte er den Standpunft der gleichzeitigen Dichter."

und Wirtfamfeit; allein er glaubte, fie vermittelft biefes Beweifes feines Beiftes und seiner Ginficht zu erlangen. Um aber auch ben Blid bes Staatsmanns zu bewähren und bag er neben ben Berhältniffen feines Baterlandes auch die allgemeinen Beltverhältniffe aus eigenthümlichen und neuen Gesichtspunkten zu umfassen verstehe, gab er im Jahre 1781 feine "Essais historiques" beraus - in frangofischer Sprache weil er sich damit Friedrich dem Großen empfehlen wollte -, welche neben ben Betrachtungen über bie Berfaffung Berns und einer furgen Beichichte ber Genfer Unruben, Berhältniffe, welche er burch eigene Unschauung genau kannte, eine allgemeine Uebersicht über bie politische Geschichte Europas im Mittelalter enthielten. Schon bier wird bei aller Freimuthigkeit bes Urtheils über jene Zeit die Sierarchie als bie großartige, neugestaltende Macht bes Mittelalters aufgefaßt. Bon Diesen Bersuchen an und weiter burch eine lange Reihe politischer Schriften lieferte Müller ben Beweis, bag er nicht nur ein grundlicher Geschichtschreiber, sondern auch ein staatsmännischer Ropf fei, welcher bas Kleine und bas Große in seinem Zusammenhange mit ber allgemeinen Entwicklung je einer Zeit begriff, und bie Berhaltniffe ber Bölfer, die Grundfate ber Politif und die Triebraber des Weltlaufes mit einer Klarheit und Großartigkeit erkannte, wie vor ihm kein Beschichtschreiber ber neuern Zeit. In biesem Gefühle, bag er nicht unter bie Schulgelehrten, fondern vielmehr zu ben Staatsmännern gebore, begab er fich nach Berlin. Die Minifter Bergberg und Zedlit empfingen ihn mit Wohlwollen; er erweckte allgemeine Theilnahme und ben Bunsch, ihn an Berlin zu fetten, wo seine Essais erschienen waren. Müller hatte biefe an den König übersandt und erhielt durch b' Alemberto Empfehlung eine Audienz. Allein gerade biefer geiftvollste aller Schweizer, welche Friedrich kennen gelernt, war nicht fo gludlich, bei biesem eine fordernde Theilnahme zu finden, die er fonst beffen Lands= leuten mit Borliebe zuwendete; und bas Minutiofe, welches Friedrich in Müller finden wollte, fand wohl auf andere beutsche Belehrte jener Beit, aber gerade auf biesen keine Anwendung.

Nachdem die Hoffnung auf Berlin für einmal vereitelt war, fand Müller ermunternde Aufnahme bei dem von früher her bekannten Dichster Gleim in Halberstadt; und endlich gelang es ihm, durch das freundsschaftliche Bemühen des Generals von Schlieffen eine bescheidene Stelle zu Cassel zu sinden. Allein gleich bei der Antrittsrede war der Landgraf unzufrieden, daß "der neue Professor so klein sei und eine so

schwache Stimme habe\*)." Der Aufenthalt in Cassel war indessen für Müller eine Zeit großen geistigen Wachsthums und innerer Entfaltung. Denn in diese Zeit fallen die öffentlichen Borträge über den "Einfluß der Alten auf die Neuern," den er um so besser nachweisen konnte, weil er benselben in sich selbst so fruchtbar darstellte; über "Deutschland," wo er die Fehler des deutschen Gelehrtenlebens so klar als schonend entbullte, und über die "Gründung der weltlichen Macht des Pabstes."

Müller hatte fich auch in bem Zeitpunkte, als er ben Unsichten ber Rirche feindlich gegenüberstand, theilnehmend mit ben Erscheinungen bes religiöfen Lebens beschäftigt. Run aber brachte es allmählig bie innere Reife und die Erweiterung feines Gesichtsfreifes mit fich , bag er in seinen Gedanken über bas Christenthum sich über bie Zweifelfucht feiner Zeit erhob, mit Liebe zur Bibel zurudfehrte und glauben lernte. Dazu trug namentlich ein Besuch bei herber im Jahre 1782 bei. Bon nun an hat Müller nie mehr gewankt und ift im vorigen Jahrbundert unter ben Gelehrten einer ber grundlichsten und geiftreichsten Beugen von ber Herrlichkeit bes Wortes Gottes und von ber Wahrheit und Macht bes Chriftenthums in ber Entwicklung ber Weltgeschichte gewesen. Ueber seine innere Umwandlung berichtet Müller an Nicolai : "Sie wiffen, wie ich in ber erften Jugend bachte. . . . Gar nicht, wie man gedichtet, eine Krankheit, sondern mehr Geschichtstudium, Erfahrung und Beobachtungen haben mich überzeugt, daß eine posttive Religion wahrlich nothwendig ift; nähere Renntniß der orientali= ichen Sachen machte mich zum beffern Lefer bes alten, nabere Kenntniß gewiffer bamaligen Syfteme zum beffern Beurtheiler bes neuen Teftamentes." So fühl berichtet Müller an Nicolai; anders an einen Glaubigen: "Ich las in ben Evangelien bie eigenen Worte Jesu . . . . Bie mein Berg babei gebrannt, welcher Strahl in meinen Beift gefallen, wie er mir bie gange Welt erklart, ift unbeschreiblich; unbeschreiblich, welches Licht mir den Zusammenhang meines eigenen Lebens erhellte."

Mit besonderer Vorliebe verfolgte nun Müller die Züge christlicher Frömmigkeit im Mittelalter und vermöge dieses Standpunktes ift er der erste Geschichtschreiber, welcher diese Zeit mit poetischem Sinne in ihrer Eigenthumlichkeit aufgefaßt hat. Indem er nun die Macht des Christenthums im Mittelalter zugleich aus religiosem wie aus politischem Standpunkt betrachtete, überraschte er seine Zeitgenoffen durch die

<sup>\*)</sup> Müllere handschriftlicher Rachlaß.

"Reifen ber Babfte" (1782) mit einer gang neuen Auffaffung jener Zeit; indem die großen Babfte ber alten Zeit im Wegenübertreten gegen bie Raiser in gebrängten bramatischen Bilbern anefbotenartig bargeftellt werben, liefert Müller burch Inhalt und Darftellung eine feiner ausgezeichneteften Schriften. Ueber ben Ursprung biefer Schrift schrieb Müller an Tronchin: "Pendant les réformes de Vienne et le voyage de Pie VI., plus de 200 écrivains ayant fait le panégyrique des opérations de la cour impériale, tout le publique applaudissant au renversement de toutes les barrières du despotisme (car le sort des droits de la noblesse ne sera pas plus heureux que celui des seigneurs ecclésiastiques), j'ai tenté de modérer cette joie. Je fis un petit ouvrage sur les voyages des anciens papes, qui insinuait l'utilité dont leur pouvoir avait souvent été pour contrebalancer le despotisme militaire: je fis remarquer aussi l'absurdité qu'il y avait, d'applaudir à la violation manifeste des droits de la propriété à l'égard des biens ecclésiastiques; je fis parler votre ami Montesquieu\*)." Der Gesichtspunkt also, von welchem Müller bei Abfaffung biefer Schrift ausging, war politischer Natur. Freilich als ber Beifall fur biefes fuhne Unterfangen aus ben höchsten Rreisen ber römischen Rirche und selbst von ber Spite berfelben aus fich fund that, wurde er von ben glanzenden Aussichten wenigstens augenblicklich geloctt. — Uebrigens hatten Müllers fatholische Sympathien ihren Grund feineswegs in ben fatholischen Rirchenlehren und in fatholischen gottes= bienftlichen Formen, und noch weniger in den sittlichen und Rultur-Buftanden ber Lander fatholischen Glaubens, sondern fie beruhten theils auf ber unbefangenen Freiheit ber Befinnung, welche gegen jede Erscheinung bes Lebens gerecht war, voraus aber in ber Bewunderung ber großartigen Ariftofratie, welche fich im Gebäude ber Sierarchie fo glanzend bewährt hatte, während bie Demofratie bes Protestantismus ihm eben fo fehr widerftrebte, wie diejenige ber burgerlichen Berfaffungen. Bohl fühlten fich die Katholiken in einer gegen ihre Kirche feindfeligen Zeit von Müllers poetischen Gemälben fatholischer Zustände geschmeichelt, Reugart bagegen bemerkte ihm: "Die Schilderung, Die Sie in Ihrer Schweizergeschichte von ber Hierarchie machen, hat etwas Sonderbares. 3ch zweifle fehr, ob ein achter Katholif Bergnugen baran haben merbe."

<sup>\*)</sup> Müllere handschriftlicher Nachlaß.

Die Verhältniffe in Caffel waren für Müller außerlich und innerlich zu wenig befriedigent, um lange barin auszuhalten. Er fehnte fich baher nach bem mannigfaltigen und anregenden Umgange und nach seinen Freunden in Genf zurud. Allein nicht ohne Besoraniß eröffnete ihm Tronchin sein gastliches Haus, ba er mohl wußte, wie Müllers Beweglichkeit und die Reizbarkeit feiner Nerven ihm ein bauern= bes Berhältniß mit seinen Berbindlichfeiten zur Laft machte. Er hatte freilich zum Lohne liebevollen Ausharrens bei ihm eine lebenslängliche Rente für seinen jungen Freund in Aussicht gestellt; aber er fürchtete hinwieder, es möchte biesem zu schwer werden, die Rücksichten zu erfüllen, ohne welche er sich nicht verbindlich machen wollte. Müller fam (1783). Allein Tronchind Befürchtungen gingen balb in Erfüllung. Die Wieberaufnahme ber Borlefungen über allgemeine Beichichte und melancholische Unwandlungen versetzen Müller in eine Stimmung, bag er im Saufe bed Baftfreilndes eben fo wenig Benuß fand, als arbeiten konnte. Als Müller fich endlich bem Saufe Tronchin plöglich entzog, fand biefer Schritt mifliche Auslegungen. felbst erklärte sich gegen Tronchin offen und bescheiben, wobei er unter Underm bemerft: "Si ma jeunesse avait été trop semblable à celle de Themistocle, puisse mon âge mûr le reparer comme en lui, quem contumelia non fregit, sed erexit"\*) (ben bie Erniebrigung nicht brach, sondern aufrichtete). Allein ungeachtet die Familie Trondin Müllern genau und in allen seinen Schwächen fannte, bewahrte fie ihm boch, in ihren altern wie in ihren jungern Gliebern, fortbauernde Unhänglichfeit und Berehrung \*\*). Mit besonderer Liebe aber behandelten ihn fortwährend Bonnet und beffen Gattin, welche mitten in biefer Beit bes Trubfinns und ber gereigten Ueberspannung mit treuer Theilnahme und Liebe zu ihm ftanden.

Müller fand bei Bonstetten die gesuchte Freiheit und Muße, welche er zu Balepres benutzte, um den ersten Band der umgearbeiteten Schweisgergeschichte zu vollenden. Er arbeitete täglich zehn Stunden an diesem Werke, wobei er des Stoffes so Meister war, daß er nichts vor sich hatte, als das Blatt, worauf er schrieb. Das Jahr 1785 brachte er größtentheils in Bern zu, wo er neben der Schweizergeschichte sich vor-

<sup>\*)</sup> Müllers handschriftlicher Nachlaß.

<sup>\*\*)</sup> Seine ehmaligen Böglinge beriethen ihn über ihre Studien und empfahlen fich als Manner feinem Andenken. Das aus Müllers handschriftlichem Nachlaß gur Wiberlegung falicher Gerüchte über feine Entfernung von Tronchin.

guglich mit einem Kollegium über die Geschichte ber alten Welt befchäftigte. Diese Arbeit ift im erften Bande ber allgemeinen Geschichte enthalten, eine fehr fleißige Arbeit Müllers, wo er über bie Berfaffungen und Sitten, Die Literatur, ben Charafter ber hervorragenoffen Berfonlichkeiten gedrängte Uebersichten giebt, welche immer noch lehrreich find. Der grundliche Mann fand aber diese Arbeit seiner und ber Aufgabe gu wenig würdig, daß er fich je zur Herausgabe berfelben hatte entschließen fonnen. Als er endlich eine Abschrift berfelben zu Sanden seines Bruders ins Reine gebracht hatte, schrieb er biesem: "Ich bin mit bem Gangen nicht eben zufrieden; meine Ueberzeugungen über viele Dinge find feither fefter und höher, auch meine Grundfate über verschiedene Bunfte ber Sittlichkeit ftrenger geworben : baber mir oft fcheint , nicht genug Göttliches barin zu sein, und vieles einigen Anftrich von Leicht= finn in Ansehung mannigfaltigen Sinnengenuffes zu tragen." Bonftetten und Mülinen bemühten fich, Mullern an Bern zu feffeln, und der Bankier Saller, ber Sohn des Naturforschers, wollte ihm zu biefem Behuf eine Jahredrente bestimmen. Es follte fur ihn an ber Alfademie eine Professur ber Geschichte gegründet werden. Allein biefe Plane waren weitaussehend und ungewiß. Unterbeffen war Müller bem Churfürsten von Mainz burch die ihm befreundeten gelehrten Monche von St. Blaffen empfohlen und beren Empfehlung von Sommering und Seyne unterftut worden, worauf er einen Ruf als Bibliothefar nach Mainz erhielt. Müller felbft erflart, bag biefer furze Aufenthalt zu Bern die gludlichfte Zeit feines Lebens gewesen. Die jungen Berner waren ihm mit Begeifterung zugethan und hofften von feinem Ginfluffe eine Umgeftaltung ber öffentlichen Berhältniffe. Und als er in seiner Abschiederede (1786), welche in die "Zuschrift an alle Eidgenoffen" übergegangen, offen und großartig bie politischen Mängel feines Baterlandes barlegte, war Berehrung und Bedauern allgemein, und es wurden nun, als es zu spät war, große Unftrengungen gemacht, um ihn zu feffeln.

# 4. Müller in Mainz.

In Mainz erlangte Müller endlich eine ihm angemeffene Stellung; benn kaum war er ein Jahr baselbst, so ernannte ihn ber Churfürst zu seinem geheimen Kabinetssekretair, womit sich ihm die längst gewünschte

politische Thätigkeit eröffnete, welche burch die Zeitumstände und die ihm nahestehenden Berfonen für ihn einen besondern Reiz erhielt. Denn ju jener Zeit grundete Friedrich ber Große ben deutschen Fürstenbund gegen Deftreich, hauptfächlich zur Bereitelung bes Planes zum Austausche Bayerns gegen bie Niederlande. Preußen legte einen vorzuglichen Werth barauf, ben erften beutschen Churfürsten für sich zu gewinnen. Diesem lag baran, bei ben abweichenden Unfichten seiner Staatsbeamteten und ber Domberren, die Unterhandlungen mit Breu-Ben geheim zu halten, wobei er in Müller ein eben so geschicktes als thatiges Organ fand. Frau von Coudenhoven, bie Nichte bes Churfürsten, welche mit Beift und Uneigennützigfeit ihren Ginfluß auf ben Dheim im beutschen Interesse benutte, war Müllern mit bem innigsten Bertrauen zugethan; und Johann Friedrich von Stein, ber altefte Bruber des bekannten Staatsmannes, bamale preußischer Minifter am Sofe von Mainz, hing an Müller mit offener und liebend= wurdiger Freundschaft: Beibe machten bem angehenden Staatsmanne feine Laufbahn angenehm; Beide beeiferten fich, ihren Beifall und ihre Freude über beffen biplomatische Entwürfe auszusprechen.

Der Kürstenbund wurde burch Friedrichs baldigen Tod wieder vereitelt, allein berfelbe hat Müllern zu einer Staatsschrift von bleibenbem Werthe veranlaßt, gur "Darftellung bes Fürftenbundes" Die beutsche Geschichte ber frühern Zeit, Diejenige bes Saufes Sabsburg, ber Charafter bes beutschen Bolfes, seine Berfaffungen, bie einzelnen geschichtlichen Beranlaffungen zu einer Bereinigung burch Die Uebergriffe Deftreiche, Die Grunde ber einzelnen beutschen Staaten für den Beitritt zum Kurftenbunde: - bas Alles ift zu einem Ge= fammtbilde von großer Wirfung verbunden, weil Müller nicht nur bie beutsche Geschichte und Verfassung genau kannte, sondern auch über bie politischen Berhältniffe Deutschlands ein Urtheil hatte, wie fein anderer Siftorifer seiner Zeit. Unter ben erschütternden Ereigniffen ber nachften Sahre fant Mullers Fürstenbund in Bergeffenheit; allein ungeachtet biefes fleine Werk eine tendenziofe Gelegenheitsschrift war, so ift barin eine Rlarheit der Auffaffung, eine Unpartheilichfeit des Urtheils und eine Liebe zu Deutschland niebergelegt, welche bei Beurtheilung Müllers nie hatte vergeffen werden follen. Mullers Fürftenbund ift eine ber bleibend werthvollen Schriften über beutsche Bolitik und gründete wesentlich seinen Ruf in Deutschland. Als aber ber Fürstenbund erfolgloß zerfiel, fo fprach Müller in "Teutschlands Erwartungen

vom Fürftenbund" feinen Schmerz über bie Berkennung ber Ration und ber für fie nothwendigen Staateverbefferungen aus. Er fagt unter Anderm : "Ich fann nicht begreifen, wie wir Deutsche Berftand und Muth verloren haben follten, endlich einmal ben Machtspruch zu thun, hinaus über Jahrhundertalten Bedantereien . . . . zu einer zwedmäßigen, billigen und beftändigen Wahlcapitulation, einer thäti= gern Reichstagsverfaffung, einer guten Reichspolizei, einer angemeffenen Defensivanstalt, ju achtem Reichezusammenhange, alebann auch zu gemeinem Baterlandsgeifte, bamit auch wir endlich fagen burften: wir find eine Nation! Unfer gutes und billiges Bolf wird jebe Berbefferung als Wohlthat anerkennen, ift vor Migbrauch biefes Blude burch bie Stimmung feines Charaftere und bie Organisation ber Berfaffung ficher, und fo bereitwillig als irgend eines auf Erbboben, gute Fürften mit Enthufiasmus zu lieben, und bas Leben für fie aufzuopfern." Es war ein prophetisches Borgefühl, womit er zur Erneuerung ber beutschen Berfaffung aufforderte, um bem von Weften ber losbrechenden Sturme zu begegnen.

Von biefer Zeit an hatte Müller als politischer Schriftsteller und Gefchäftsmann ein Unfeben erlangt, daß man ihn gunächst am Sofe bes Churergkanglers tiefer in die Geheimniffe ber Politif einweihte und ihn ausschließlich zu Staatsgeschäften verwendete. Die Maffe ber babin einschlagenden Arbeiten und Entwürfe in feinem Nachlaffe find ein fprechender Beweis, mit welchem Fleiße und mit welcher Liebe er biefer Aufgabe oblag. Gin mit jenen beiben Schriften gleichzeitiges Denkmal von Müllers patriotischer Gefinnung waren feine " Briefe zweier Domherren", worin er zeigte, "burch welchen Beift ber beutsche Abel in ben Sochstiften eine Bier und Stute ber Verfaffung fein konnte," que gleich in ber Absicht, für Dalberge Wahl zum Koadjutor von Mainz ju wirfen. Es findet fich unter Anderm biefe Stelle, nachdem er von einer poraussichtlichen Ratastrophe gesprochen: "Bu bem Ende muß auf die ganze Nation ein anderer Beift und ein neues Leben ausge= goffen werben; - ber Teutsche mußte gewahr werben und fühlen, wer zu sein ihm obliegt: nämlich ber Gewährsmann ber europäischen Berfaffung und Retter ber Menschheit gegen wiederfommenden Defpotiomus."

Müllers Geschicklichkeit in Behandlung politischer Aufgaben veranslafte seinen Fürsten, ihn auch für biplomatische Geschäfte zu gebrauchen.

So wurbe er nach Rom gesandt, um die Bestätigung der Wahl bes Koadjutors Dalberg zu erlangen. Eine zweite Sendung im geheimen Austrage und durch pefuniäre Unterstüßung Preußens erwirkten für Müller die beiden Freiherren von Stein (denn Karl von Stein hatte neben seinem Bruder als außerordentlicher Gesandter Preußens die Berhandlungen zum Beitritte von Mainz zum Fürstendunde geleitet und damit seine staatsmännische Laufbahn begonnen), indem derselbe nach der Schweiz ging, um die Geneigtheit der Kantone zu einer Annäherung an Preußen zu erforschen. Es kommt im Nachlasse Müllers der ungesdruckte Bericht dieser Rundreise vor, worin er höchst merkwürdige Ausschlüsse über die Politis der damaligen Schweiz und den Charafter der einstlußreichsten Männer sener Zeit giebt.

Mitten in Diesen öffentlichen Beschäftigungen benutte er jebe freie Stunde zur Fortsetzung ber Schweizergeschichte, fo baß schon im zweiten Jahre seines Aufenthaltes in Mainz die zwei erften Bande nebft ber erften Salfte bes britten herausfamen (1788). Rranfheit und ber Ausbruch ber französischen Revolution störten ihn in ter weitern Arbeit auf lange Zeit. Mainz war ein fo ausgesetzter Boften und bie Liberalität bes Churfürsten zog gleich Anfangs viele Emigranten dahin, daß Müller gerade hier zur Beurtheilung der Revolution einen gunftigen Standpunkt hatte. Die Revolution war fur ben Beift und ben Charafter ber Manner jener Zeit ber Brufftein, auf welchem fich nur wenige bewährten. Wer zu handeln berufen war, nahm gewöhnlich einseitig Barthei : bie Buschauenden schwankten unftat im Wechfel ber Greigniffe umber: nur eine fleine Bahl von Schweizern jener Beit blieb aufrecht im Sturm. Bu biefen Wenigen geborte Muller, und zwar in einer fehr schwierigen Stellung : schwierig in Mainz, viel schwieriger in Wien. Denn über die gange Beriode furchtbarer Umwälzungen, in welcher er bie Weltlage, wie bie Schicffale feines Baterlandes mit ge= spannter Aufmerksamkeit und ber treuften Theilnahme begleitete, konnte er wohl tief erschüttert und niedergebeugt werden, allein nie verlor er weder ben überlegenen Blid in bie Berhältniffe, noch bas innere Bleichgewicht und ben Rath und ben Troft fur bie Bufunft. Sein früheres Leben in Genf hatte ihm Gelegenheit gegeben, Die frangofischen Buftande aus der Rabe zu betrachten; baber mar Müller auch einer ber Ersten, welcher gleich im Aufange feines bortigen Aufenthaltes wiederholt bas herannahen einer burch Frankreich herbeigeführten allgemeinen Rrife vorausfagte. Er war folglich burch ben Eintritt berfelben keines-

wegs überrascht; auf ber andern Seite aber ließ ihn auch die Erftorbenheit des Staatslebens in ber Schweiz wie in Deutschland vor einer gewaltsamen Aufregung nicht erschrecken. Auch er gehörte wie Lavater zu benjenigen, welche bie erften Auftritte in Franfreich mit Beifall begrußten und meinte, ber Tag ber Eroberung ber Baftille fei "ber ichonfte Tag feit bem Untergang ber romifchen Weltherrichaft." Er findet es gut, "baß die Fürsten gewahr werden, fie feien Menschen, und baß die Borfehung fie aus bem Schlaf ruttelt, in welchen bie lange Gebuld ber Nationen sie eingewiegt." "Wie weit es gehen und wie es endigen werbe, fann ein menschlicher Berstand nicht voraussagen; boch ift es wahrscheinlich am Ende Gewinn fur die Menschheit. Das Alte bedurfte eine Wiederauffrischung; es muffen periodische Revolutionen fommen, sonst ichlummert alles in Sinnlosiafeit ein." Auch ale ber rasche Gang ber Ereignisse bebenklicher wurde, ließ er fich nicht irre machen: "Ich geftehe, baß ich boch bisweilen glaube, es werde Beftand baben. Gott scheint mir biefes Werf zu thun; er will einmal eine neue Ordnung ber Dinge; bie Menschheit gewinnt; sie wird mehr Energie entwickeln." Allein Diese Soffnungen verhinderten ihn nicht, gegen revolutionare Unordnungen entschloffen zu fein. Bei bem erften Aufstandsversuche im Gebiete von Mainz war Müller unter allen Staaterathen allein mit General Graf Bagfeld fur rafche Magregeln, welche damals den Zweck auch vollkommen erreichten. Gleichwohl war Müller, ohne es barauf anzulegen, in Mainz ein fehr populärer Mann. Als er baber in biefer Zeit, durch eine Buruchsetzung gefrankt, feinen Abschied verlangte, war die Aufregung und das Bedauern ber Bevolferung von Mainz fo groß, daß der Churfürft fich Mühe gab, ihn zu behalten. Unter biefen Umftanden fonnte es nicht fehlen, baf Müller als Demofrat angeschwärzt wurde; allein auch jett blieb er bei ber alten Meinung: "Die Demofratie ift in meinen Augen bie unvollkommenfte Berfaffung." Als er aber ben Umfturg von Sitte und Religion sah, erwartete er von den Frangosen nichts mehr. Von den Kurften freilich eben so wenig die Weisheit und die Kraft, um der Revolution Grangen zu feten. "Der gallische Geift bringt überall burch: benn alle Rabinette find mittelmäßig, ber Abel, ber hohe Rlerus, überall, finft. Wenn aber nur die gallische Freiheit nicht ein Bebaude mare ohne Fundament, belebt nicht von Geift, sondern von Wind!" 218 Daher Deftreich und Preußen fich, in Waffen erhoben, urtheilte er fo= gleich : "Mir scheint unmöglich, ben seit einem halben Jahrhundert in

Europa verbreiteten Beift nun mit Bayonetten zu vertilgen. Es wäre vielleicht das größte Unglud fur die Menschheit,"

Je naber die Gefahr beranrudte und gegen Müllers Wohnort fich walzte, besto ruhiger wurde sein Urtheil und besto fester feine Ent= schlossenheit: "In diesen Ungewißheiten werde ich das thun, was in jedem Fall Ehre und Gewiffen von mir fordern." Als fich gleichwohl Jedermann mit nahen Siegeshoffnungen trug, bewies auch bier Müller Die Schärfe feines Blicks : "Um gewiffer ju fein, fehlt mir ein Datum von Wichtigfeit : nämlich bie Kenntniß bes mahren Enthusiasmus ber Frangofen für ihre Berfaffung. Saben fie hiefur eine Begeifterung, gleich jener ber alten Araber fur ben Koran, fo fage ich nicht, baß fie fich behaupten, sondern daß fie dem ganzen Europa biefes Evangelium bringen werben. Sind hingegen unter ihnen viele nur barum jafobinifch, weil fie bie Laterne fürchten, giebt es viele ruhige, vernunftige Menschen, bie freien Britten ähnlich zu sein sich zufrieden gaben, bann werden bie Jakobiner bezwungen, Frankreich und Europa kommt wieder zu Ordnung und Rube." Mit merkwürdiger Rube fah baber Müller ben fommenden Greigniffen entgegen. Er war bei ber Eroberung von Mainz burch die Franzosen abwesend und hatte baher um so mehr für feine Sammlungen, Die Arbeit feines Lebens, ju fürchten. Bei feiner Rudfehr zur Rettung feines Gigenthums nahm ihn Cuftine auf bie fcmeichelhaftefte Weise auf und wollte ihn an die Spige ber neuen Berwaltung ftellen. Allein Müller lehnte ab : "Es wurde ben Unschein haben, als hatte ich zu biesen Ereignissen beigetragen und ich wurde bie öffentliche Achtung verlieren; ich wurde mir felbft und bem Charafter untreu werden, ben ich stets behauptet habe." Zugleich aber beraubte ihn bas zerfallende Churfürstenthum feiner Thatigfeit und bestimmte ihn, die fich ihm barbictende Stelle in ber Soffanglei in Wien anzunehmen, wobei die Suld bes Raifers ihn in den Abelftand erhob (1792). Denn mit bem Tode Kaiser Josephs II. hatte sich Müllers bisheriges Berhältniß zum Wiener Sofe verandert. Der völlige Wechsel bes Systems, in Folge beffen berfelbe nun in bem Bertheibiger ber Sierarchie und bes konservativen Princips einen Bundesgenoffen erkannte, ließ den berühmten Geschichtschreiber und Politifer als einen erwünschten Gewinn ansehen; um so mehr, ba sich für Müller zu gleicher Zeit eine ehrenvolle Stellung in ber Berliner Afademie und in der Bibliothef zu Sannover eröffnet hatte.

#### 5. Müller in Wien.

Die Müllern zunächst obliegente Geschäftsaufgabe in Wien war bie Korrespondenz mit Rom, baber ber von ihm felbst bezeugte Miß= verstand begreiflich wird, bem zufolge man ihn nach Wien berufen, weil man bei ihm die Neigung vorausgesett hatte, zum Katholizismus überzutreten. Unter biefen Berhältniffen hatte Muller für feine Studien eine fehr gludliche Beit. Denn bie Arbeiten ber Soffanglei nahmen ihn nur wenig in Anspruch, so bag er nun in umfassender Beise nicht nur bie byzantinischen Schriftsteller, sondern auch die Quellen ber arabischen Geschichte in seinen wiffenschaftlichen Bereich bineinzog. womit er die Materialien zu einer ausführlichen Universal = Geschichte porbereitete. Da aber Diese Unternehmung weitaussehend mar, so folgte er in ben erften Jahren seines Aufenthaltes in Wien bem Anbringen Herbers und feines Bruders und ichrieb ben frühern Entwurf feiner allgemeinen Geschichte um (1796 und 97). Jene ersten Borlesungen waren freilich nach ben verschiedenen Zeiten ihrer Entstehung febr ungleich ausgefallen, und Müller konnte bieselben auch jest feiner völligen Umarbeitung unterwerfen, fo baß nur einzelne Darstellungen neu geschaffen find. Go wenig er, nach bem früher mitgetheilten Urtheile, mit dieser Arbeit zufrieden war, so gehört doch Müllers " Ull = gemeine Gefchichte" in einzelnen Parthien zu ben vorzüglichsten Büchern biefer Urt, wie g. B. über ben Werth ber verschiedenen Berfaffungen, über den Militärstaat, über die Größe Roms und fein Berberben, besonders aber über das Leben ber alten Welt und beren flaffische Schriftsteller. In ben Abschnitten über bie Religion find vorzüglich Herder'sche Anschauungen bemerkbar. In neuem Lichte und in großen übersichtlichen Zugen tritt bas Mittelalter auf und mit fraftigen Farben ichildert er den Absolutismus ber neuern Zeit im Fortschritte ber Kriegsmacht und ber Kinangen.

-Müllers Stellung in Wien brachte ihn mit seiner bisherigen Gestinnung nicht in Wiberspruch. Denn die weitere Entwicklung der Revolution mußte ohnehin den Freund der Freiheit überzeugen, daß letztere auf diesem Wege nicht gefunden werde. Bon nun an schaute er mit liebender Besorgniß auf sein Vaterland, dessen Regierungen "den gesunden Sinn wünschend, sich selbst zu reformieren, damit keine Ausdrüche kommen." Er sah in Frankreichs Einmischungen in die schweizerischen Verhältnisse schon mehrere Jahre, ehe es eintraf, als

3wed - "Umfturz ber Ariftofratie, freie Disposition über unfer in breihundertjährigem Frieden gesammeltes Bermogen und eine Berwicklung ber Nation in ben Rrieg." Daber brangte es ihn, als Preußen vom Rampfplage wich, Deutschland an die Nothwendigfeit ber Eintracht und an seinen alten Kriegsgeift zu erinnern. "Es giebt fur jedes Bolf Epochen, wo bie Borfehung, welche nicht Schlaf und Weichlichfeit, sondern fraftige Entwidlung ber Menfcheit will, basfelbe burch eine brobende Gefahr aufruft, sich zu erheben und zu zeigen, mas in ihm ift und was es werth ift, welcher Rang ihm unter ben Nationen gebührt. Damit eine große, eble Unternehmung gelinge, muß ein Staat, ein Mann wiffen, mas er will, und basfelbe aus allen Kraften wollen." (Ueber ben preußischen Separatfrieden 1795.) 3m folgen= ben Jahre erschienen mehrere fleine politische Schriften, unter Anderm "Gefahren ber Zeit", bestimmt, "zur Bertheibigung ber Ghre bes teutschen Namens, ber Gelbständigkeit einer großen Monarchie und eines Gleichgewichtes in Europa teutschen Muth gegen ausländische Präpotenz aufzurufen. "

In der Ungewißheit der Dinge warf fich Müller mit aller Macht in feine Studien, allein gerade bie ihm vorliegende Ausarbeitung bes alten Zurich = Krieges wurde ihm schwer. Er fühlte sich gebrungen, felbst zu sehen und persönlich mit feinen gablreichen Bekannten aller Kantone und aller Bartheien vom Baterlande zu reben. Im Jahre 1797 reiste er baher nach ber Schweig. Aus ben innern Kantonen rief er Füßli zu einer Zusammenkunft, "um zu seben und zu hören; nicht etwa wie ein öftreichischer Spion, fonbern zu meinem felbsteigenen Unterricht, zu wissen, was zu hoffen, ober zu besorgen sein mag, und in welcher Sprache ich, wenn ich wieder schreibe, zu unsern Landsleuten reben foll." Nach feiner Rudfehr erflärte er an Fußli: "Bährend meiner letten Reise erkannte ich gar schnell, wo es am gefährlichsten aussah. Daher ich, nie heimlich, sondern vor allen Regenten, bei jedem Anlasse, auf Ausgleichung brang, obschon ich sah, daß man darüber mich für einen Feind bes Spftems hielt, beffen Erhaltung ich wollte. 3ch kannte die Kostbarkeit der Aufopferungen, aber noch mehr bie Nothwendigkeit berselben. Aber ich fah leider bald, daß man mit Balliativen, mit halben Mitteln, mit Schein zu helfen meinte, und ber Beift unferer Altvordern wahrlich (mit wenigen Ausnahmen) von beiben Bartheien gewichen war." Es ift von biefer Reise im Berbfte 1797 ein ungebrucktes Memorial an ben öftreichischen Minister Thugut

vorhanden, worin er vom Zustande der damaligen Schweiz Bericht giebt, und worin er namentlich mit großer Freimuthigkeit von den poslitischen und militärischen Fehlern der Destreicher spricht.

In Beziehung auf die Schweiz hoffte er wenig von ber Rraft, fich felbft zu helfen burch Aufgebung eines Theils ber Borrechte ber Stabte ber Schweig; barum schwieg er, wo er nicht gefragt wurde. Allein um ben Migbeutungen und Anklagen zu begegnen, erklärte er öffentlich, "er habe feinen Rath ertheilt auf Anfrage, als ein Schweizer, ber bie Unabhängigkeit seines Baterlandes gegen fremde Einwirkung und feinen Wohlstand gegen revolutionistische Gewalthandlungen burchaus behaupten mochte." Der Rath beftand barin : "1) bag ber Bund er= neuert werbe, ber alle breizehn Orte nebst ben bisherigen zugewandten umfaffen folle; 2) daß in Berhandlungen mit fremden Mächten bie ganze Schweiz immer zusammen erscheine; 3) baß ber Grund innern Migvergnugens und ber Sauptvorwurf der Auslander burch Gleichheit ber Städter und Landleute in Sandelsfachen und Fähigfeit zu Stellen gehoben werde." Er fah bie Einberufung von Deputierten als bie einzige Rettung ber Waabt fur Bern an. Als endlich die Trauerpost vom Fall des Vaterlandes an ihn gelangte, so war ihm wenigstens bas Benehmen bes Schultheißen Steiger ein Troft, und ber Glaube an bie Vorsehung lehrte ihn harren und bulben.

Es ift irrig, wenn man meint, Müller habe ob ber lange vorher= gefehenen Umwälzung feines Baterlandes bas Gleichgewicht verloren. Bielmehr schrieb er bald nach ber Ratastrophe: "Ueber geschehene Dinge traure ich nicht mehr: es muß fein, bag bie Stunde gefommen war; und wer weiß, was aus bem Läuterungstigel hervorsteigen wird." Aufs Nachbrudlichfte aber ftrafte er bie Berzweiflung am Baterland. "Ich billige das Weggehen, diefes Preisgeben des Vaterlandes überhaupt nicht; ich erkenne bie Schreckniffe bes gegenwartigen Sturmes; glaube aber nicht, daß er lange währen fonne." Gegen die Ginheits= Regierung der helvetischen Republik gaben ihm Geschichte und Politik die mannigfaltigften Grunde an die Sand. "Die Berachtung bes sogenannten Kantonsgeiftes ift eine nicht halb fo fchone Sache; ich balte fehr viel auf Individualität." Daher bedankte er fich auch, als ihn sein Beimatkanton in bas helvetische Obergericht senden wollte. Begreiflich war er in biefer Zeit heftiger Partheiung ben Demokraten und den Ariftofraten jum Anftoß, namentlich aber den lettern, daher felbst ber von ihm hochverehrte Schultheiß Steiger sich von

ihm wendete. Allein Müller wurde durch diese und andere Erfahrungen nicht irre; daher er Steigers baldigen Tod tief betrauerte und unter Anderm bezeugte: "Er war der größte Staatsmann der sterbenden Schweiz!"

Gleichwohl mußte ber Zusammenfturz ber alten Schweiz für beren Befchichtschreiber ein furchtbarer Schlag fein, weil baburch fein Saupt= zwed, die Erhaltung ber alten Verfaffungen, vereitelt war. Er ftand baber in ber erften Zeit an, ob er nicht die gange Rraft ben neu aufgenommenen Studien ber Universal-Geschichte zuwenden folle. nach wenigen Wochen "beuchte ihm ber Ehrenfranz auf bas Grab ber alten Eidgenoffenschaft eine beilige Pflicht." Rach bem Beispiele ber alten Geschichtschreiber, welche den Ruhm ber untergegangenen Republiken verherrlichten, - "fo fagte ich mir, muß benn auch ich leben und geugen." Und fpater fann er wieder fagen : "Meine Fortfetung ber Schweizergeschichte freut mich fo, baß ich alle Lectur bei Seite zu legen gedacht habe." Er baut auf bie Zufunft, welche ben Lehren ber Geschichte nich einst empfänglich und bankbar zeigen werde; fur ben Augenblick verzichtet er auf jede Einwirfung. Daber er schreibt: "Das Bater= land liegt mir freilich am Bergen, aber mas fann ich? Dort glauben fie mir nicht, weil fie alle Lehren ber Geschichte und Erfahrung verichmähen. Go lange alter bieberer Nationalfinn und Berftand Die Metapolitif nicht niederschlägt, wird nichts Gutes berausgefünftelt werben. Bonaparte's erfahrne Meifterhand versteht bas beffer, als euere Kantianer." Bald ehrt Müller in letterm ben Wiederhersteller Frankreichs und halt es fur fehr wichtig, baß man ihm richtige Borstellungen über die Berhältniffe ber Schweiz beibringe, weil er von ihm mehr erwartet, als von ben bamaligen Regenten berfelben.

Nach dem Frieden von Luneville machte sich von der Schweiz aus mehrfach der Bunsch geltend, Müller möchte als Gesandter Deftreichs dahin abgeordnet werden. Darüber äußert er: "Mein Plan und Grundsat ist und bleibt berselbe: wenn ich zur Heilung der Bunden des noch nicht erstorbenen, aber freilich franken Baterlandes beitragen könnte, hiefür alles zu thun und aufzuopfern." Müller freilich bemühte sich für eine, solche Aufgabe um so weniger, da er voraussessen konnte, Thugut werde dagegen sein. Sonst war dieser Minister ihm gewogen, so daß Berdächtigungen gegen Müllers politische Gesinnung bei demselben keinen Eingang fanden, und dessen Berwendung hatte er die im Jahre 1800 erhaltene Stelle des ersten Kustos der kaiserlichen

Bibliothef zu banken. Es ist rührend, ben Ausbruck ber Freude zu wernehmen, nachdem sich Müller nun mitten unter solch einen Neichsthum wissenschaftlicher Schäge versetzt sah und der Erforschung berselben seine ganze Zeit widmen durfte. Dieß bewirkte, daß er sich während seines fernern Aufenthaltes zu Wien nur wenig mehr mit der Politik befaßte.

Nichts besto weniger ftant er mit ben vorzüglichsten Staats= mannern bes Raiferstaates, welche beutsche Gesinnung nahrten und vom Bunsche beseelt waren, bag bie gesammte Kraft bes beutschen Bolfes bafür einstehe, bas Gleichgewicht in Europa aufrecht zu erhalten, in enger Berbindung, mit Weffenberg, Stadion, Telefi, Collenbach und manchen andern. Boraus aber hatte er bas volle Vertrauen bes jungen Erzherzogs Johann, welchen die Geschichte ber Schweiz mit großer Theilnahme fur biefes Bolf und feine Freiheit erfüllt hatte, und der Müllern seine geheimsten Unsichten und Bunsche über die damaligen Buftande Deutschlands mittheilte. Bugleich hatte Müller bie Freude, in Wien eine hiftorische Schule um fich heranzubilden, wobei er namentlich einen großen und bleibenden Ginfluß auf hammer-Burgftall und Hormayr ausübte. Ueberhaupt gehört zu Müllers ichonften Berbiensten die Liebe, womit er sich talentvoller junger Männer annahm, ihren Gifer fur bie Wiffenschaften entflammte, ihnen mit freundschaftlicher Hingebung feine Zeit, fein Berg und feinen umfichtigen Rath schenkte. Sauptfächlich hatten Junglinge aus ber Schweiz zu allen Zeiten feines Wohlwollens und feiner Forderung fich gu freuen, und er ift aller Orten fur eine große Bahl berfelben ein Wohlthater und Leiter gewesen; allein noch eine größere Bahl von Deutschen genoffen feine Ermunterung und Beihülfe auf bem weitesten Felbe ber Wiffenschaft. Diese Theilnahme war so ausbauernd und treu und er vers pflichtete fich fo Biele zur Dankbarkeit fur bas gange Leben, bag ber Ernft und die Aechtheit feiner Besinnung in biefer Beziehung über Migverstand und Migdeutung erhaben ift. Mitten unter ben wiffenschaftlichen Arbeiten feines Amtes war Müllers Berg gang bei seinem Baterlande; er freute fich in biefer Zeit ber Dazwischenkunft Bonaparte's zur Beruhigung und Ordnung ber Schweiz und arbeitete mit neuer Luft an beren Geschichte, welche er in ben letten Jahren feines Aufenthaltes in Wien bis jum Anfang ber Burgunderfriege fortführte.

So war Müllers Stellung in Wien für einen Mann ber Wiffen-

schaft, ber nicht als öffentlicher Lehrer wirken wollte, eine solche, bie faum gunftiger fein konnte : über eine Bibliothet gesett, welche bamals die erfte in Deutschland war, mit viel freier Zeit, mitten in einem Kreise wohlwollender Männer, vom fröhlichen und behaglichen Wiener Leben fehr befriedigt. Allein ein literarisches Stillleben fonnte ihn nie lange Wohl war ihm das Leben unter Büchern eine theure Zuflucht aus ben öffentlichen Sturmen, und mißmuthig über bie Täuschungen und Fruchtlosigfeiten einer politischen Thätigkeit warf er sich immer wieder mit boppelter Liebe in die Literatur; allein die unmittelbare Theilnahme am öffentlichen Leben, ber überwältigende Drang, seine Einsicht und seine Erfahrung zum allgemeinen Besten zu verwenden. Die antife Lebensauffaffung, welche zugleich biejenige bes Schweizers ift, praftische Wirksamfeit und öffentliche Bethätigung als bie erfte Bflicht bes Burgers zu betrachten; war ihm fo fehr Bedurfniß, baß er fich immer wieder aus der literarischen Stille hinaussehnte. Jedoch seine Konfession und seine politische Freimuthigkeit wurden ihm bei Sofe verbacht und er hatte baber auf feine weitere Beforderung ju rechnen; namentlich mußte er es empfinden, zu wissen, daß ihm die erfte Stelle an ber Bibliothet verschloffen blieb, und bag ihm Sinderniffe gegen die Fortsetzung und Veröffentlichung seiner Schweizergeschichte in ben Weg gelegt wurden.

Müller war in biefer Zeit ber Mittelpunkt ber Deutschgesinnten in Wien. Es handelte fich barum, die Sofe von Wien und Betersburg einander wieder naber zu bringen und burch Betersburg auch Berlin zur Schließung einer neuen Roalition gegen Bonaparte geneigt zu machen. Müller wurde baher im Anfange bes Jahres 1804 mit einer geheimen Sendung nach Dresten beauftragt, welche ihm Gelegenheit gab, auch Berlin zu befuchen, bei beffen Afabemie er langst außerorbentliches Mitglied war. Seitdem er in öftreichische Dienste getreten war, zur Befrembung ber preußischen Staatsmänner nach ber Schrift über ben Fürstenbund und jum Schmerz bes altern Stein, hatten seine Verbindungen mit Berlin aufgehört. Run nach zwei= undzwanzigjähriger Abwesenheit schien er bort "zu Sause zu sein, wie ein aus der Fremde gekommener Sohn." "Ich fühlte mich wie neu belebt, hier ohne Scheu Reformierter und Gelehrter fein zu burfen." "Es konnte nicht anders fein, als baß die, welche mir fo fehr gefielen, einiges Wohlgefallen auch an mir fanden." Er erhielt baher ben Un= trag, als geheimer Rath und Mitglied ber Afademie zu Berlin einzutreten, wobei ihm verstattet war, seinen Geschäftskreis selbst zu bestimmen. Er wurde beständiger Sekretär der Akademie, Historiograph bes königlichen Hauses und Gensor der politischen und historischen Schriften. Auf Verlangen sollte er auch die Oberaufsicht über die königliche Bibliothek, den Geschichtsunterricht der königlichen Prinzen, Aufträge zur Besörderung der Wissenschaft, staatsrechtliche Ausarbeitungen und Recensionen für die Literaturzeitung von Halle übernehmen. Er war in einem Kreise ausgezeichneter Männer willkommen, welche "Berlin zu einer Freistätte und einem Mittelpunkte deutscher Art und Kunst und aller vernünstigen Freiheit zu machen" bemüht waren. Der Kaiser bewilligte auf den persönlichen Wunsch des Königs Müllers Abschied mit Wohlwollen.

#### 6. Müller in Berlin.

Müller ftand bei feinem Auftreten in Berlin auf ber höchsten Stufe seines Ansehens, und war hier bas erfte Mal fo glücklich, frei über seine Zeit verfügen zu fonnen. Es waren brei große Werfe, welche er fogleich in Angriff nahm: Die Fortsetzung ber Schweizergeschichte, die Sammlungen für ein großes Werk über bie allgemeine Geschichte und die Borbereitungen zur preußischen Geschichte. Bahrend er bie lette Sand an ben vierten Band ber Geschichte seines Baterlandes legte, bereitete er eine neue Auflage ber frühern Bande vor, indem er dieselben der fleißigsten Revision unterzog, welche ihm faft eben fo viele Mube koftete, als eine gang neue Arbeit. Mit bem neuen vierten Bande war er nicht zufrieden, benn er hatte gehn Jahre zu beffen Vollendung gebraucht: "Man muß bem Geschichtschreiber vergeben, wenn ber Mensch burch bie Zeiten ermudet worden." Allein in der geschickten Enthullung bes politischen Getriebes ber Rantone unter einander und mit dem Auslande im alten Burich = Kriege und im Unfange ber Burgunderfriege zeigt fich ber staatsmännische Blick bes Berfaffers und feine Darftellungsgabe von einer neuen und glanzenden Seite, indem er die Beschicke seines Baterlandes in der vollen Bedeutung eines welthiftorischen Ereignisses hervorhebt. In ber Bufchrift "Allen Eidgenoffen" (1805), einem Bendant zu berjenigen vom Jahre 1786, fpricht fich, wie bort ber Stolz und bas Blud über fein einziges Vaterland, fo hier Born und Schmerz aus, bag es in ber Brufung

nicht bestanden, jedoch mit gläubigem Bertrauen auf eine beffere Bustunft.

In ben Anfang von Müllers Thätigkeit in Berlin fällt auch bie Beihülfe zur Berausgabe von Berbers Werfen. Rurg nach beffen Tobe besuchte er die Wittme, und übernahm nebst feinem Bruber, welcher im Jahre 1782 langere Beit in Berders Sause gelebt batte, Die hauptsächliche Mühe zur Errichtung eines Denkmales burch Ordnung von Berders Rachlaß. Müllers Briefwechsel mit Karoline Berber geigt und ben Mann von einer gang befonders ebeln und liebenswurbigen Seite, in treufter Beforgtheit fur bie verehrte Frau, bie "Mutter", fowohl bamit die wirthschaftliche Seite gunftig geordnet, als bamit Serbers Thatigkeit und Wefen im reinften Lichte erscheine. Johannes Müller übernahm die Berausgabe ber hiftorifchen Schriften und fchrieb bie geschichtliche Einleitung zum "Cib", mit allem Aufwand von Gelehrsamkeit und mit tiefem poetischen Sinn. Wenn die erregbare Frau von manchen herben Erfahrungen gebeugt werden wollte, fo ermunterte er fie, in ihrem Gatten zu leben: "Bedenfen Gie, bag bas Denfmal noch nicht vollendet ift!" Mit liebevoller Singebung bat fich Müller bie Abfaffung von Herders Biographie aus, begann zu sammeln und freute fich bes Empfanges lebendiger Buge von Berbers Freunden und Berehrern. Aber bald trat ein Umschwung ein, bag er auf biesen lieben Borfat verzichten mußte.

In ber akademischen Vorlesung "Ueber die Geschichte Friedrichs II." (1805) wollte Müller zeigen, was man von ihm zu erwarten hätte, indem er die eigenthümlichen Umstände hervorhob, unter denen Friedrichs Geist sein Reich gegründet hatte, mehr gedankenreich, als in bestimmter Charakteristik. Durch diese Rede wurde der Wunsch, daß in bestimmter Geschichte Friedrichs des Großen schreibe, — wozu er nicht, wie man irrig meinte, schon durch seine Anstellung ausdrücklich verspslichtet war, — allgemein rege und der König selbst unterstützte densschen, indem er in einem Handbillet die Erwartung aussprach, "daß dieß ein Werk sein würde, das des Geschichtschreibers des Schweizers bundes würdig wäre, und schwerlich einem andern se so vollkommen gelingen wird\*). "Als ihm sedoch in der freien Benußung der Archive Schranken gezogen werden wollten und man Vorlage des ausgears beiteten Werkes "zur Durchsicht und Gensur" verlangen wollte, so ers

<sup>\*)</sup> Müllere hanbichriftlicher Nachlaß.

flärte er, baß "Wahrheit und Freimuthigkeit die Haupteigenschaften einer guten Geschichte seinen und daß er so viel Zutrauen in seine Ersfahrung und Denkensart erwartet hätte, daß man ihm gestatte, sein eigener Gensor zu sein." Wirklich wurde ihm dann auf eine besondere Ordre des Königs "die uneingeschränkte Benutung" der Archive gestattet, worauf er sogleich an der Sammlung der Materialien zu arbeiten begann.

Allein bie unmittelbare Gegenwart ichien ihn zu einer größern Aufgabe zu rufen. Alle beutschgefinnten Manner faben bei ber Gefahr bes neuen Ausbruchs bes Krieges gegen Frankreich im Jahre 1805 auf Preugen bin. Mullers Gefinnung und feine ausgebreiteten Befanntschaften mit beutschen Staatsmännern und geistigen Celebritäten ließen von ihm einen besondern Ginfluß auf die öffentliche Meinung und auf bas preußische Ministerium erwarten. Gens, mit welchem er im lebhafteften Berfehr ftant, fchrieb ihm : "Der Ronig von Preußen ift jest im eigentlichsten Berftande ber Schieberichter über leben und Tod von Europa." Müller zeigte fich bes öffentlichen Bertrauens würdig und arbeitete an ber Bereinigung Deutschlands, nicht mit ber Leibenschaft und ber cynischen Robbeit eines Gens, allein indem er mit aller Barme und in ber mannigfaltigften Form barguthun fuchte, baß Breußen nur in und mit Deutschland gedeihen fonne. Boll großer volksthumlicher und vaterlandischer Erwartungen erhob er feine Stimme, als Preußen fur bie gemeinsame beutsche Sache eintreten zu wollen ichien und fich baher auf ben Kriegsfuß feste. Als bas Bublifum auf Steins Rath von diefen Magregeln in Kenntniß gefett werden follte, ichrieb ber Ronig in Beziehung auf Müller an Stein : "Ihr fonnt eine folde Schrift veranstalten, mußt Euch aber bagu eines claffifchen Schriftstellers, bem Ihr und harbenberg bie nothigen Daten anvertrauen fonnet, bedienen \*)." Die rasche Erledigung des Krieges ver= hinderte bieß.

Im folgenden Jahre, als der König mit dem feigen Haugwiß sich an den Frieden klammerte, so erklärten sich die Brüder des Königs nebst dem Prinzen Louis Ferdinand dagegen. Müller, von Letterm aufgesfordert, verfaßte eine Vorstellung an den König zur Entsernung von Haugwiß, Beyme und Lombard, unterzeichnet von den königlichen Prinzen, von Stein und den Generalen Rüchel und Phull. Nach

<sup>\*)</sup> Müllers handschriftlicher Nachlaß.

biesen Vorgängen empfand es Müller tief, daß man ihn fern hielt und zu keinen weitern Entwürfen verwendete, namentlich aber, daß ihm beim endlichen Bruche die Abfassung des Kriegsmanisestes gegen Napoleon nicht übertragen wurde. Als jedoch die Lage sich verssinsterte, "pries er die Fügung, welche ihn von der Geschäftslaufsbahn entsernte."

Nach bem Unglud bei Jena und bem Kall von Berlin blieb Müller baselbst wie A. von Sumboldt. Ein Reich und eine Regierung, die so schnell und so schmählich gefallen waren, schienen ihm verloren. Wo man im Glude auf seinen Rath nicht geachtet hatte, fonnte er auch im Unglud auf feine Anerkennung hoffen. Ohne Bermögen, durch Schulden gedrückt, fah Müller mit Beforgniß ber Zufunft entgegen. Unterbeffen wurde er von den Frangofen mit großer Auszeichnung behandelt: nicht nur mit allen Lasten verschont, sondern es wurde ihm sein Gehalt fortbezahlt. Er war nebst 21. von Sumboldt ein von ben frangösischen Generalen gefeierter Mann. Beibe famen biefer Aufmerksamkeit mit Soflichkeit entgegen. Der Raifer felbft ließ Müllern rufen, was fonft feinem Einzelnen geschah; vielleicht von einem Briefe veranlaßt, worin Müller an Dalberg seine Bewunderung für Napoleon und ben Bunsch ausgedrückt hatte, von biesem bemerkt zu werden\*). Indem Napoleon in Müller den Geschichtschreiber ber Schweiz, Dieser im Raifer ben Bermittler feines Baterlandes ehrte, ergab fich baburch ein gegenseitiges näheres Bertrauen und es ging Müllern nur wie vielen Andern, vor benen Navoleon feinen Geift und feine Liebenswurdigkeit zugleich leuchten ließ : "Durch fein Genie und feine unbefangene Gute hat er mich erobert. "

Nachdem Müller zwei beutsche Fürsten in der Nähe geschaut und ihnen gedient, allein je in seinem edelsten Bemühen und in seiner treusten Entschlossenheit von denselben zurückgeset wurde; nachdem er Beide ohne Kenntniß der Berhältnisse zaudern und je im entscheidenden Augenblicke das Berkehrte wählen und sich selbst ins Berderben stürzen gesehen: war für ihn, dem die großen Bölkerrevolutionen und die Gerichte Gottes über schwache Fürsten so lebendig und gegenwärtig waren, und der den Untergang des Bestehenden längst heransommen zu sehen glaubte, die Hinneigung zu dem begreislich, von dem er meinte, "daß Gott ihm das Reich gegeben." Daß er dieses meinen konnte, war eine

<sup>\*)</sup> Müllere handschriftlicher Nachlaß.

Täufdung, welche auf einer unrichtigen Auffaffung einer Begiebung bes Lebens und ber Geschichte überhaupt beruhte. Er fente nämlich in ber Leitung ber Staaten allzu viel auf bas Individuum und achtete nicht genug auf den Beift und bie innere Kraft einer Nation, welche die Gedanken und Werke bes Genies überdauern. Und fo treu anhänglich er ber Berfaffung seines Baterlandes war, fo fprach er fich boch im Allgemeinen gunftiger für die Monarchie aus; und ba ihm Cafar ber größte aller Regenten war und er ben Autofrator Friedrich ben Großen lebenslang als seinen Selben verehrt hatte, so mußte berjenige, welcher Cafarn zu feinem Borbilbe nahm und glauben burfte ihm am nächsten zu kommen, Müllern als bas Werkzeug erscheinen, beffen bie Vorsehung fich zur Neugestaltung bes zusammenbrechenden Europa bebiene. Nur aus biefem Gesichtspunfte läßt sich jener zweideutige Brief an ben frangofischen Minister Maret\*) erflären, welcher bei ber Berausgabe zudem in seinen ftartsten Stellen beschnitten worden. Müller fügt fich nämlich in ben Gebanken, daß die Schweiz nach bamaligen Gerüchten einen Kurften erhalten follte, leitet bann aber aus ber Beschaffenheit bes Landes und dem Nationalcharafter des Bolfes die Grunde ber, warum biefe Veränderung unthunlich sei, und hebt namentlich auf theatralische Beise die Besoranif bervor, "ber neue Casar mochte einen Tell finden und baburch der größte Moment bes Menschengeschlechtes unterbrochen werden." Ein anderer Brief, worin er bem Großherzog von Baben vorläufig bie Berficherung gab, baf bie Schweiz, wenn fie ihm ungetheilt zukomme, am Ende "aus der Noth eine Tugend machen und zufrieden und hoffnungsvoll" sein werde, ist wahrscheinlich nicht an feine Bestimmung abgegangen \*\*).

Am Jahrestage ber Afabemie erhielt Müller wieder ben Auftrag, von Friedrich dem Großen zu sprechen: "Friedrichs Ruhm" (24. Jänner 1807). Allgemein war die Ansicht, daß er seine Aufgabe vortrefslich gelöst, vollkommen im gleichen Geiste, wie ein Jahr zuvor und mit bestimmterer Zeichnung des Königs, wenn auch mit zu vielen zerstreuenden rhetorischen Bergleichungen mit Helden des Alterthums. Es war ein großer und fühner Griff, die entmuthigten Preußen durch die Erinnerung an den großen König aufzurichten, und den Franzosen Achtung für Preußen, die Schöpfung Friedrichs, einzuslößen. Der Redner sagte gegen den Schluß: "Niemals darf ein Mensch, niemals

<sup>\*)</sup> Müllere fammtliche Berfe, Theil 18. G. 15 ff.

<sup>\*\*)</sup> Müllers handschriftlicher Rachlaß.

ein Bolf wähnen, das Ende sei gekommen. Wenn wir das Andenken großer Männer seiern, so geschah es, um uns mit großen Gedanken vertraut zu machen, zu verbannen, was zerknirscht, was den Aufflug lähmen kann. Güterverlust läßt sich ersegen, über andern Verlust tröstet die Zeit; nur ein Uebel ist unheilbar, wenn der Mensch sich selbst aufgiebt."

# 7. Der Sturm gegen Müller.

Während biefer Zeit ber Muße lenkte ber Rheinbund Müllers Aufmerksamkeit auf sich, weil er hoffen konnte, daß ihm durch den ihm befreundeten Dalberg, ben Fürften-Brimas bes Bundes, Gelegenheit gegeben wurde, bemfelben nuglich zu sein. Er ließ fich baber weitläufig über ben "rheinischen Bund" vernehmen, wobei sich seine Unsicht etwa in bem Sage ausspricht: "Da es bahin gebieben, bag wir offenbar uns nicht helfen können, so ift bas Schicksal zu verehren, welches ben Chef ber großen Bölkerföberation fo viel Interesse für unsere Erhaltung hat nehmen laffen, daß er unfer Proteftor fein will." Dabei aber bringt er sehr barauf, daß bas Interesse bes Bolks burch Landstände vertreten werbe; zugleich ift er freilich mit Lobeserhebungen von Dalberg. Murat u. f. w. nicht farg. - Nun brach ber Sturm los. Wenn man von der Rede auf Friedrich gestehen mußte, daß Müller "glücklich zwischen Schlla und Charubbis burchgesteuert," so vergab man ihm nicht, daß er bieselbe in französtischer Sprache vorgetragen und daß er zum Schluffe ruhmend ber Anerkennung ber Frangofen für Friedrich gebacht - (Napoleon hatte nämlich in Sanssouci seine Berehrung fur ben König auf eine effektvolle Beise fundgethan). In seinen Meuße= rungen über ben rheinischen Bund mußte man erkennen, daß er fur die Rechte und die Nationalität des beutschen Volfes sich aussprach, allein ber Umschlag ber Sprache im Allgemeinen war boch für die nun vom Sieger gehöhnten Preußen zu überraschend und schmerzlich. Daber ein Schrei bes Unwillens und ber Entruftung über Müllers Abfall, wie man es nannte, wozu die großen philosophischen und politischen Damen, welche Müllern bisher fetiert hatten, nicht wenig beitrugen. Seither hat ber Born von Gent und ber Schmerz von Berthes ber bamaligen Gefinnung über Müller ein nachhaltiges Gewicht gegeben. Absagebrief an Müller wird häufig als eine Chrenrettung seines Charafters angesehen. Allerdings fiel Genpens Erklärung in beffen befte

Zeiten, wo ihn noch eine höhere Ibee und ein reinerer Patriotismus leitete, und er hatte bas richtige Urtheil über Napoleons Zufunft für fich. Allein ber leidenschaftliche, cynische Bartheimann, welcher Fortschritt und Bildung haßte und fich allein mit Genugmenschen jeder Sorte gefiel, bezeichnet ben Begenfat feines Befens mit bemienigen Müllers am besten mit seinen eigenen Worten: "Ich möchte ausschließend an ber Aufrechthaltung ber alten Weltordnung arbeiten. Sie wollen bas Reue immerfort in bas Alte bineinweben." "Ich bin nicht bezahlt, es mit ber Cultur zu halten; ich habe fast nur gelebt um zu feben, was fie Schreckliches hat." Muller lebte hoffnungereich in ber Entwicklung ber Bufunft. Bei Bent ift heftige Abneigung gegen die Reformation, er will "die befinitive Schädlichkeit berfelben fur mahre Aufflarung, Bilbung und Bervollfommnung beweisen." Müller blieb in Wien gurudgesett feinem Glaubensbefenntniffe treu. Während er fich bei Müller wegen Besuch von "unangemessenen Gesellschaften" zu entschuldigen hat, muß er Letterm "biefe edle und vornehme Bopularität felbst unter ber Rlaffe unserer Landsleute zugestehen, die mich als einen Freiheit-Feind und Despoten = Fröhner verwerfen." "Les soi-disans savans et hommes éclairés de Berlin ne m'intéressent pas. Vous aimez cette ville; je la déteste." Ein fehr bezeichnender Bug in Gentens energischer Invective ift, bag Müller "grundlichen Saffes" nicht fähig fei. -Allein viel tiefer als Gengens Grimm ift in neuerer Zeit bes ebeln Fr. Perthes schonender Vorwurf gegangen, welcher ihm vorhalt, baß feine Freunde "am Grabe Joh. Müllers trauern," daß "die Ration nicht weiß, ob fie ferner seine Stimme boren folle ober nicht." Doch Berthes hörte nicht auf an Müllers Redlichkeit zu glauben. Satte er ja bod Mullers Meußerungen über ben rheinischen Bund "fchon, flug und brav" gefunden, und war fogar einverstanden, bag biefer "Dienste dans l'empire français annehme;" auch theilte er Müllers Glauben, "baß die Welt von Gott an Napoleon ben Großen übergeben ift." Wenn einzelne Male ein schärferer Stachel bes Vorwurfs hervortritt, fo ging berfelbe allerdings aus Berthes tieffter Gefinnung hervor, wurde inbeffen augenblicklich burch perfönliche Umftande geschärft\*). Als Müller

<sup>\*)</sup> Befanntlich war der Briefwechsel zwischen Muller und Perthes ursprünglich ein buchhandlerischer. Daß das dahin Ginschlagende im Drucke fehlt, verwischt die eigenthumlichen gegenseitigen Beziehungen. Muller faßte zu dem geistreichen und

nach Cassel ging, sprach ihm Perthes seine Freude aus: "Ihrer Nation Beruhiger, Tröster, Erwecker zu seyn, bas verlangt, erwartet man von Ihnen."

Seitbem haben Hiftorifer und Publicisten Müllern einstimmig verbammt und in dem Grade politisch und moralisch erniedrigt, als er bis zu jenem Zeitpunkte der Entscheidung nach dem allgemeinen Urtheile seiner Zeitgenossen hochgestellt und verehrt war. Wohl kann man es nur bedauern, daß der Geschichtschreiber der Eidgenossenschaft, der Sprecher für freie Verfassungen und der Keind des Despotismus, welscher in Betress des Kürstendundes Deutschlands Stellung in Europa und seine Zukunft so richtig dargestellt, welcher durch seine Bemühungen zur Vereinigung Deutschlands im Jahre 1805 gegen den fremden Usurpator die Herzeugung nicht treu geblieben, zum Necht und zur deutschen Sache haltend. Allein um gegen Müller nicht das Unrecht zu begehen, benselben nach Anschauungen einer spätern Zeit und nach einem durch den Zeitumschwung ganz veränderten Maßstabe zu beurtheilen, müssen

wohlgefinnten jungen Manne Butrauen und unterhandelte mit ihm über die große Arbeit feines fvätern Lebens, die Univerfal-Geschichte, und empfing, burch Berlegenheit bedrangt, von Berthes Borichuff. Als es fich aber um den Abichluf eines Bertrages bandelte, allertinge zu einer fur ben Buchbandler wegen Rrieg ungunftigen Beit, und Diefer baber mit Bedingungen vorruckte, welche theils einen für einen Mann von Mullers Namen geringen Abfat, theils fur biefen eine unfichere Abzahlung feiner Schulden in Aussicht ftellten, fo fühlte fich Müller dadurch verlett und wurde guruckhaltender, ohne indeffen, burch feine Bervflichtungen befangen, fich bestimmter auszusprechen. Unterbeffen machte auch Cotta, mit welchem Muller wegen Berbere Berfen in beftanbigem Berfehr ftand, ihm ebenfalls Anerbietungen fur den Berlag ber Universal : Gefchichte, und zwar weit gunftigere, und anerbot ihm Borfduffe, welche diefer in feiner fteigenben Bedrangniß annahm, da inzwischen feine Stellung in Berlin unhaltbar geworben war, Cotta aber zugleich die Anstellung fur Tubingen betrieb. Diefe Berhandlungen famen Berthes zu Ohren. Er außerte fich gegen Muller über bie buchhandlerifche Berwicklung nicht; allein es trat ju berfelben Beit in bem Briefwechfel jener fchar: fere Ton über Mullers politisches Benehmen auf. Berthes mar bei aller Freundschaft Wefchäftsmann genug, um Mullern nicht loszulaffen und ihm auch fpater noch zu fchreiben: "Daß, menn die Universal-Siftorie je erscheint, ich Berleger bin, verfteht fich ja wohl von felbft?" Diefe beiben Buchbandler, ber aufftrebenbe und ber fchon feftstebende, find zuvorkommend, liberal, aber Beide forgen fur ihr Intereffe und fchrauben den armen Schriftsteller. Und boch will Berthes dem zu wenig Rechnung tragen, wenn Muller, in Sorge um feine Erifteng, basfelbe thut. Cotta entschäbigte Perthes nach Müllers Tobe.

wir fein Wesen, seine hiftorische Weltanschauung und seine bamalige Stellung noch näher ins Auge faffen \*).

Es lag jener Wandelbarkeit, welche Müllern von Bern nach Mainz, von Mainz nach Wien, von Wien nach Berlin führte, ber an fich eble Trieb zu Grunde, je vom höchsten und gebildeteften Standpunfte aus Menschen und Staaten fennen zu lernen und felbstthätig in Die Entwidlung feiner Zeit einzugreifen. Er gewöhnte fich in feinen verschiedenartigsten Stellungen über ben Wegenfagen ber Zeit zu fteben und im Konflitte berfelben fich auf feine Studien gurudgugiehen. Wo daher Schwierigkeiten fich aufthurmten und seinem Ginwirken Sinder= niffe begegneten, wurde er verdroffen, matt, nach Beränderung begierig. Sein Borzug war feine Bielseitigkeit, bie unbefangene Sohe bes Standpunftes: aber folch vielfeitigen, finnreichen Menschen fehlt eben gewöhn= lich die Kraft und Entschloffenheit des Sandelns. Müller theilte fein Loos mit vielen Andern, welche als Gelehrte und Stimmführer groß gewesen, aber in schwierigen Berhältniffen die rechte Entscheidung nicht zu finden wiffen. Wie fein Benehmen aus feinem Wefen bervorging. so ferner auch aus der Weltanschauung des Siftorifers.

Das urfundliche Necht, der Beftand der Verfassungen, die Selbsständigkeit der Bölker war für Müller die von Gott gegebene Grundslage, deren Beleuchtung und Vertheidigung er zur Aufgabe seines Lebens gemacht. Als das Alles nach langem Kampse, wobei er die ganze Krast seines Geistes und seines Herzens eingesetzt hatte, vor seisnen Augen zusammenbrach, als die Ohnmacht und Rathlosigkeit der Fürsten wie der Bölker sich dem eisernen Willen der Gewalt beugte: da gab ihm die Geschichte keinen Trost mehr; vielmehr glaubte er, daß sich das Schicksal erneuere, dem zusolge die alte Welt dem Joch der römisschen Cäsaren dahingegeben war, und er sah in Cicero sein eigenes Vershängniß: "Bei dem fürchterlichen Umsturz der weltbeherrschenden Republit, unter Wassen, Aufruhren, Verbrechen, sand M. Tullius sich einzeln, mit seinem Genie, seiner, zu allem Guten geneigten, Seele

<sup>\*)</sup> Am einläßlichsten und gründlichsten hat Julian Schmidt im Jahrgang 1858 der "Gränzboten," 2. Bierteljahr, Müllern charafteristert und seinen "Abfall" bervorgehoben, jedoch sein Urtheil zu sehr unter den Einfluß einer einzigen Thatsache gestellt. Auf 3. Schmidts Charafteristif hat diesenige von Göginger in dessen unvollsender "Deutscher Literatur" Einfluß gehabt.

und seiner, in der Ausübung mittelmäßigen Menschenkenntniß\*)." -Als Geschichtschreiber glaubte Müller ferner Die Stellung einnehmen zu follen, daß Beobachtung und unpartheilsche Auffaffung ber Thatsachen feine erfte Aufgabe fei, wahrend er die unmittelbare Betheiligung an Staatsangelegenheiten in zweite Linie stellte und ben Rudzug von biefen ftets mit feiner erften Obliegenheit entschuldigen ju fonnen meinte. Eine Stellung, welche fich boch über bie Bartheien ber Zeit erheben wollte, wie folche unter Andern Alexander von Sumboldt und Goethe behaupteten, glaubte Müller, ber Schweizer, auch für fich in Unspruch nehmen zu burfen, namentlich in Verhältnissen, wo er nicht nur keine amtlichen Pflichten hatte, sondern wo man ihn gefliffent= lich fern hielt. Daher er im Augenblicke vor ber Entscheidung sagen burfte: "Comme ma place ne m'appelle pas à une activité politique, je ne m'y ingérerai non plus, à moins d'ordres positifs: si de tels me parviennent, je ne resterai au dessous d'aucune espérance. Si, comme il est possible, on me laisse à moi, je suivrai mes plans pour des ouvrages qui peut-être survivront ces agitations éphémères."

Eine Rechtfertigung. liegt voraus in Müllers personlicher Lage. Die Entschiedenheit und Treue, womit er fich sowohl in Wien als Berlin für die Bereinigung von Deftreich und Breußen gegen Na= voleon bemüht hatte, fann nicht angefochten werden und findet auch beut zu Tage Anerkennung. Allein gerade um biefer entschiede= nen Bemühungen willen fehlte ihm bas Bertrauen ber bamaligen preußischen Staatslenfer. Wie er in Wien im engften Bertrauen mit Erzberzog Johann gestanden, so war er in Berlin mit Bring Louis. bem Bertreter ber beutschen Sache, befreundet. Als biefer gleich im Anfange bes Rampfes fiel (Stein hatte über bas Gerücht vom Tobe bes Pringen bei Müller Ausfunft gefucht), war Müller ohne nähere Berbindung mit dem Hofe und in der allgemeinen Flucht und Verwirrung befummerte fich aus beffen Umgebung Niemand um ihn. Als er ben Ruf nach Tübingen erhielt und bie Nachricht bavon fich burch bie öffentlichen Blätter verbreitete; als er nun an den König schrieb und um beffen Entscheidung bat: blieb er auch auf eine

<sup>\*)</sup> S. Müllers allgemeine Geschichte. — Nur zu sehr paßt freilich auch auf Müller jenes Geständniß Cicero's in den Briefen an seine Freunde, IX, 7: "Darum speise ich denn seit der Zeit bei den Leuten, welche regieren, oft zu Mittag. Was soll ich anfangen? Man muß sich in die Zeit schicken."

zweite Zuschrift Monate lang ohne Antwort. Als endlich burch ben Tob feines Landsmannes Merian Die Stelle eines beständigen Sefretars ber Akademie, wofür er die zugesicherte Anwartschaft hatte, erledigt wurde, erhielt bieselbe ein Anderer. Für die projektierte Berliner Universität suchte man ihn zu gewinnen und eröffnete man ihm Aussichten, als es zu fpat mar. Rein einflufreicher Mann bezeugte ihm mahrend ber mehreren Monate feiner Berlegenheit ein naberes Intereffe, bag er in Berlin bleibe. Die allerdringenoften und gemuthlichsten Buschriften bes Leibarztes Sufeland und bes Hofpredigers Ancillon, ganz zulett von der Königin veranlaßt, konnten ihn wohl rühren; aber ba dieselben ihm fur die Sicherung feiner Eriftenz keinerlei Garantien barboten, mar er gezwungen, feine Stellung in Berlin als unbaltbar aufzugeben. Wenn nicht geläugnet werden fann, bag Müller eine Unstellung bei Napoleon gewünscht und unter ber Sand bafur Schritte gethan hat, fo fann bagegen angeführt werben, baß fich unter seinen Papieren ein Briefentwurf vorfindet, in welchem er sich um die unterdessen wieder erledigte Stelle eines erften Ruftos ber Sofbibliothet in Wien bewarb, worin einfach ber Borfat lag, sein übriges Leben wissenschaftlichen Aufaaben zu widmen. Wenn fo ber alternde Mann fich bem augenblidlichen Gewichte ber Thatfachen beugte, fo waltete babei bas Gefühl ob, daß er auf einen möglichen Wechsel ber Dinge nicht bauen burfe, weil derselbe wenigstens ihm faum mehr Früchte bringen wurde.

Allein gegenüber ber Verwerfung ber Partheileute und bem Bebauern ber beutschgesinnten Männer spricht am entschiedensten für Müller, daß er von den Größten der Nation in Schutz genommen und gerechtsertigt worden. Gerade in jener verhängnißvollen Zeit wurde Fichte, der Mann des stählernen Willens, der Held seiner Ueberzeugung, mit Müller bekannt. In der Ferne suchte er diesen zum Bleiben zu bestimmen; allein in der Nähe erkannte er das "Unrecht, das man der herrlichen Gesinnung des Mannes zugefügt" hatte, und blied ihm die in den Tod mit warmer Freundschaft zugethan. — Goethe trat durch die Uebersetzung der angesochtenen Rede, "Friedrichs Ruhm", einflußreich für Müller ein. — Roch gewichtiger aber ist das Benehmen von Männern aus der nähern Umgebung des Hoses. Gerade über die Zeit der Ansechtung war Alexander von Humboldt Müllern mit der innigsten Freundschaft zugethan\*). Die Franzosen waren ansangs

<sup>\*)</sup> Müllers handschriftlicher Nachlaß.

feindlich gegen Müller gestimmt, fie hielten ihn für ben Berfaffer bes Rriegsmanifestes. Sumboldt versicherte ben Minister Maret vom Gegentheil und daß Müller als "simple philosophe" in Berlin lebe. 2118 bie Einladung zu Napoleon burch Maret erfolgte, glaubte Müller, fie gelte zugleich auch humboldt. Dieser verneinte es; und wie er fich Müllers Berhalten bachte, geht aus ber Bemerfung hervor: "Vous briserez la lance tout seul." - In Betreff ber akademischen Rede wollte Sumboldten die frangofische Sprache bedenklich vorkommen ; allein hinwieder findet er einen ftarfen Grund dafur, damit die Frangofen felbft hören und nicht durch Sinnentstellungen mißstimmt werden. Ueber bie Bahl des Gegenstandes, welche, wie humboldt annimmt, Müllern frei stand, bemerft Jener: "Mais l'objet de votre mémoire - Vous cherchez la difficulté. C'est bien hardi, mais Vous savez tout surmonter." Müller scheint bas Manuscript vorber Humboldten mit= getheilt zu haben, worauf dieser urtheilte: "Certes, mon respectable ami, que rien n'est plus éloquent et plus beau que ce morceau. Aussi ne sera-t-il pas sans effet, car il est fait pour soutenir ceux qui désespèrent. Et le désespoir est aussi coupable que la malice ou la pusillanimité." — Als bann aber bas Geschrei begann und Müller ben Borwurf des Verrathe zu Bergen nahm, scherzte Sumboldt anfange barüber und fuhr bann fort: "Je ne puis jamais cesser d'admirer ce que j'ai admiré dès mon enfance. C'est un don du ciel que la fraicheur de caractère que Vous possedez. Que les Dieux Vous la conservent pour la gloire de cette Patrie que nous disons "que Vous trahissez." - Als gleichwohl bie machsende Keind= feligkeit ben bisher gefeierten Mann tief erschütterte, läßt es fich Sumboldt mit einer wahrhaft brüderlichen Theilnahme angelegen sein, ben gebeugten Freund aufzurichten. Nachdem er ihm berichtet, er habe nach Samburg, Göttingen und Weimar geschrieben, um übeln Auslegungen vorzubeugen, fcbreibt er mit ber gangen Treue eines feinen Bergens : "Ich beschwöre Sie, sich nicht Ihrer Schwermuth zu überlassen: bas ift Ihrer nicht werth. Wer find bie Menschen, die Gie verläugnen? Gind fie Ihrer werth, haben fie etwas hervorgebracht, was Ihren Werfen gleicht? Ich erfenne, daß Ihre Lage um fo widriger ift, als Ihre Gut= muthigkeit Gie einft biefen partheifüchtigen Damen und Mannern gu febr überliefert hatte. Aber feben Sie, theurer Freund, Allem ein Biel. Machen Sie fich unabhangig von biefen Urtheilen, leben Sie bloß mit

ben Menschen, Die Sie in Ihren Gefühlen nicht ftoren. Das menschliche Leben ift furg. Warum wollen wir es und verbittern? Moge ich Sie aufrichten können. Rummern wir und weniger um biefen Sumpf. Denfen Sie an bas mas Sie hervorgebracht und an' bas mas Sie noch schaffen können, so wird Ihnen alles Andere erbärmlich und unwichtig Roch einmal, ich beschwöre Sie, erhalten Sie fich Ihre Beiterfeit. Alle Ihre Kraft, alle Frische Ihres Styls hangt von Diefer ab." - Sumboldt ergreift jede weitere Gelegenheit und nimmt feine eigenen Erfahrungen zu Sülfe, um den Freund zu beruhigen. "On détruit une réputation factice, mais l'on ne ternit pas une gloire d'un homme qui a construit un grand édifice aere perennius (unvergänglicher als Erg). - Mais de grace soyez un peu adroit et tirez parti de la traduction de Goethe. C'est un fait très marquant."— Sumboldt, welcher Müllers Berhältniffe völlig fennt und ihm feine thatsächliche Sulfe anerbietet, fieht indeffen ein, bag er unter ben beftebenden Berhältniffen nicht in Berlin bleiben fann. Er möchte ihn auf einem feines Beiftes und feines Talentes wurdigen Standorte wiffen, und barum ift er weit entfernt, ben Bedanken an ben frangofifchen Staatsbienft zu migbilligen, er ermuntert vielmehr bazu. Müller batte gerne Deutschland genütt und namentlich bie Intereffen bes Rheinbundes bei Napoleon vertreten. Allein er hatte seine Ehre so treu und gemiffenhaft gewahrt, bag er nach feiner Seite Schritte that, bis endlich ber Ruf nach Tübingen bie Ungewißheit über bie Bufunft zu entscheiden ichien. Auch da tritt humboldt mit feinem Freundebrath bazwischen. "L'idée que Vous voulez pourtant nous quitter si promptement m'attriste, mon excellent ami. Vous devez aller à Paris et directement. Je crains que Tubingen ne Vous accommode pas. Des heures fixes, la petitesse de la ville, le clabaudage, Votre manque de voix . . . . Et l'Empereur s'occupera de Vous. S'il ne l'a pas fait jusqu'ici c'est qu'il est trop occupé. Que ne faites Vous sonder Maret par Pardo." Und nochmals fügt er in einem andern Bettelchen bei: - "Pas de Tubingen - Non! Paris!" Erft jest benutt Müller, und mit großer Burudhaltung, ben vom Freunde ihm angewiesenen Weg. In foldem Grade erscheint Alexander von Sumboldt als Miturheber und Mitschuldiger von Müllers "Abfall!" - Um fich aber völlig zu überzeugen, welch einen hohen Werth Jener auf diesen legte, mußte man von ber gangen Reihe ber fleinen Papiere Einsicht nehmen, in welchen Sumboldt Müllers Gelehrfamfeit für fich in Unspruch nimmt und oft dankbar überrascht ist, viel mehr zu empfangen, als er erwartet hatte \*).

Allein auch unter ben preußischen Staatsmännern erhielten bie Beften für Müller Theilnahme und Freundschaft. Müller gebenft während feines Berliner Lebens mit besonderer Freude feiner Aufnahme im Saufe bes Miniftere von Schrötter. Nachdem Müller feinen Abschied vom Könige erhalten und ber Minister ihn schon in des Raifers Dienft nach Baris übergegangen glaubte, fchrieb Schrötter einen ausführlichen Brief mit dem Ausdrucke ber herzlichsten Freundschaft, worin es unter Underm heißt : "M. Stein ift gleichfalls über Ihren Berluft betrübt : bieß weiß ich - Sofft aber noch auf Ihre einstige Ruckfunft. - 3ch nicht. - Da wo Sie find, wird man Sie gewiß gang zu schäßen und gang zu gebrauchen wiffen! und die Geschichte bes großen Fried= riche, dieß einzige Denkmal fo wir ihm noch errichten könnten, wird jest in ber Geburt erstidt. Gie glauben nicht, mas biefer Bedanke mich alten Menschen, ber seine besten Jahre in Friedrichs Welt, in seiner Größe verlebt hat, zerreißt und mir webe thut. - Wenn ich einft nach Berlin gurudtehre, fo wird Ihre Abwesenheit eine unausfullbare Lude in meinen hauslichen Freuden und in unserm freundschaftlichen Birkel machen. Wir werden Sie, mein Befter, immer vermiffen, immer wird und Einer am Gangen fehlen."

Schon Schrötter beruft sich auf die Besinnung Steins. Allein Stein selbst, ber erste beutsche Mann des Jahrhunderts und der erste deutsche Staatsmann seiner Zeit, hat gerade in jenem fritischen Zeitpunkte entschiedene Zeugnisse über seine Werthschäung Müllers abgelegt. Wir haben früher gesehen, wie die beiden Freiherren von Stein mit Müller in Mainz näher besannt geworden. Allein das Verhältniß zum ältern Bruder hatte durch den Uebergang Müllers nach Wien mit einem förmlichen Bruche geendigt, indem Joh. Friedrich von Stein durch diesen Schritt sich und seine Regierung sompromittiert und getäuscht glaubte. Der Minister Karl von Stein fannte also neben Müllers großen Talenten auch seine vielseitige Beweglichseit aus unmittelbarer Erstahrung. Gleichwohl stand er in der verhängnißvollen Zeit der Mobilsmachung des preußischen Heeres im Spätsahr 1805 mit Müller nicht nur in vielsachem politischem Geschäfts Wersehr und benutzte seine Feder, sondern er zog ihn auch in den Kreis seiner Vertrauten, unter

<sup>\*)</sup> humboldt war auch zu Müllers Testaments-Bollftrecker ernannt.

Unbern mit Frau von Berg und feiner geiftreichen Schwester, und pfleate mit ihm einen heitern geselligen und wiffenschaftlichen Umgang \*). Ueber Mullere Rücktritt felbft fchreibt Stein ben 15, Det. 1807 von Memel folgenden Brief: "Je suis très faché d'apprendre par Votre Lettre du 6. courant, que nous perdons un savant, de l'acquisition duquel nous avions eu lieu de nous glorifier; la manière dont la chose s'est passée, m'afflige sérieusement. J'espère neanmoins que la perte n'est pas irreparable, et que les circonstances permettront dans la suite de Vous faire des propositions avantageuses pour Vous et pour les sciences. Soyez persuadé que je saisirai avec empressement la première occasion favorable à ce dessein. Je Vous prie par contre de ne pas oublier un pays qui jusqu'à cette époche malheureuse a toujours su apprécier Vos talents éminents, qui m'inspirent la haute estime avec laquelle je suis etc." - Müller hatte ben langverzögerten Abschied "furz und troden" erhalten, ebe Stein beim Ronige vorgesprochen hatte. auch jest noch hatte Müller ben Aufenthalt zu Berlin ohne Gehaltsverminderung demjenigen in Tübingen vorgezogen. Stein entschuldigte in einem Schreiben vom 21. October ben Entschluß bes Ronigs mit ber Nothwendigfeit, feine Staatsbiener auf die Balfte ihres Gehaltes berabzuseben, rath ihm aber eine Stelle an ber neu zu grundenden Universität in Berlin anzunehmen. "Ich werbe meiner Seits bem Könige ben Bortheil ber ber Academie baraus erwachsen muß, baß ein Mann von G. S. ausgebreitetem Rufe babei angestellt ift, vorstellen; und ich hoffe baburch ben boppelten Vortheil zu erreichen, ber Universität einen neuen Glang zu geben, und bes Bergnügens Ihres perfonlichen Umgange genießen zu können. "

Die stets wiederholten Angriffe, in benen sich Müllers Ankläger gefallen, mögen zur Entschuldigung bienen, wenn bem Worte solcher

Vertheidiger ein größerer Raum gegönnt worden ift.

23

### 8. Müller in Caffel.

Nach erhaltenem Abschiebe blieb Müllern nichts Anderes übrig, als die Professur in Tübingen anzunehmen, welche zwar seinem Wesen

<sup>\*)</sup> Müllers handichriftlicher Nachlaß enthält eine Reihe kleiner Sandbillete von Stein, welche in einigen Worten freundliche Einladungen, Literarische Anfragen 2c. enthalten.

widerftrebte, allein ihm alle möglichen Erleichterungen und Vortheile ficherte. Er tröftete fich babei mit ber Bollenbung feiner Arbeiten und mit ber Nahe ber Schweiz. Jeboch auf ber Reise nach feinem neuen Bestimmungsorte erreichte ihn in Frankfurt ein frangofischer Courrier, welcher ihn schleunigst nach Kontainebleau berief und ihn durch die Ernennung jum Minifter Staatsfefretar bes neugebildeten Ronigreichs Westwhalen überraschte. Diese Berfügung scheint von Napoleon ohne alle Empfehlung ausgegangen zu fein, indem der Raifer feinem Bruder "einen ber Nation angenehmen Minister geben wollte." Daß Rapoleon feiner jo wohlwollend gedacht und bag ihm jo ber Weg geöffnet war, fich feiner brudenden Schuldenlaft zu entledigen, waren bie nachften Grunde, welche Müllern zur Annahme biefer glanzenden Stelle beftimmten. Im Sintergrunde lag aber bie fein ganzes Leben hindurch festgehaltene Ueberzeugung, bag ber Geschichtschreiber seine Ginficht zu= gleich auch als Staatsmann muffe bewähren fonnen; und feine Ur= beiten und Erfolge in Staatsaufgaben in feinen verschiedenen Stellungen waren von ber Art, daß er nicht Urfache hatte, an feiner Befähigung zu zweifeln. Freilich hatte er bisber bei allen folchen Ge= legenheiten mit fich felbst im Zwiesvalt gestanden, ob die Laufbahn bes Belehrten für fein Blud und feinen Ruhm nicht die vorzüglichere fei. Wenn aber früher sowohl als in biesem entscheidenden Augenblicke bie Luft zu praftischer Bethätigung überwog, so war es nicht etwa nur Chraeiz und Charafterschwäche, wie man ihn zu bezüchtigen gewohnt ift, fondern es belebte ihn bas Gefühl, daß bas eigentlich feine höchste Auf= gabe und Beftimmung fei, und bie Bereitwilligfeit, fich felbst aufzu= opfern, um nüblich zu fein. Wenn jo schmeichelhafte Erfahrung ihn für ben Augenblick unverhaltnismäßig gunftig für bie Frangofen ftimmte, fo schrieb er boch in jener Zeit gerade im Sinblid auf biefe an Beeren: "Ich traue den Menschen unserer Zeit nicht viel zu; ich sehe überall nur Egoismus;" und an General Bardo im Sinblid auf Friedriche bes Großen gertrummertes Werf: "cela rappelle l'instabilité de toutes les grandeurs." - Wie wenig sich übrigens Müller über fich felbft und bie Gefahren seines funftigen Umtes tauschte, seben wir aus folgendem Briefstück an Maret: . . . , Je l'ai accepté avec reconnaissance: mais ce n'est pas sans amertume que je renonce à mes études, mes travaux commencés, au nom que je m'étais fait dans la carrière des Tites-Lives et des Tacites, pour figurer peutêtre assez gauchement à la cour d'un Prince qui ne me

connait pas. Les titres ne me font rien du tout; j'attendois le mien de la posterité. Quelques-uns à Cassel seront bien aises de m'y voir, mais une grande partie de la nation me blâmera prodigieusement d'avoir accepté, d'avoir cessé d'appartenir à elle seule pour ainsi dire \*)." Ale Dieser Brief ohne Antwort und Erfola blieb, wendete er sich an Dalberg, unter Anderm mit folgenden Borstellungen: "Si l'Empereur m'avait fait jurisconsulte du département des affaires étrangères, ou historiographe ou bibliothécaire, il m'eut rendu complétement heureux: mais ce travail de tous les jours de l'année, cette observance continuelle de formes très compliquées, cette vie d'antichambres, et de petites attentions pour les dames, Vous savez combien j'v suis peu propre; j'ai passé ma vie avec les Anciens et les Suisses: le genre de mon esprit est bien plus poëtique que métaphysique; et je vais descendre de la réputation d'un homme qui a bien fait son métier à celle d'un secrétaire qui fera bien des fautes et qui finira par être disgracié. Que ne puis-je pas rester historien: des secrétaires d'état il v en a toujours eu, et il v a des siècles qui n'eûrent pas d'historiens. - N'y aurait-il pas quelque doute à suggérer au Roi de Westphalie sur ma capacité à remplir cette place; quelque soupcon que je sois trop allemand?"

So wünschte Müller durch die Dazwischenkunft dieser Günstlinge bes Kaisers seiner Aufgabe enthoben zu werden; er wagt aber nicht selbst über sein Schickfal zu entscheiden, da er gewohnt ist, dasselbe unter allen Umständen der Vorsehung anheim zu stellen. Die bestimmte Ernennung (den 17. Winterm. 1807) schnitt ihm weiteres Bedenken ab und führte ihn mitten in die Geschäfte hinein. Allein nach wenigen Wochen der Amtslast, bevor die Eidesleistung ihn fester an die Stelle sessen der den König aus Gesundheitsrücksichten um Entlassung, ohne ein weiteres Gesuch an denselben zu stellen. Er wurde sedoch in der ehrenvollen Stellung als Staatsrath und Generaldirektor des Unterrichts sesstgehalten. Allein diese Aufgabe war schwierig und undankbar, da man einem Theile der Universitäten den Untergang bereitete und der Generaldirektor zunächst den vom fremden Bedränger mißtrauisch beargwöhnten Geist der deutschen Studenten zu überwachen hatte. Doch es würde wahrhaftig eines der schönsten Blätter in

<sup>\*)</sup> Müllers handschriftlicher Nachlaß.

Müllers Leben fehlen, wenn ber Aufenthalt in Caffel uns benfelben nicht im Rampfe für die Wiffenschaft in unerschütterlicher Treue und unerschöpflicher Geduld vor Augen stellte. Es war nicht möglich, mit mehr Barme und Edelfinn fur die bedrohte Eriftenz einer großen Bahl würdiger Männer einzutreten, als es burch Müller geschah, und bie dankbare Berehrung berselben ift ein sprechender Beweis, wie wohlthatig und umfichtig fein Wirken war. Er war unter Underm Die Beranlaffung zu Billers' bortrefflicher Schrift über bie Universitäten bes protestantischen Deutschlands. Es brauchte Müllers Gutmutbigfeit. um immer neue Unläufe zur Erbaltung bes Guten gegen Willfur und Leichtsun zu machen, und es fehlte ihm nie an Muth, wo es die Bertheidigung einer guten Sache galt. Als es fich z. B. um ftrenge Magregeln gegen bie Studenten handelte, fagte er unter Underm in feinem Gutachten : "Berbote, Strafen verschlimmern bas Uebel; ber Widerstand scheint Beroismus und entflammt bie muthigen Bergen; bas Blut ber Märtyrer gebiert Broselyten. Gine forgfältige Ueberwachung foll bem Scandal ohne Auffeben zuvorkommen, mäßigen, aufhalten \*). "

Allein nicht nur von Seite der Franzosen, sondern selbst aus der Mitte der beutschen Wissenschaft erwuchsen ihm Schwierigkeiten. Denn es machte ihm, dem für den Fortschritt begeisterten Manne, der aber zugleich ein Feind alles Destruktiven im Leben und in der Wissenschaft war, große Mühe, daß ihm in der beutschen Theologie immer mehr eine zerstörende Richtung entgegentrat. Längst hatte er die Gesinnung jener Zeit vom Jahre 1770 bis 1782, als er "von dem Glauben der Läter abgefallen" war, als Irrthum bekannt, und sich seither mit Liebe und Ueberzeugung dem Christenthum zugewendet. Allein sein Glaube war nie so mächtig und tief, daß er den ganzen Menschen durchbrungen, umgewandelt und geheiligt hätte. Wohl übte die Bibel mehr und mehr ihre Macht über ihn aus \*\*); er sühlte sich in der Gesschichte von religiösen Charasteren mit besonderer Liebe angezogen und suchte die Freundschaft frommer Zeitgenossen: so bemühte er sich um den

<sup>\*)</sup> Müllers handschriftlicher Nachlaß.

<sup>\*\*)</sup> Die "Anmerkungen zur Bibel" von Johannes Müller, welche den Blicken in die Bibel aus dem Nachlasse des Bruders beigefügt sind, scheinen einer sehr frühen Zeit anzugehören und sind zu flüchtig und fragmentarisch hingeworfen, als daß sie über die Glaubensansichten und die christliche Erfenntniß des Verfassers irgend welschen Aufschluß gäben.

einst versvotteten Lavater und gewann Reinhards Vertrauen. Aber er wand fich auch wieder zwischen dem gläubigen Jacobi und dem ungläubigen Nicolai bin und ber, und wußte burch gefälliges Entgegenkommen und fluges Ausweichen Katholifen wie Protestanten gerecht zu fein. Es war mehr ber wiffenschaftliche und praktische Konservatismus auch in religiösen Dingen, welcher ihn erfüllte, als ber auferbauende, innerlich umgestaltende und weltüberwindende Glaube. Allein auch in biefer Weise hat Müller wesentlich mäßigend auf feine Zeitgenoffen gewirft. In amtlicher Begiehung ließ er fich unter Anderm an Stäudlin vernehmen: "Die Stelle in ber theologischen Fafultät ift wichtiger als ie. Mehr und mehr entfernt fich ber Brotestantism von bem ursprunglich angegebenen Glaubensgrund. Was ift bas für ein Reues Teftament, woraus man die Evangelien und einen Theil der Episteln ftreicht? Alle positive Religion geht verloren. Ich verehre bie Kenntnisse und manche Eigenschaften von Bater, von Paulus, von unserm Cichhorn. Wenn aber feine Theologen fich im Stande finden, ihre oft scharffinnigen Darftellungen zu widerlegen, fo ift eine theologische Kafultat überhaupt entbehrlich. Ich wünsche solche anzustellen, die besestigen, und nicht die untergraben, die wankend machen."

Müller zeigt in ben Magregeln und Rathschluffen feines Umtes bie Ginficht und bas Geschick eines unermudlichen Geschäftsmannes, welcher burch alle Anmagung und Unverschämtheit der Franzosen sich nicht abhalten ließ, seine Pflichten gegen die Wiffenschaft, ihre Unftalten und ihre Lehrer mit Liebe zu erfüllen. Er mochte nur barin fehlen, baß er ben raubgierigen Fremden bie höhern geiftigen Intereffen, Die fie mit Fugen traten, zu angelegentlich und herzlich empfahl; daß er fie, die an feinen Menschenwerth überhaupt glaubten, mit einer sonderbaren Bietat für seinen leichtsinnigen Konig beluftigte, welchem von Napoleon ber Minister Reinhard zur Ueberwachung gegen allzu tolle Streiche beigegeben war; vornämlich aber, daß er ihnen die Ehre anthat, fich in allzu wortreicher Gemuthlichkeit über die unaufhörlichen Krankungen zu beflagen und fie ihres Unrechtes zu überführen. Die Frangofen wußten freilich immer wieder Auszeichnungen für Müller zu finden, welche ihm wohl thaten und fur feine Wirksamkeit Gutes versprachen. Go war er glücklich, ben König, bei seinem festlichen Zuge durch die Universitäts= ftabte, an ber Spite ber Universität burch eine feierliche Rebe zu begrufen, und bemielben bas Wohl berielben zu empfehlen. Er durfte in amtlicher Stellung fehr angelegentlich für eine mäßige Preffreiheit

sprechen. Und daß er berufen war, als Staatsredner den ersten westsphälischen Reichstag zu entlassen, schmeichelte ihm dermaßen, daß der Staatsphilosoph sich allzu sehr in den Hosmann und der Geschichtschreiber in den Lobredner der Gegenwart verlor. Allein diese Willsfährigkeit und Gesügigkeit verbesserte seine Stellung nicht und schützte ihn nicht vor dem französischen Uebermuth. — Wir dürsen nicht verschweigen, daß Müller, um aus dieser peinlichen Lage zu kommen, den Ausweg versuchte, Maret zu ditten, daß er ihn Napoleon als Geschichtschreiber empsehle, nachdem er "durch dessen Zu werden")."

Endlich machte eine personliche Robbeit bes Konias, beffen Unmuth burch Dörnberge Erhebung und die Theilnahme baran in Seffen veranlaßt worden war, Müllers Lage unerträglich. Den 11. Mai 1809 richtete biefer an ben König folgenden Brief: "Sire, le 28. Dec. 1807 V. M. voulut un Directeur général de l'Instruction publique. Elle m'en offrit l'emploi, je l'ai accepté. Aujourd'hui en annoncant qu' Elle ne veut que des ignorans et qu' Elle réserve un sort funeste aux villes à Universités, Elle m'a donné ma dimission. Sa volonté est ma loi; j'accepte. Je suis &c." Bugleich schrieb er an den Minister Simeon : "Après la déclaration que le Roi a faite en face de toute la cour, ",,de ne vouloir plus de savans, de vouloir brûler Halle, de détruire les Universités et n'avoir plus que des soldats et des ignorans" (propres paroles de S. M.) le Directeur général de l'Instruction publique non seulement est déplacé à l'avenir dans le royaume de Westphalie, et s'il y a en lui une étincelle d'honneur, il n'y restera plus un jour. Je vais adresser à M. le Ministre de l'Intérieur la demande de ma démission, et je partirai encore aujourd'hui. Il faut montrer que pour être savant on n'est pas lâche ni asservi au bas intérêt qui peut faire tout supporter \*\*)." - Reinhard suchte den Gefranften zu begutigen. Allein jener "Kummer" vom 11. Mai hatte ben schon längere Beit in seiner Gesundheit erschütterten Mann gebrochen, fo daß er ben 29. Mai erlag - ein wahrhaft tragisches Ende, in dem aber auch die Berföhnung lag. Denn wenn Müllern von beutschgefinnten Männern verargt werben konnte, daß er fich als Werkzeug ber Fremden im unterbrückten Deutschland hatte brauchen laffen, so war hingegen sein Rampf

<sup>\*)</sup> Müllers handschriftlicher Nachlaß.

<sup>\*\*)</sup> Müllers handschriftlicher Rachlaß.

mit bem Unrecht und ber Gewalt und seine Treue für beutsche Art und Wissenschaft ein Beweis der Redlichkeit und des Abels seiner Gesfinnung.

In bem Ausbrucke aufrichtiger Theilnahme, welche fich in Simeons Rebe an Müllers Grabe aussprach, lag zugleich ein Geständniß der besichämenden Schuld und der Sühne, welche die Franzosen an diesen von ihnen mißhandelten Mann abzutragen hatten.

# 9. Müllers Schweizergeschichte.

In der mußevollen aber stürmischen Zeit des letten Winters in Berlin war es Müllern gelungen, die erste Salfte bes fünften Theils ber Schweizergeschichte auszugrbeiten und berauszugeben. Er hatte mit bem Gefühle gearbeitet, daß es ihm "beffer gehe, als je zuvor; " und daß er fich biefes Zeugniß geben burfte, beweisen uns die Gemälbe ber Großthaten des Burgunderfrieges, feine Bilder von Niflaus von der Flüe und von Baldmann. Müllers großes Lebenswerk ift unvollendet. Allein er gedachte für einmal nicht weiter zu arbeiten, als bis zum Jahre 1500. Für die Reformationszeit fehlte ihm noch bas Material. Mehrmals sprach er ben Bunsch aus, Die Geschichte Dieser Periode einem Undern zu überlaffen : er schaute mit einigem Mißbehagen Dieser Aufgabe entgegen und fie ware ihm taum gelungen. Dagegen ift ihm vergönnt gewesen, die Entstehung, Begründung und Erstarkung ber schweizerischen Eidgenoffenschaft seinem Bolfe und ber gebildeten Welt auf eine Beise zu schildern, daß feine Arbeit zu feiner Zeit fur bas erfte Werf beutscher Geschichtschreibung galt, "in welchem sich ber Siftorifer mit Bewußtsein die Aufgabe eines Runstwerkes ftellte\*)," bas fur feine Landsleute lehrreich und heilsam war und in der Literaturgeschichte stets eine bedeutende Stelle einnehmen wird. Die Bedeutsamfeit von Müllers Schweizergeschichte geht genugsam baraus hervor, bag ihr Werth und ihre Kehler nach Inhalt und Form noch beständig ben Gegenstand lebhafter Besprechung in der deutschen Literatur bilben; und bas fortbauernde lebhafte Bemüben. Müllern von feiner frühern Sobe berabaugieben, liefert ben Beweis, daß jene Fehler mit großen Eigenschaften muffen verbunden gewesen sein.

Müller hatte burch seine Schweizergeschichte ben unbestrittenen

<sup>\*)</sup> Julian Schmidt.

Ruhm erlangt, ber erste Geschichtschreiber seiner Zeit zu sein, ungeachtet biese auch für seine Mängel ein offenes Auge hatte, wie Spittler im Jahre 1781 burch die Aritif des umgearbeiteten ersten Bandes erwies, und wie der gute Tast und der unbefangene Sinn seiner Freunde Bonstetten und Füßli ihm dieselben offen vorhielt. Unterdessen hat der Umschwung der Zeit und der Wissenschaft, haben Müllers Charasterblößen und politische Stimmungen das Urtheil über ihn verschärft. Wir wollen den Bersuch machen, zunächst im Hindliss auf die Schweizergesschichte, die Mängel so wie die Vorzüge Müllers als Historisers neben einander zu stellen.

Das hauptgebrechen bes Werkes - nicht bavon zu reben, bag bie Biffenschaft die Staats= und Rechtsverhaltniffe bes Mittelalters erft feither ind Rlare gebracht und somit manche fur Müller noch verworrene Berfaffungen und Rechtszuftande ber Schweiz beleuchtet hat - ift burch ben Kleiß schweizerischer Geschichtsforscher in bem Mangel an ausreichenden Duellenftudien bargethan, indem feither theils Sauptbegeben= heiten, wie g. B. die Entstehung bes Schweizerbundes, die Geschichte Brund, ber Ursprung ber Zunftverfaffung Zuriche, in Müllere Darstellung als Irrthum und Vorurtheil sich berausstellen, theils indem eine große Reihe von Begebenheiten von ihm ungenau und lückenhaft behanbelt ift. Daber waltet langft barüber nur Gine Meinung, Die Schweizergeschichte muffe aus ben seither viel reicher geöffneten Quellen neu aufgebaut werden: und doch hatte Müllern der Gedanke belebt, daß er feiner Nation ein Denkmal für Jahrhunderte hinterlaffe. Gin fernerer Borwurf ift sein Mangel an Kritif, bem zufolge er unbedingt einer Autorität sich fügt und so die patriotischen Voraussegungen und Trugschluffe und die Ungenauigkeiten Tichubi's nachschreibt, überhaupt gegen alte Chronifen und Ueberlieferungen eine Bietat beobachtet, welche ihn über unaufgehellte Thatsachen und Widersprüche ohne Lösung hinwegführt. Auch Mangel an Unbefangenheit und Unpartheilichkeit fällt Müllern wiederholt zur Laft. Denn theils seine Borliebe fur Die Ariftofratie, theils bas freudige Gefühl angenehmer freundschaftlicher und geselliger Erlebniffe in Bern gaben ihm eine zu schönmalende Theilnahme fur bie patricisch regierten Städte; bagegen gaben ihm ber burch bas öffentliche Urtheil in feiner Baterftadt erfahrene Ditraciomus und manche fleine Burudsetzung, beren Grund er in ber Zunftverfaffung suchte, ein unbilliges Urtheil über bie burgerlichen Stabte in den Mund und ließen ihn gegen bie eigenthumlichen Borzuge berselben nicht gerecht werden.

Grund biefer Berkennung lag auch barin, bag er, burch faliche Schluffe über die Berhältniffe ber alten Welt verleitet, von Induftrie und Sandel und ihrem Gewichte fur Staateleben und Rultur nur unflare Begriffe hatte. - Unverfennbar ift ferner ber Mangel an charafteriftischer Auffaffung ber Individualitäten. Der eigenthumliche Boraug ber Schweiz ift bie reiche Mannigfaltigfeit und bie auffallende Berschiedenheit ihres Gelandes, und barauf beruht hinwieder bas scharf ausgebildete, verschiedengrtige Gevrage ihrer fleinen Bölferschaften. Allein ungeachtet Müllers genauer Kenntniß von Land und Bolf, und ungeachtet feiner Vorliebe für lanbichaftliche Gemälde und pinchologische Sfiggen, gelingt es ihm nicht, recht lebendige und getreue Bilber von ber Gigenthumlichkeit ber einzelnen Städte und Länder ber Schweiz gu geben. Mit welch ausgeprägter, in allen Einzelnheiten bemerkbarer Berschiedenheit bes Wesens treten g. B. Bern und Burich in ber Beichichte auf; allein wir erhalten nirgends eine biese beiden Republifen bezeichnende Charafteristif. Und so lebendige Gemälde er von einzelnen Berfönlichkeiten aufstellt und burch feine Zuge bervorhebt, so ist boch wieder so viel Fremdartiges, ideal Ausschmudendes beigemischt, daß die ganz getreue, lebenswahre Zeichnung barunter verschwindet. — Ferner find die einzelnen, aus verschiedenen Quellen geschöpften Buge oft nicht au einem Bangen verarbeitet, indem es ihm an ber Scharfe bes Urtheils und ber ichovferischen Kraft ber Darstellung gebricht. Bei allgemeinen Uebersichten über einen Zeitraum flicht er einen Reichthum von Ibeen ein, allein biefe treten gewöhnlich nur wie etwas "Bufälliges, als eine geniale Ahnung" auf; "fie ergeben fich nicht mit innerer Nothwendigkeit aus den Thatsachen." Namentlich aber zieht er zum Umriß einzelner Zeitraume ein fo ausgedehntes Material berbei, gonnt geiftreichen Rombinationen so viel Spielraum, bag bas charafteriftisch Bezeichnende babei fehr viel verliert. Wieder raumt er einzelnen Quellen zur Beleuchtung allgemeiner Buftande zu viel Ginfluß ein, wie 3. B. bem in Lebensanschauung und Sprache sonderbaren und einseitigen Partheimanne Felir Semmerlin bei ber Darftellung über Charafter, Sitten und Religion ber alten Schweiz, und bem nach leichter Touristenweise malenden italienischen Lebemanne Boggio über Gemüthsart und gesellschaftlichen Umgang jener Zeit. — Ferner wird eine ber größten Eigenschaften biefes Beschichtschreibers bemselben zur Rlippe. Erfüllt vom Geifte des flassischen Alterthums, sucht er auch in ber Geschichte seines Baterlandes überall ahnliche Buge und Be-

ziehungen zwischen ben schweizerischen Bolfszuständen und Bersonen mit ben Alten, und indem er fo fein Baterland in einen fremden Glang hult, thut biefes Bestreben ber treuen und bestimmten Auffaffung ber Buftande Eintrag. Dadurch ift oft bas unmittelbar beimathliche Beprage und die mahre Einfalt frommer beutscher Sitte verwischt worden. Ueberhaupt ift es Müllern felten gelungen, ein richtiges Bild religiöfer Bustande zu geben, eben weil antife Anschauungen immer wieder zwischen hinein spielten, und weil er bie Fröhlichfeit und Leichtigfeit antifer Sitten auf die grundverschiedenen Lebensverhaltniffe und Bemutheanlagen eines beutschen Bolfes übertrug. Und wie Müller ber Demofratie abhold ift, so tritt auch häufig die Borliebe fur bas geift= liche Weltherrscherthum und bas gange Bebaube ber Sierarchie hervor, woneben dann auf ben Brotestantismus ber Schatten bes Finftern und Beschränkten fällt. - Gin fehr unerfreulicher Bug ift endlich bie Befliffenheit, jede Gelegenheit zu benuten, um mit Vorliebe barauf bingubeuten, als wenn mit Rraft und Größe in Nationalitäten und Individuen eine gewiffe lockere Freiheit ber Sitten und namentlich in ben Gefchlechtsverhaltniffen verbunden fein mußte. - Ein längst gefühltes Gebrechen ift ferner ber Mangel an philosophischer Unlage und innerm Busammenhange feiner hiftorischen Arbeiten. Das Gange besteht aus lofe aneinander gefetteten Specialitäten und häufig ift zu bem Bufammengehörigen bas Berbindungsglied nicht gefunden. Durch biefe auseinanderfallenden Sfizzen ift die Ueberficht fehr erschwert. - Bas Müllers Styl betrifft, fo wird bie Sorgfalt, nach Art ber Alten gu schreiben, häufig hart und undeutsch, und bas Bemühen, wie ein "alter Schultheiß ober Burgermeifter" ju feinen Mitburgern ju reben, giebt ber Schreibart eine gesuchte Bornehmheit, so wie bas Beftreben nach Abel und Burbe ber Sprache biefelbe häufig schwerfällig und geziert macht. Auch übte bie vielfache Berftreuung und Störung, unter ber Müller arbeitete, einen ungunftigen Ginfluß auf Die Sprache aus. Da= ber er felbst sagt: "Die Ursache meiner oftmals bunkeln Manier war immer ber Mangel genugsamer Muße zur Ausarbeitung; es ift mir nicht möglich gewesen, Die Schweizergeschichte auch nur abzuschreiben. Daher ein Ercerptenstyl, ben lange Gewohnheit mir, wie Saller, eigen gemacht. Einzelne Stellen habe ich bas zufällige Glud gehabt, ein paarmal umarbeiten zu tonnen; biese haben auch überall Beifall gefunden."

Reben biefen einzelnen Unvollkommenheiten hat hingegen Müllers

Geschichte ber schweizerischen Eidgenoffenschaft große und unvergängliche Diefelbe ift burch eine fo tiefe und treue Baterlandsliebe befeelt und getragen, welche burch Entfernung, mubfame Studien. lange Jahre und erschütternde Erfahrungen an ihrer Frische und Wärme nichts verlor. Damit ift eine Freimuthigkeit gepaart, wie kein biftorifcher Schriftsteller jener Zeit über fein eigenes Land fie gewagt hatte und welche bei ben Gegenfägen ber verschiedenartigen fleinen Freis staaten boppelt schwer war. Solch eine Freimuthigkeit konnte nur bei einer großartigen Wefinnung und einer unvartheilschen Wahrhaftigfeit ben Unftof überwinden und fich Bahn brechen. Die Quelle berfelben aber war die Liebe zur Freiheit. Auf bem Wege philosophischer Forichung zur Ueberzeugung geführt, burch bie Republifen ber alten Welt und bie Buftande Fraels barin beftätigt, baß bie felbftanbige Gemeinbe und ber Freiftaat bie ben einfachen Verhaltniffen menschlicher Gesellschaft angemeffenste Verfaffung fei, war fur Müller die althergebrachte, ju Recht bestehende Freiheit seines Baterlandes das Seiligthum, bem er bei allem Wechsel seines Schicksales treu blieb. Der Beift ber Freiheit in einer Zeit monarchischer Willfur, und die eble Ginfalt republifanischer Sitten im Gegensate zur bamaligen höfischen Berberbnif verlieh ber Schweizergeschichte einen ungewöhnlichen Zauber und erwectte fur Land und Bolf ein gunftiges Borurtheil. Der forgfältige Nachweis ber Rechte und Freiheiten jeder einzelnen schweizerischen Landschaft hatte gerade zu ber Zeit, als Müller sein Wert begann, eine große politische Bedeutung, ba Josephs II. unruhiger und rechtsverlegender Reformeifer auf die Schweiz ein bedrohliches Augenmerk richtete, indem es für ihn eine lockende Aussicht fein mußte, burch ben Taufch ber Riederlande gegen Bavern und burch ben Wiedergewinn bes alten Erblandes bes Sabsburgischen Sauses, Borberöftreich und Italien burch bie Schweiz mit einander zu verbinden und fo herr von gang Guddeutschland und ben Alben zu werden. Demnach war die ausführlichfte Darlegung ber Entstehung aller ber mannigfaltigen freien Bemeinden in ber Schweiz nicht eine ins Minutioje fich verlierende Gelehrsamfeit, wie Friedrich ber Große meinte, sondern die wohlverstandene, staatspolitische Aufgabe des schweizerischen Geschichtschreibers. Mit Recht haben baber bie pragmatischen Vorzüge seiner Arbeit besondere Anerkennung gefunden; benn mit bem Fortschreiten bes Werkes wird fein Buch immer mehr eine Schule vaterländischer Staatsweisheit, und namentlich vom alten Zurich = Krieg an, burch bie Burgunderfriege hindurch, er=

weitert sich ber staatsmännische Blick und die große Uebersicht in bas vielfache Getriebe ber Partheien und ber versonlichen Leidenschaften. Daburch gewinnt biefe Beschichte, ungeachtet ber fleinen Berhältniffe, ein fteigendes allgemeines Intereffe und feffelt immer mehr durch wahrhaft bramatische Behandlung. Ueberhaupt war Müller ber erfte Geichichtschreiber, welcher beutschen Forscherfleiß und gelehrte Grundlich= feit mit der Formbeberrichung und lebendigen Darftellung ber Frangosen vereinte. Dazu fam, bag Phantaffe und Gemuth ihn aufs gludlichste unterftutten, anschauliche und ergreifende Gemalde hervorzubringen: baber er fowohl Gemuthezuftande ale außere Sandlungen mit unübertroffener Meisterschaft beschreibt, wie benn namentlich feine Schlachtengemälde mit Recht berühmt find. Denn er wußte fein reiches Ercerpten = Material mit Sorgfalt und Geschick zu über= raichenden Bilbern zu verarbeiten, und in den oft durftigen Stoff burch geistreiche Kombination und hiftorisches Gefühl Leben und Unschaulich= feit zu bringen. Müller war überhaupt ber Erfte, welcher bie ftrenge Pflicht übernahm, jebe Angabe burch Anführung ber Quellen gu belegen : indem er bamit bie Weite und Großartigfeit seines Gebantenfreises und seines Wiffens beurfundete, legte er fich damit zugleich ben Baum genauer geschichtlicher Wahrhaftigkeit auf. Allein über ber fleißigsten Forschung verliert fich Müllers Geift nie ins Rleine; fondern er weiß auch biesem burch eine tiefe Bedankenverbindung ftets ben Reiz bes Ueberraschenden und Bedeutsamen zu geben, "indem man, um mit Berder zu reben, auch in bem partifularften Gegenftand eine Ueberficht ber Sache bekommt, von der Wurzel aus hinauf zum Gipfel." -Bas aber bem Geschichtschreiber bas große Gewicht bei feinen Zeit= genoffen gab, war, baß tein Schriftsteller feiner Zeit fich in ben Beift ber Alten so hineingelebt und sich ben großen, freien, heitern Blick berfelben fo angeeignet hatte wie er. Mit Recht durfte Müller die Beilage, baß er ben Tacitus nachahme, gurudweisen; benn er war in bem Grabe vom Beifte bes Alterthums durchdrungen, daß fein Einzelner ihn beberrichte, fondern antife Lebensanschauung und Ausbrucksweise sein freies, innerstes Eigenthum geworden war. Es war daher nicht nur bie Folge seines außerorbentlichen Gedächtniffes, sondern innere, geiftige Uneignung, ein gleicher Gebankengang, wenn ihm je bas Schönfte und Gediegenste aus den Alten zu Gebote stand, so baß Gent von ihm fagen fonnte: "Es gehört zu ben untergeordneten Reichthumern, Die Ihren Beift zieren, daß Sie immer treffliche Citationen ba, wo fie ben

ftartiten Eindruck machen, bereit haben." Allein Müller trug nicht nur ben flassischen Beift in die neuere Beschichte über, sondern er ift qualeich auch der erste Geschichtschreiber, welcher bas Mittelalter von seiner eigenthumlichen und tiefen Seite aufzufaffen verftand und somit ber romantischen Auffassung der Geschichte ben Anftoß gab, worin ber Beweis liegt sowohl für seine ungewöhnliche Begabung als für seine bas Berschiedenste umfassende Beistestiefe. Der poetische Duft, in welchem die Schweizergeschichte auf den Schauplat trat und die einfachen Berbaltniffe bes hirten = und Bauernlebens verklarte, bilbete bas Reue und Angichende biefes Werfes fur bie bamalige gebilbete Welt\*). Die Quelle zur Befähigung für bie romantische Geschichtsauffaffung lag in einer weitern ausgezeichneten Gigenschaft Müllers, in feinem religiöfen Gemuth. Denn merkwürdiger Weise greift er auch in ber Beit, ba er dem vofitiven Chriftenthum feindselig gegenüberftand, jede religiofe Gr= scheinung mit psychologischem Interesse und einer bes Urtheils sich ent= haltenben Objeftivität auf, und giebt baburch ber Geschichte feines Vaterlandes eine ftets tiefer ansprechende Weihe, je mehr ber driftliche Glaube selbst fich in ihm befestigte \*\*). - Eine mahrhaft religiose Bewiffenhaftigkeit thut fich namentlich in bem Fleiß und ber Beharrlichkeit fund, womit er an seinem Werke arbeitete. Weber öfonomische Be-

<sup>\*)</sup> Julian Schmidt, Gränzboten, 1858, Bb. 2. S. 222: "Müller hat zuerst bem beutschen Bolke das Mittelalter in der Fülle seines Lebens und in seiner lebendigen Farbe aufgeschlossen, namentlich das vierzehnte und funfzehnte Jahrhundert. Man denke daran, daß die Deklamationen zu Gunsten des Mittelalters erst um das Jahr 1803 beginnen, und daß diese Ahetorik nicht viel gefruchtet haben würde, wenn man nicht zugleich auf ein für classisch geachtetes Geschichtswerk hätte hinweisen können. Um zu erfahren, wie es im Mittelalter eigentlich aussah, fand man in der Schweizerzgeschichte doch eine vielzeichere Ausbeute als in sämmtlichen Borlesungen und Gedichten der romantischen Schule. Diese träumerische Märchenwelt hatte keinen historischen Hintergrund, und die früheren deutschen Geschichtschreiber, die alle dem Bragmatismus huldigten, hatten keine Farbe. Aus Müller haben wir für das Mittelalter empfinden geleent, und wenn sich unsere Forschung seitdem vertieft hat, so ist das kein Grund, gegen ihn undankbar zu sein."

<sup>\*\*)</sup> Julian Schmidt, Gränzboten 1858, Bd. 2. S. 220: "Erhatte einen frommen historischen Sinn für jede Art von Ueberlieserung, und wenn er sich gegen die zerstehende Kritif ereiserte, die alle Anschauung in Begriffe auslösen möchte, so war das zugleich im Interesse feines Talents. Auch hätte es sich wenig mit dem treuherzigen Ton eines alten biderben Chronisten, den er annahm, vertragen, wenn er an die Heiligthümer des Bolfes, dessen Phantasse er fräftigen und in höhere Stimmung segen wollte, das Messer der falten gelehrten Kritif gelegt hätte."

brangniß noch Chrliebe, weder anspornender Beifall noch die Beforgniß, nicht zur Bollendung ber Schweizergeschichte zu gelangen, fonnten ihn je zur Gile veranlaffen. Er ehrte und liebte fein Baterland fo, daß die Beschichte besselben für ihn eine Lebensarbeit war, welcher er die beste Zeit und Kraft widmen wollte, und felbft bann noch, als mit bem Busammensturz ber alten Verfassungen sein Sauptzweck vereitelt war. ift daher die Behauptung eben so irrig als ungerecht, daß Müllern burch Die Revolution ber Schweiz ber Standpunkt völlig verruckt und fein Berg baburch gebrochen worden fei. Gerade weil ber tiefe Glaube an die ewige Weltordnung ihm eine zuversichtliche Hoffnung für die Bu= funft seines Baterlandes gab, gewann er bald wieder die Kraft, fein Berf mit unentwegter Beiftes = und Gedankenfrische fortzusegen. Mochte bas Bemühen, bes Vaterlandes wurdig und für ferne Zeiten lehrreich zu schreiben, ber Sprache häufig etwas vornehm Feierliches und schwerfällig Bürbevolles geben; bagegen trägt bas Werf von Unfang bis zu Ende ben Stempel bes mit unermublicher Sorafalt arbeitenben biftorischen Meisters und eines reichen und überlegenen Beiftes. ber Gegenstand felbst nicht ansprechend ware, stellt eine überraschende und erhebende Gelehrsamfeit benfelben in ein neues und anziehendes Licht. Go ift und in Mullers Schweizergeschichte ein Werk Dargeboten, welches für fein Bolf ein unvergängliches Denkmal ber Baterlandsliebe und des Werthes seiner Institutionen ift, und welches auch jest noch feinen Rang unter ben flasifichen Werken ber beutschen Literatur behauptet. Der Werth biefes Werkes wird erhöht burch bie ben einzelnen Banben vorstehenden Widmungen und Unreden. Müllers verschiedene Stellungen und bie noch wechselvollern Schicksale seines Baterlandes haben in Stimmungen und Ton biefer Unsprachen eine große Mannig= faltigfeit gebracht; allein die Sobbeit vaterlandischer Gesinnung, ber Glaube an bas Walten ber Borfehung zum Schute feines Baterlandes, Die Beisheit feiner Rathichlage, ber Strom gebankenvoller Begeifterung bleiben fich ftets gleich und bilben ein Kleinob, bas in ber hiftorischen Literatur einzig bafteht.

#### 10. Müllers Briefe.

Bie Müller burch seine hiftorischen Arbeiten bie Bewunderung ber gebilbeten und gelehrten Welt gewann, so durch seine Briefe die Liebe ber strebsamen Jugend. Nach vollbrachtem Tageswerf war für Müller

Mittheilung über fich felbft, Rechenschaft über feine Studien, feine Urbeiten, feinen Umgang und vor Allem über bie ihn bewegenden Gedanken und Empfindungen bringendes Bedurfniß. Er mußte biejenigen, an benen sein Berg bing, zu fich beranziehen und fie zu Zeugen feines Lebens machen; er mußte ihnen burch feine Briefe beweifen, wie fie mitten in feine Bestrebungen verflochten seien. Daber sviegelt fich in ben Briefen an die Mutter, und später und bis an seinen Tod an ben Bruder sein ganges Leben, seine außern und innern Erfahrungen, fein wiffenschaftliches und geiftiges Wachsthum, die ganze Kulle feiner Erlebniffe in frischefter Ummittelbarkeit und Objektivität; von Menichen, Weltereigniffen, Büchern empfangen wir fortwährend ben wohlum= schriebenen Abbruck, ber sich auf diesem mächtig pulsierenden, tief erfassen= ben und fich felbst erforschenden Gemuthe gestaltet. Wie er alles Schone und Große ber alten Welt in fich aufnahm und fich anzueignen ftrebte, so fühlte er sich auch von frühe an berufen, in seinem Leben bas Bild einer antifen Freundschaft barzustellen. Bon feinen Studienjahren an fuchte er biefen, feine gange Seele erfüllenden und bewegenden Freund. Er fand benselben in Bonftetten, theils weil beffen Wefen mit bemjenigen Müllers viel Berwandtes hatte, nämlich in großer Frische ber Phantafie und des Gemuthes, im Berlangen nach edler geiftiger Bethätigung und in liebenswürdiger Umgänglichfeit; theils weil er aus einem ebeln Geschlechte bes bewunderten Berns ftammte und somit Belegenheit zu genauerer Befanntschaft mit ben Männern ber berühmteften Republik seines Baterlandes bot. Es war indeffen bie ftille Be= schäftigung mit den Wiffenschaften und die gegenseitige Ermunterung zu höherm Streben und zur Erweiterung ber Gedanfen und Erfahrungen ein zu einfaches, zu wenig thatenreiches und opfergebietendes Freundesverhältniß, um jenen heroischen Freundschaften alter Zeit an die Seite zu treten. Beide Freunde ließen es freilich an mannigfaltigen, lebhaften und anerschöpflichen Ausdrücken der Empfindung nicht fehlen und spiegelten fich in ber Freude und Ehre einer einzigen Freundschaft. Allein es lief boch babei fo manche fleine Störung mit unter, fo viel Menschliches, das zu verwinden war, daß oft wieder ein gewaltiger Unlauf nöthig wurde, um ben alten Schwung zu behaupten, fo baß es begreiflich ift, wenn ber junge Niebuhr, welcher ber Freundin Bonftettens, Friederife Brun, bei ber Berausgabe "ber Briefe eines jungen Belehrten an feinen Freund" (1802) Beiftand leiftete, in feinem Ernft und in feiner Wahrheitstreue bei biefer Be-

schäftigung die Ansicht gewann, "daß Müllers Gefühle und Urtheile von frühefter Jugend an gemacht waren." Denn ber sittenftrenge, vatriarchalische Nordländer mußte an der jugendlichen Ueberschwänglich= feit wie an dem genialen Muthwillen und ber freien Weltluft ber wirtlichen Driginale Diefer Briefe Unftog nehmen. Es herrschte nämlich in ber gegenseitigen Mittheilung, nach ben Briefen Bonftettens zu fchließen\*), eine hullenlose Offenheit, welche in Mullers gedruckten Briefen nicht mehr hervortritt, und eben fo ergiebt fich, bag biefer in ber Freundschaftsversicherung noch eber Maß gehalten als Jener. Allein wir in unserer altflugen und gemeffenen Zeit bringen faum einen billigen Maßstab mit für jene felbftgefällige gegenseitige Berherrlichung ber Geifter bes vorigen Jahrhunderts. Diefe auffallende Bespiegelung ber Freundschaft tritt jedoch sehr zurud gegen ben reellen Reichthum an Beift und Wiffenschaft, welchen Müller dem Freunde mitzutheilen bat. Das anmuthige Tagebuch von Allem, was Müller fieht und hört, Die gemuthofrischen Zeugniffe seines innern Lebens, bas offene und behagliche Sichgehenlaffen in seinen Beobachtungen über bie vertraute Um= gebung und ben großen Schauplat ber Welt, vor Allem aber bie foris laufende Rechenschaft über feine Studien und feine Arbeiten machten biefe Briefe zu einem Rathgeber und Freund einer großen Bahl ftubieren= der Jünglinge.

Nicht weniger bebeutend, aber einfacher und wahrer find die nach Müllers Tode herausgegebenen Briefe an J. H. Füßli in Zürich, ben Buchhändler, Kunstfenner und Staatsmann — "Briefe Müllers an seinen älte sten Freund in der Schweiz" (1810). Müller hatte anfangs beabsichtigt, die Schweizergeschichte in Gemeinschaft mit Füßli zu bearbeiten, indem er diesem namentlich die Reformations-Periode zuweisen wollte; jedenfalls fand er in ihm einen eifrigen Geshülfen für das Geschichtsmaterial und den einsichtigsten Beurtheiler. Darum sind diese Briefe die übersichtliche Darstellung der Entstehung und des Fortganges der Schweizergeschichte und aus der Revolutionszeit die beste Widerlegung des Borwurfs, als wenn er durch dieselbe das Gleichgewicht verloren und unstät zwischen den Partheien umhergeschwantt hätte. Denn es ergiebt sich eine Klarheit des Blicks in die innern Zustände der Schweiz und in die Berhältnisse nach Außen und eine Besonnenheit in seinen Rathschlägen zur Rettung und Reorganisa-

<sup>\*)</sup> Müllers hanbschriftlicher Rachlaß.

tion bes Baterlandes, die um so höher anzuschlagen sind, wenn man die Menge der Briefe dagegenhält, welche Müller in jener Zeit aus der Schweiz erhielt und welche fast ohne Ausnahme die Engherzigkeit und Nathlosigkeit der Stimmführer der alten Schweiz in ein auffallendes Licht stellen\*). — Unter Müllers weitverbreitetem Brieswechsel ist überhaupt derjenige mit seinen Landsleuten nicht gering anzuschlagen. Es ist erstaunlich, mit welcher Menge von Gesuchen in kleinen und großen Dingen er während seiner Ausenthalte von Mainz die Cassellaus der Schweiz angegangen wurde und wie unerfreulich und störend die meisten derselben für ihn waren. Allein seine Liebenswürdigkeit und Hingebung für seine Landsleute bestand jede Probe; und zum freundlichen Wort gesellte sich in vielen Källen die hülfsbereite That, namentlich wenn es die Beförderung schweizerischer Jünglinge galt.

Die Bedeutsamfeit und ber Umfang von Müllers Berbindungen, und der Reiz und Werth, welchen er denselben zu geben wußte, geht vorzüglich aus feinem Briefwechsel mit Gelehrten und Staatsmännern hervor. Mit mahrer Feinheit bes Herzens schmiegt er fich ber Indivibualität an, läßt bieselbe auf fich wirken und nimmt ihre Borzüge liebevoll in sich auf. Er belebt und befruchtet sich durch jede eigenthum= liche geiftige Rraft, daher denn auch freudige Anerkennung jedes Berbienftes gang ungefucht fur ihn jum Bedurfniß wird, fo daß ein oft ju verschwenderisches Lob nur felten ber Schmeichelei, fondern vielmehr bem lebhaften und freudigen Gemuthseindruck beizumeffen ift. Dabei barf freilich nicht verschwiegen werden, daß, wie er wohlwollend und ruckfichtsvoll war, ihm hinwieder die Mißbilligung von Jemanden, an deffen Achtung ihm gelegen war, schwer fiel: wie er daher in den Briefen an ben Vater und an ben Vorsteher ber Rirche seiner Vaterstadt noch ihre religiöse Sprach = und Denkweise führte, während es an seine Freunde ganz anders lautete; so begegnete es ihm ftetsfort, daß er bisweilen, von den Umftanden und Bersonen überwältigt, sich ihrer Art und Gefinnung mehr anbequemte, als mit ber ftrengen Wahrheit vereinbar war. Allein gerade biefe Empfänglichkeit und Glafticität bes Beistes öffnete ihm eine Menge von Berfonen und Rreisen, benen er fördernd und wohlthätig wurde. Bon ber schönften und ebelften Seite tritt diefer wohlthätige Einfluß im Berhaltniffe zu Junglingen und jungen Mannern hervor. Diefen gegenüber find feine Briefe eine

<sup>\*)</sup> Müllers handschriftlicher Nachlaß.

Kundgrube voll Liebe und Weisheit, voll Offenheit und treuem Rath. Jedem fucht er auf die bemfelben angemeffene Beife burch Urtheil, Empfehlung und Forderung nuplich zu fein. Müller hat zur Bilbung einer beträchtlichen Bahl von Siftorifern wesentlich beigetragen, von benen wir nur Sammer = Burgftall und Sormanr, Lippoldt und Luben, Pfifter und Surter nennen. Wie viel fein Urtheil bei Staatsmännern galt, bafur zeugt eine reiche Rorrespondenz einer großen Babl zum Theil einfluffreicher Manner, welche fich noch ungedruckt unter seinem Nachlaffe befindet\*). Befannt ift bas Bertrauen und ber Einfluß, welche Müller bei dem talentvollen Bringen Louis von Preußen genoß und wie der Kronpring Ludwig von Bayern ihn bei ber Gründung der Walhalla vorzüglich zu Rathe zog; namentlich aber bestand mit bem jungen Erzbergog Johann von Deftreich ein wahrhaft freundschaftliches, für beide Theile ehrenvolles Berhältniß. Die Briefe bes Lettern an Müller wirften zur Zeit bes beutschen Reichstages als ein Beleg fur bes Fürften Geift und Gefinnung.

Die eigensten Schüler Müllers waren aber zunächst Bonftetten und fein Bruder. - Karl Biftor von Bonftetten (1745-1832), phantastereich, ein trefflicher Beobachter, liberaler Philanthrop, eitel, rubmbegierig, paßte nicht zu ber ruhigen Stätigfeit Berns. Denn er griff, ungebulbig und leibenschaftlich, ftets über bas jeweilen Erreichbare hinaus: bennach kam er gutmuthig und enthusiastisch ber Revolution entgegen; als er aber von ihren schweren Folgen in seinen grifto= fratischen Gewohnheiten hart getroffen wurde, floh er vor derselben und entfagte bem öffentlichen Leben. Bon nun an widmete er fich philosophischer Betrachtung und heiterer Umgänglichkeit, mannigfaltig anregend und in vielen Rreifen geliebt. Er war eben fo jugendlich frisch als gedankenreich und baber war es ihm Luft und Bedurfniß, seinen Ibeen Geftalt zu geben; allein er warf biefelben zu leicht und forglos bin, zu wenig um ftrenge Ordnung und Gliederung bemuht. schrieb bis ins hohe Alter mancherlei philosophische Beobachtungen über die verschiedenen Rationalitäten, unter benen er gelebt und ihre Buftande. Allein feine Schriften fonnen in ber beutschen Literatur um fo weniger eine Stelle finden, weil er gewöhnlich frangösisch schrieb und zur beutschen Uebersepung verschiedener seiner Arbeiten eine frembe

<sup>\*)</sup> Theils der Inhalt der Briefe felbst, theils daß ihre Schreiber zum Theil noch lebten, hinderte den sorgfältigen Maurer-Constant an der Aufnahme in die Briefsammlung an Müller.

Hand benutte. Was Müller im Jahre 1802 über eines ber forgsfältigern Werfe seines Freundes sagt, gilt im Allgemeinen von Bonstettens Schriften: "Bonstettens Schrift über die Nationalbildung habe ich gelesen; hin und wieder gute, wahre, seingesagte Gedanken; aber im Ganzen unpraktisch, d. i. zu wenig angeschlossen an die Institutionen, wie man sie hat, an die Leute, wie sie sind; zu metaphysisch, zu preciös." Bon bleibendem Werthe ist die sleißige, auf vielsacher und genauer Beobachtung beruhende Erstlingsarbeit, "Briese über ein schweizerisches Hirtenland," welche er als Statthalter des Amtes Saanen im Jahre 1779 versaste. Müller hatte dieselbe veranlaßt und verbessert\*).

Müller war fo glüdlich, basjenige, was ihm mangelte, in seinem acht Jahre jungern Bruber, Joh. Georg Muller, auszubilben und heranzuziehen. Die ruhige Stätigkeit, bas innere und außere Gleichgewicht, Die sittliche Integrität wurde von bem altern Bruder freudig anerkannt und gepflegt, so weit es in ber Ferne möglich war. Erst war Georg in Burich von Lavater machtig ergriffen, jum Schlusse feiner Studien aber brachte er langere Zeit im Saufe Berbers zu, und unter bem doppelten Einfluffe biefer beiden Manner reifte und befruchtete fich fein Beift. In feinen "Briefen über bas Studium ber Wiffenschaften, besonders ber Geschichte," und in ben "Reliquien alter Beit" u. f. w. giebt er zur Forderung ber Junglinge bie ganze praktische Beschichtsweisheit, welche er im Umgange mit seinem Bruber in fich aufgenommen; und in seinen "Unterhaltungen mit Gerena" und in feinem "Theophil, Unterhaltungen über die driftliche Religion" sucht er in Berbers Geift die "Theologie zu humanisieren." Er war burch feine Berson und soine Schriften einer ber Wenigen, welche zur Zeit ber religiöfen Berflachung Beugen und Bermittler eines tiefern Glaubens= lebens wurden und baburch heilfam wirften. Er war burch feine eble Berfonlichkeit und burch die Milbe und Festigkeit seiner Gefinnung für feine Baterftadt von nachhaltigem Segen. Seine Schriften haben für bie Literatur geringere Bedeutung als für bie Kirchengeschichte und bie

<sup>\*)</sup> Die jungst erschienene französische Biographie Bonstettens von A. Steinlen zeigt genaue Renntniß der beutschen Art und Literatur, phychologischen Blick und unpartheilische Freimuthigfeit. Das zu furz berührte Freundschaftsverhältniß mit Müller, welches doch dem Leben Bonstettens einen besondern Glanz verlieben, wurde durch Einsicht von Bonstettens Briefen in Müllers Nachlaß und von Bonstettens Briefen an H. Fußli eine höchst merkwürdige Beleuchtung empfangen baben.

erbauliche Betrachtung. Dagegen lebt sein Name in ber beutschen Literatur burch seine Pietät für die Schriften Herbers und Johannes Müllers. Bei der Herausgabe der Werfe seines Bruders versuhr er mit einer seltenen Aufrichtigkeit und Gewissenhaftigkeit, indem er getreu das Material geliesert, um Johannes Müllers Entwicklung und Gestinnung aufs genaueste zu kennen. Was ferner zur vollständigen Kenntniß seiner Lebensgeschichte sehlen mochte und damals noch nicht öffentlich mitgetheilt werden konnte, das hat Joh. Georg durch die treueste Ausbewahrung des ganzen Nachlasses seines Bruders dessen künstigem Biographen zur Verfügung gestellt und darin die Ermunsterung gedoten, durch eine Menge unbenußter Zeugnisse eine der merkwürdigsten Biographien eines deutschen Klassisser zu schreiben.

#### 11. Müllers Perfonlichkeit.

Es ist ein großer Irrthum, wenn bie neuere Forschung glaubt, es fei erft ihr aufbehalten gewesen, Müllers Charafter gehörig zu er= gründen und richtig zu würdigen. Denn während er fich in ber ge= lehrten Welt burch Berbienfte, aber auch burch unermudliche Gefälligfeiten und Lobsvenden unter allen Klassen derselben eine reiche Klientel gewonnen, hatte das liebevolle, aber unbefangene Auge ber ihm näher stehenden Freunde sein Wesen langft im Tiefinnersten erfannt. bedurfte bazu nicht erft bie Enthüllungen durch die Briefe von Berthes und Gent; fondern eine noch viel bezeichnendere Charafteriftif ergiebt fich aus ben offenen Aeußerungen ber Freunde schon zur Zeit, als Müller fich erft zu entfalten begann. Schon in Bonftettens Briefen bilden neben ber enthusiaftischen Bewunderung die derbsten Zurecht= weisungen über Mangel an Gelbstbeherrschung und fittlicher Burde einen auffallenden Kontraft. Mit wahrhaft väterlicher Treue machen Bonnet nebst seiner Gattin und Tronchin ihm Vorstellungen über seine Wandelbarkeit und ben unftäten Wechsel seiner Stimmungen. Während ber ichonen Zeit in Mainz hatte er vom offenen altern Stein und von ber vertrauten Frau von Coudenhoven mundlich und schriftlich viel vom Uebermaß feiner Reigbarfeit zu hören. Dft ftießen fich feine Berehrer an einem zu leicht gewählten geselligen Umgang und an seiner Reigung zu üppiger Lebensweise. Das Alles war zu Müllers Lebzeiten fehr befannt und besprochen und von ihm felbst ehrlich eingeftanden. Erft allmählig schraubte ihn die dankbare Bewunderung der vielen Gelehrten, welche mit dem Hochgestellten und Geseierten in letter Zeit in Berührung gekommen, und hinwieder ein schieser Patriotismus in eine makellose Höhe hinauf, wodurch eine unbefangene Kritik aufgesfordert werden mußte, den wahren Sachverhalt um so schärfer bloßzusstellen und nun umgesehrt sein ganzes Leben aus einer, wie man glaubte, vernichtenden Thatsache zu beleuchten und herabzuseßen. Dem gegensüber wollen wir versuchen, Müllers Charafter von innen heraus aus der Beobachtung seiner Anlagen und seines Wesens, seiner Einstüsse und seines Entwicklungsganges auszubauen.

Johannes Müller befaß in vorzüglicher Stärke Phantafie und Bemuth, Gedächtniß und Beobachtungegabe - Eigenschaften, benen zufolge er die Erscheinungen lebendig in sich aufnahm und mit Liebe festhielt, im weitesten Umfange Thatsachen und Gedanken gegenwärtig hatte und mit tiefem Blick Zusammenhang und Folgen erforschte. Daber lag die Stärke Müllers in einer unermeglichen und unermudlichen Receptivität. Als receptive Ratur zeichnete ihn ichon feine äußere Erscheinung. Die leichte, bewegliche, gartgebaute Gestalt mit weichen, rundlichen Formen; bie hohe gewölbte Stirne und bie großen fanften Augen; ber garte untere Theil bes Gefichtes mit bem feinfinnlichen Munde; die hohe, schwache Stimme: das Alles war die Anlage, nicht zu einem Manne ber eingreifenden That und bes ruhigen, fampige= rufteten Ausharrens in ber einmal gefaßten Stellung, allein fie ruftete ihn mit bem Bermögen aus, bas leben und feine Erscheinungen frifch und seelenvoll in sich aufzunehmen und sich an Thatfraft und Größe zu begeistern. Durch biefe Eigenschaften hatte Müller in feltenem Grabe ben Beruf jum Siftorifer: benn bie verschiedenften Individualitäten und Buftanbe faßte er mit gleicher Feinheit und Tiefe auf, er hatte eine Divinationsgabe, die innerften Zusammenhänge der Thatsachen berauszuspuren und jeder Zeit ihre geiftige Atmosphäre abzufühlen. Wie er in ben lebensvollsten Zugen bie alte Welt in fich aufgenommen, wie ber Zauber bes Mittelalters feinem Auge zuerft fich erschloß, fo mar auch kein Schriftsteller, welcher schon vor der Revolution die politischen Berhältniffe feiner Zeit und die Gebrechen berfelben fo flar burchschaute. - Es war die Stärke und die Schwäche seiner Receptivität, daß er bas flassische Alterthum mit feltener Birtuofität zu seinem Eigenthum machte, fo bag fein eigenes Leben in ber antifen Unschauung aufging. Die Alten machten seine Seele weit und frei, in ihnen lernte er fich über Die

Rleinheit bes alltäglichen Lebens erheben, fie gaben feiner Gefinnung Die unzerftorbare Frifche und ermunterten ihn zu einem beitern Lebens-Allein geblendet vom Glanze bes freien und heitern Lebens ber alten Welt wurde er von wachsamer und gewiffenhafter Selbitbeberrichung und von ber Strenge fittlicher Grundfate abgeführt. jo Phantaffe und Berftanbedrichtung, im Ginflang mit ben Sitten und Bestrebungen seiner Zeit, ihn zu ben Lebensgewohnheiten ber Alten binjog, verfette bagegen bie Tiefe und Bartheit seines Gemuthes, gebilbet und veredelt durch eine einfache und fromme Erziehung, ihn in einen lebenslang bauernden Zwiesvalt. Bald wird er von heitern und geift= reichen Weltleuten zu fröhlichem Lebensgenuffe fortgezogen, auf Tafelfreuden besondern Werth legend; bald macht er sich darüber melancho= lische Borwurfe, zieht fich in die Ginsamfeit zurud und schwärmt für die Einfalt und ben Frieden ftiller Genugsamfeit. Er fpricht gegen feine Freunde in aller Offenheit fein Bedauern über jugendliche Berirrungen aus und gelobt fürderhin ber Tugend treu zu fein; er erkennt im Christenthum die ben Menschen grundlich erziehende und umwandelnde Rraft und seine Lebensanschauung bilbet sich nach bemselben um; allein Die Entschlossenheit und Die innere Durcharbeitung bleibt stets weit binter seiner driftlichen Erfenntniß zurud. Und boch lebte in Müller eine tiefe religiofe Empfänglichfeit : felbit zu ber Zeit, als er im ausge= fprochenen Gegensatz gegen bas Befenntniß seiner Rirche ftand, vertiefte er fich mit Liebe in die glaubensvolle Rraft bes Drients und in die seelenvolle Mustif bes Mittelalters, und in spaterer Zeit ift er einer ber beredteften Zeugen feiner Zeit fur Bibelglauben und Chriftenthum : allein ber Frieden eines fein ganges Befen burchbringenden Glaubens wird nie sein Theil. Dagegen offenbart sich ein bemerkenswerther Bug religiöfer Tiefe, bag Müller bei allen furchtbaren Erschütterungen und Schidfalofchlägen seiner Zeit, welche ihn mittelbar ober unmittelbar berühren, zwar augenblicklich tief bewegt und gebeugt werden fann, aber balb im Bertrauen auf die ewige Weltordnung wieder Troft und Kraft gewinnt; fo begegnet es ihm bann freilich, baß er einem Geschicke fich fcmiegt, wo ein fester Wille noch um Rlarheit über ben göttlichen Rath= ichluß gerungen hatte. Aber biefe Tiefe religiöser Lebensanschauung giebt bem Siftorifer eine Größe und Erhabenheit bes Standpunftes, welche wohlthuend gegen die fritische Vermessenheit absticht, die vollen= bete Thatsachen und tiefbegrundete Erscheinungen im Leben ber Bolfer und Staaten willfürlich meiftert. - Diese innere Betheiligung, Dieses

innere Mitleben, bieses Versenken und Hingeben an ben Gegenstand seiner Forschung und Bearbeitung gab ber Geschichtschreibung seiner Zeit eine ganz neue Wendung, indem die psychologische Ergründung ber Personen und Ereignisse von nun an ein vorzügliches Augenmerk und eine besondere Anziehungskraft bilbet.

Diese unendliche Empfänglichfeit und Beweglichfeit, welcher man bie Gerechtigfeit schuldig ift, nur bas berfelben Mögliche zu verlangen, ftellt und eine auch in ihren Gegenfägen wahrhaft anziehende und überaus merkwürdige Perfonlichkeit bar. Müller hing mit treuer Liebe an seinem Baterland und machte immer wieder Plane gur Rückfehr in ben ftillen Frieden ber Beimat; allein ftets wirkte ber Bug nach einem größern Schauplat, einer Weltbuhne, überwältigent auf ihn. Mit Sehnsucht blickte er nach dem Leben im bauslichen Rreife mit Mutter und Bruder und nach ben Schweizerfreunden, und ware oft glücklich, wenn er Archivar ober Rathoschreiber von Schaffhausen sein fonnte: aber bann hat ihn bas Leben ber großen Welt fo unaufhörlich gefeffelt, baß er, von berfelben und ihren Benüffen gebannt, bis ans Ende ein unftätes Wanderleben führt. Es ift wahrhaft rührend, wie angelegent= lich und theilnehmend Müller fich überall ber Geringen annimmt und keine Muhe und Opfer scheut, ihnen forberlich zu fein : zugleich aber war er immerfort ber bienende Ritter jeder Urt von Weltgrößen; und mit seiner stäten idullischen Lobpreisung republikanischer Einfalt kontraftiert die Geltendmachung feines Abelsdiploms. Unter allen Lebensverhältniffen bewahrte Müller die Festigkeit republikanischer Tugend und Manneswurde, daß er nie etwas um Geld that; und bennoch zog ihn Comfort und Sofdienst allmählig in Schulben und Berlegenheiten binein, welche im entscheidenden Augenblicke seiner edeln Gesinnung schmerzlichen Zwang anthaten. Es ift für Müllers Gigenthümlichkeit ferner fehr bezeichnend, bag er ungeachtet einer beispiellofen Freudigfeit im Forschen und Arbeiten bennoch feine feiner beiben großen Lebensaufgaben vollendete, und daß er, ber Gemuthvolle und Liebende, ber auch für Frauenliebe nicht unempfindlich war, durch so mannigfaltige Interessen, Beftrebungen und Reigungen gefesselt und getheilt blieb, bag er feinen eigenen Sausftand grundete, und somit fich eine wesentliche Bedingung für gemüthliche Concentration und ruhiges Schaffen abschnitt. Allein biefer Bergicht auf den Frieden bes Familienlebens führte Mullern gu einer so ununterbrochenen Anwendung seiner Zeit im Dienste ber Wiffenschaft, wie felten ein Menschenleben aufweist. Wofern ber Tag

ihm zur Verfügung ftant, war berfelbe aufs forgfältigste eingetheilt, um jeweilen in feinen Studien bas gange Bebiet hiftorischer Wiffenschaft zu umfaffen und feinen Besichtstreis ftets zu erweitern; ober wenn seine Zeit durch Amtsgeschäfte verschlungen oder zersplittert war, so fant er immer noch eine freie Stunde ber Nacht, so bag ihm fein Tag ohne wiffenschaftlichen Gewinn vorüberging. Allein biefe ftrenge Arbeit machte ihn weber schwerfältig noch befangen, so daß ber Gelehrte jeden Augenblick im heitern Umgange fich als geistreichen und liebens= würdigen Gefellschaftsmann geltend zu machen wußte. Daber galt Müller zu feiner Zeit mit Recht als ein Mufter eines Gelehrten, und bem zufolge fand er ungeachtet seiner wenig imponierenden außern Er= scheinung bei Weltleuten und Großen eine feltene Anerkennung. Gine durch bie Macht bes Willens und die Tiefe der Gefinnung gebietende Perfonlichkeit war Müller nicht: es war baher eine aus ber Berkennung feines Wefens hervorgebende Erwartung, daß er irgendwo bahn= brechend vorangehen, ober als Haupt sich an die Spite einer Parthei ftellen folle. Aber indem er fich mit feinem Ginn und geiftiger Bewandtheit in Verhältnisse und Versonen hineinlebte, war er vorzüglich geeignet, in einem weiten Rreife fur feine geiftige Gphare ju gewinnen, indem er theils im Allgemeinen fur die Wiffenschaft begeifterte, theils die Bemuther fur irgend eine Idee oder eine Aufgabe der Zeit in Unspruch nahm. Go ift Müller einer ber anregenden und bewegenden Beifter , feiner Zeit gewesen und fur eine beträchtliche Zahl hochstehender und ftrebfamer Manner ein geiftiger Fuhrer in ben Bedanken über die Entwidlung ber Bölfer, über Staat und Gefetgebung.

War Müller durch die Macht der Thatsachen zu leichter Beweglichteit fortgezogen: so war ihm dagegen wieder eine große Kraft und Festigseit des Gemüthes und der Gesinnung eigen. Selten hatte ein Mann so viele Freunde aus den verschiedensten Ständen, welchen er in seinem wechselvollen Leben in herzlicher und ausopfernder Weise treu blieb. Er diente manchen Herren: aber in allen Beränderungen bewahrte er gegen dieselben die Pietät eines edeln Herzens; es tritt nie ein Zug einer bei Schriftstellern nicht seltenen vorlauten Enthüllung oder boshaften Persissage hervor, wenn er aus einem Dienstwerhältnisse in ein anderes übergegangen war. Seinem Baterlande gegenüber hatte er die Festigseit, zu allen Zeiten die Stimme strenger und unpartheisscher Wahrheit geltend zu machen, Wünsche und Vorliebe traten stets zurück, wo es die Belehrung und die Wohlfahrt seiner Mitbürger galt; und in allen Verhältniffen fant er für bas, mas ihn recht bunfte. bas rechte und treffende Wort. Es ift eine fonderbare Ungerechtigfeit. ihm zum Borwurfe zu machen, bag ihm die verschiedensten Menschen und die entgegengesetzesten Bartheien Butrauen und Berehrung ichenf-Er bewahrte fich bieje Auszeichnung nicht nur vorübergebenb. fondern bis er vom Schauplage abtrat : benn bas vermochte nur ein Reichthum ber Gebanken und eine Sobheit bes Beiftes, welche außer und über den Bartheien ftand und Ansichten barbot, die durch ihre Gigenthumlichfeit und bas Gewicht ber Thatsachen überzeugten. Biele Sabre zog ihn fein hiftorischer Standpunft und seine voetische Sympathie jum Ratholicismus hin, ber ihm Beforderung und Ehre verhieß: allein er behielt aller Berlodung gegenüber Die Unabhangigfeit feiner Stellung und die Burbe des Siftorifere fest im Auge. Es ift bei einer so bewegten Natur die Beharrlichkeit nicht gering anzuschlagen, mit welcher ber Randibat von Schaffhausen ben Borfat faßte und auszuführen begann, ein Wert zu schreiben, bas sowohl im Baterland als bei ber großen gebildeten Welt feinem Namen fur funftige Geschlechter Ruhm brächte; und es erforderte noch mehr Kraft und festen Willen. fich von dem gewohnten Wege bes beutschen Ratheberlebens fern zu halten und fich unter immer neuen Muben und Schwierigkeiten eine Laufbahn zu öffnen, beren Gigenthümlichkeit oft theuer erfauft war. Man schlage jeden beliebigen Band von Müllers Werfen auf und felbft bas Vorurtheil muß burch bie Vielfeitigfeit und Erfahrungsmäßigfeit. Die Großartigfeit und den Abel feiner Gedanken und feiner Ausdrucksweise überrascht werden und darf sich nicht wundern, wenn seine Zeit von ihm und seinen nie veralteten Gedanken Großes hielt.

Müller hat mit seiner Zeit das Streben nach einer ibealen Richstung gemein; es ist ihm jedoch vor den meisten Andern gelungen, in seiner Anschauungsweise und in seiner Liebe auf so festem Boden zu stehen, daß er für Menschen und Ereignisse, Zustände und Situationen ein flares Verständniß hat und mit einer benselben angemessenne Aufsfassung und Darstellung begleitet. Wenn die Idealität seiner Bestrachtung nicht selten die innere Anstrengung verräth, so geht ihr doch immer wieder eine aus der Tiese des Gemüthes hervorquellende Frische und Begeisterung zur Seite, deren Schwung mit dem Gewichte strenger Forschung ringt, aber nicht erliegt. Unter allen Geschichtschreibern und Politisern des vorigen Jahrhunderts ist feiner, der auch für unsere Zeit solch eine Fundgrube tressender, anwendbarer und bleibend wahrer Ges

banken über Volksleben und Staat barbietet wie Müller. Mit Recht ist Müller in Beziehung auf die Eigenthümlichkeit und Neuheit seiner Erscheinung in der Literatur mit Klopstock in Parallele gesetzt, zugleich aber erfannt worden, Müller spreche vernehmlicher und eingreisender in unsere Zeit hinein. Müllern selbst aber schwebte Haller als Vorbild vor: diesem gleich wollte er das ganze Gebiet menschlichen Bissens, sofern es sich auf die Politif im weitesten Sinne bezieht, umfassen: und er hat sein Ziel, wie Jener in seinem Kreise, preiswürdig erreicht.

## XIII. Martin Usteri.

In Joh. Martin Ufteri begegnet und eine ganz neue Inbivibualität ber Bodmer'ichen Schule. Bon biefer hat er bas Malerifche in der Boesie, die Anhanglichkeit an das Keimatliche, die Borliebe für bas Alterthumliche in Sprache und Sitte und bas eigenthumliche Beschief, daß er, wie Ludwig Meyer von Knonau und Salomon Befiner, zugleich Maler und Dichter ift. Allein jener große Blick und jener weite Kreis ber Beftrebungen ber Schuler Bobmers, welcher bie gange Menschheit umfaßte, für die Erziehung und Hebung bes Bolfes glühte und begeiftert in ber burch fraftiges Gingreifen aufzubauenden Bufunft lebte, — zieht fich bei Ufteri auf bas vergnügliche Beschauen ber Ber= gangenheit und ben heitern Genuß ber Begenwart zusammen. Seine gemächliche Beschaulichkeit und frohliche Sorglofigkeit ließ ihn in philoforhischer Rube auf bas Getriebe ber Welt hinausblicken, und gunftige äußere Verhältniffe verschafften ihm bie Freiheit, seine Aufgabe und feine Thätigkeit nach Gutdunken zu mahlen. Seines Baters Saus war ein angesehenes Raufmannshaus, wo mit einem ausgebehnten Geschäftsbetrieb folider Luxus und namentlich Runftliebhaberei fich Der im Jahre 1763 geborene Martin wurde nach der schöngeistischen Liberalität und ber aristofratischen Weichlichkeit jener Beit fo gehalten und erzogen, baß man feine besondere Anstrengung von ihm forderte und ihn ben finnigen Reigungen feines fillen Gemuthes und feines unermublich thatigen Beiftes überließ. Seine Bestimmung zum Raufmann machte man ihm leicht und ließ ihm nicht nur volle Zeit fur seine Runftliebhabereien, sondern es wurde ihm in dieser Richtung eine sorgfältige Anleitung zu Theil und namentlich förberte und ermunterte Salomon Gefiner bas vielversprechende Talent. So machte fich Martin Ufteri frube in befreundeten Rreisen

ale Zeichner, Dichter und lieblicher Ganger beliebt, zugleich aber ge= wann ihm die liebenswürdige Ginfalt seines Wesens und bei aller Fröhlichkeit die ftrenge Chrbarfeit feiner Sitten bie allgemeine Achtung. In jugenblicher Bergensfrische und schönem Gleichmuth führte er ein forgenfreies, aber ftets mit reicher und anmuthiger Thatigfeit ausgefulltes Leben, welches weber faufmannisches Miggeschief und eine geiftesfranke Frau, noch die Sturme ber Revolution zu trüben vermochten. Je mehr bie außere Welt gahrte, besto mehr schloß er sich felbit ab und widmete fich einer fur einen fleinen Rreis von Freunden berechneten Runft und Poesie, ohne höhern Anspruch, allein auch ohne höhere Bollendung. Ufteri beschied fich fein Leben lang Dilettant zu sein, als Raufmann wie als Rathsherr, als Rünftler und als Dichter. Es waren nicht innerlich ihn bewegende und in ihm arbeitende Ideen, welche er außerlich darzustellen fich berufen fühlte, sondern feine Runft und feine Poefie follte ihm und feinen Gleichgefinnten bas Leben erheitern und frohlich befrangen. Mit ben feindseligen und gerftorenden Mächten seiner Zeit aber ließ er sich auf feinen Rampf ein, fondern er fand fich mit ihnen burch Satyre und Karrifatur ab. 3m wildesten und unheilvollften Jahre ber Revolution, im Jahre 1793, wo Biele bie Berzweiflung an allem Dauernden und Beiligen zum Saschen nach bem Genuß bes Augenblides jagte, bichtete Ufteri fein berühmt gewordenes, aber poetisch freilich ziemlich werthloses Lied :

> Freut Euch des Lebens, Weil noch das Lampchen glüht, Pflücket die Rose, Eh' fie verblüht —

welches seine Verbreitung ber leichthingleitenben, einschmeichelnben Singweise verdankte. Und als ber revolutionäre Sturm auch im eigenen Baterlande die theuren Einrichtungen, Sitten und Gewohnsheiten der Väter über den Hausen warf, rächte sich der unerschütterlich Gleichmüthige durch hundert und hundert Karrisatur-Zeichnungen, wo er Scenen aus dem Leben des Tages mit scharfer Beobachtungsgabe und Menschenkentniß darstellt und züchtigt. In dieser Beziehung ist die reiche Sammlung seiner Handzeichnungen ein merkwürdiger Beitrag zur Sittengeschichte jener Zeit: denn wenn er in vielen seiner Blättchen nur der Spottlust ein Genüge thut, so legen dagegen manche dieser Zeitbilder aus dem Leben die sittlichen Schäden jener Periode auf eine treffende Weise bloß. Hinwieder aber ließ sich Usteri's Poesse nicht

berbei, folche Erlebniffe festzuhalten; biefe follte nur bazu bienen. heitere Bilber und freundliche Empfindungen hervorzurufen und burch bieselben Beisheit zu lehren. Es fommen unter ben Gebichten nur wenige Raturklänge vor, welche bazu bienen, bas Berg in eine wohlthuende Stimmung zu verfeten; bagegen befingt er bie freundlichen Beziehungen bes Menschenlebens, beitere Geselligfeit und eble Sitte. Wahre poetische Berlen find in diefer Beziehung "Das golbene UBC" und "Das Schüppelein", wo Lehren ber Weisheit aus feinem und liebevollem Bergen im Beifte alten Burgerthums aneinandergereiht find. - Wenn Ufteri, bescheiden und schüchtern, in feiner Beziehung auf große Leiftungen Unspruch machte, so war er bagegen mit ganger Seele babei, wo es galt, Jemanden Freude zu bereiten und einem gefelligen Berein eine höhere Beibe zu geben. Namentlich war er bie Seele ber Runftlergesellschaft feiner Baterftadt und ber Grunder ber allgemeinen schweizerischen Kunftlergesellschaft: für jene hatte er urfprunglich fein "Freut Guch bes Lebens" gedichtet; fur lettere veranlafte er die Berausgabe einer eigenen Sammlung von Runftlerliedern, wozu er felbst die werthvollsten Beitrage lieferte, wo er die Malerfunst in Ernft und Scherz, von ihrer idealen und von ihrer profaischen Seite auffaßte. In erfterer Beziehung find besonders die beiden Bedichte bemerkenswerth, "Der Maler, eine Ballade", bem vor allen andern Freiern der Preis der Liebe zu Theil wird, weil er das Bilb feiner Schönen als Mutter-Gottes auf den Altar ftellen will; und "Der Maler, eine Erzählung", wo biefer als mobischer Nachahmer Götter und helben barftellt und bamit arm und elend wird; bann aber gur Natur gurudfehrt und ihre fleinen Scenen mit Berftand und Liebe, und barum mit Glud und Erfolg malt. Boll föftlichen Sumors find die vier Gedichte, wo ber Malerlehrling "Frit, ber ohne Beruf ein Maler werben will, feine leidigen Erfahrungen mittheilt.

Allein Ufteri's Hauptworzug als Künstler und Dichter ist die Liebe, womit er sich in die alte Zeit versenkt und mit derselben von ganzer Seele eins wird. Das Malerische und Poetische des Mittelsalters steht ihm in allen Einzelnheiten zu Gebote, denn er ist von dieser Seite ein geistreicher und gelehrter Forscher. Das ganze Leben der alten Welt nach Architektur, Wassen, Ornamenten, Trachten, Gewerben, Sitten und Gewohnheiten ist ihm gegenwärtig, und namentlich das Heimstliche, das gesellige und häusliche Leben seiner Vaterstadt, hat er sich völlig zu eigen gemacht. Auch fand Ufter i schon frühe als ges

ichaftsfundiger Zeichner Aufmerksamkeit, fo baß ber Altvater Bobmer anfange ber achtziger Jahre burch ben achtzehnjährigen Jungling feine schweizerischen Erzählungen und feine altenglischen Balladen illuftrieren ließ. Bom Jahre 1783 an lieh er feine Sand ben Burcherschen Neujahrblättern und gab benfelben einen höbern funftlerischen Werth, wozu freilich auch ber Grabftichel Rudolf Schellenberge beitrug, welcher ben Beichnungen oft eine Rraft und Bestimmtheit aufbrudte, Die bas Dris ginal nicht immer hatte. Auch ber Tert ift häufig von ihm bearbeitet. Wie nun Diesen geschichtlichen Blättern ein reiches Leben inne wohnt, theils durch die Scenerie, theils burch die bramatische Sandlung der Berfonen: fo find auf gleiche Beife Ufteri's erzählende Gedichte und Ballaben behandelt. Diese gehören jum Schönften und Beften, mas schweizerifche Dichter aus bem Schaße heimatlicher Boefie ins Leben gerufen. Sie erheben fich zwar nicht zu ben Großthaten ber eidgenöffischen Beschichte, sondern fie schöpfen aus der verborgenen Bolfsfage ober aus einzelnen perfonlichen Erlebniffen; allein fie erhalten ihre hohere Bebeutung, bag aus ber lebendigen und feelenvollen Darftellung fich ftets eine gemuthansprechende, oft überraschende große Lebensansicht ergiebt, wodurch diesen Boefien der Charafter ber Bolfedichtung aufgeprägt ift. Gedichte wie "Ibda von Toggenburg, ber Graf von Kalkenstein, Studiger, Graf Balraff von Thierstein" gehören zu den Berlen vater= ländischer Boeffe.

Die große Empfänglichkeit und Bergensfrische Ufteri's that fich auf eine fehr bemerkenswerthe Weise fund, wie er nach bes brei Jahre ältern Bebels Borgang ben Dialekt zu handhaben und in eigenthumlicher Beise anzuwenden wußte. Der ariftofratische Burcher mar freilich weit bavon entfernt, bas Bolf zu kennen und zu lieben wie Sebel; wo er baber landliche Scenen in feinen fleinern Gedichten barftellt, halt er fich an bas Malerische äußerer Borgange ober er schilbert Gemuthsauftande, wobei er vathetisch ober sentimental wird, wie 3. B. in "'s arm Elfeli uf ber Diefluh." Wenn er bagegen bas giebt, was als wohlgepflegte Gesinnung in ihm lebt, die häusliche Tugend, die treue, aufopfernde Liebe, fo gelingt es dem Kunftler wie dem Dichter in hohem Mage. Go find feine neun Blatter mit ber Darftellung ber "Mutter= treue" die beliebtesten und populärsten seiner funftlerischen Leiftungen geworden: gleich vortrefflich, und würdig ben gleichartigen Liebern Bebels (bas Spinnli, ber Storch, bas habermues) an bie Seite gesett zu werden, find die "Kinderlieder". Es ift freilich nicht jene poesie=

volle Bermenschlichung ber Natur wie bei Bebel; allein bie Mutter lauscht bier in unendlicher, hoffnungereicher Liebe gum Rinbe bem Thierleben zu, traat ihre Liebe in die feine Beobachtung binein und nieht überall Beziehungen auf ihr Rind. "D'Storchli", beren Lebensgeschichte bie Mutter ergablt, "De Guggu", aus beffen Ruf bie Mutter Die Bufunft ihres Kindes errathen will, "Go wirds cho", wo bie Mutter von funf zu funf Jahren die Triebe und Gefühle ihres Kindes verfolgt; bas ift eine Lieblichkeit ber Empfindung und eine Beiterkeit des Humors, wie foldes nur aus einem so reinen und sviegelhellen Gemuthe, wie Ufteri's bervorgeben fonnte. Besonders vovularen Beifalls hatten fich die beiben größern mundartlichen Stude ju erfreuen, "De Bifari" und "De Berr Beiri", jenes landliche, biefes städtische Idulle betitelt. Ihre Anziehungefraft besteht in ben lebenbigen Gemälden aus bem gemeinen Leben im buchftablichen Sinne, welche von großer komischer Wirkung find. Ländlich fann bie erste Ibylle nur in bem Sinne genannt werden, wie Bogens Luife, indem bie Scene auf bem Lande vorgeht, allein von bem Leben ber Landleute fommt nichts vor außer in feiner Berderbniß und in feiner Unnatur. In beiden Studen aber hat es Ufteri barauf abgefehen, bas Philifterthum zu geißeln, ben Sochmuth und die Beschränktheit, Die Robbeit und die unsittliche Affestation ber aus ber Burgersitte berausgeschrittenen ftädtischen Mittelflaffe. Bahrend von diesen Leuten Alle, jeder auf feine Beife, unverftandig in irgend eine Schwäche ober Narrheit verrannt find, und die Babette zu abstogender Widerlichkeit herabsinkt, erweckt nur die Pfarreretochter ein tieferes poetisches Intereffe. Die arifto= fratische Schabenfreude gefällt fich zu sehr in der Rarrifatur : bie Gunbenbocke beiber Stude find zu gleichartige Charaftere, Die triviale Spießbürgerlichkeit wird zu lang und breit dargelegt. Es barf freilich nicht vergeffen werden, daß Ufteri beide Stücke nicht für die Deffentlichkeit bestimmte, sondern mit biefen Schwänken einigen guten Freunden unter der Sand eine frohe Stunde machen wollte.

Ufter i's Dilettantismus zeichnete sich auf eigenthümliche Weise in der Pflege der Sprache des Mittelalters aus und er erscheint darin als besonders glücklich begabter Zögling der Bodmer'schen Schule. Er hatte mit Fleiß und Geschief eine seltene Bibliothef der Literatur des Mittelalters zusammengebracht und wußte als Schreibkunstler alte Blätter täuschend nachzubilden, namentlich aber kannte er die Sprache der frühern Jahrhunderte nach Form und Inhalt in einem solchen

Grabe, daß er diefelbe in all ihrer Anmuth und Treuherzigkeit zu gebrauchen verstand. In zwei der besten Gedichte, in der Legende Idda von Toggenburg und der Erzählung Walraff von Thierstein find im Allgemeinen ältere Ausbrude und Sprachformen mit Glud gebraucht: in "Der armen From Zwinglin Klag" aber ift genau bie Sprache bes 16. Jahrhunderts inne gehalten und mit großer Wirfung durchgeführt. Die Empfindungen ber Gattin und Mutter find nach den äußern Umftanden und dem naturlichen Gemuthezustande in ihrer Lage auf eine ausdrucksvolle und rührende Weise geschildert; allein wenn man bie Reibe ber Troftschreiben näherer und fernerer Freunde an 3wingli's Bitwe ins Auge faßt und die Glaubensfraft, welche fie in berfelben vorausseten\*), so paßt biese weiche Klage, bieses Verfinken in ben Jammer bes Augenblicks nicht fur bie Witme bes Reformators, baber man biefem Bedichte mit Unrecht gleichsam eine hiftorische Bedeutung bat beimeffen wollen. Wie barf fie klagen : "Go schwinget fich, wie ein Gefett, um mich nur Angst und Jammer" - wenn ihr Bullinger zuruft : "Ihr genießt recht eigentlich bes Troftes himmlische Rulle. Ihr empfanget Ongben über Ongben. Alle guten und ebeln Seelen find Gins mit Guch 2c."

Um anziehendsten und lieblichsten entfaltet fich aber Ufteri's Renntniß von Sprache und Sinnegart ber alten Zeit in seinen profaiichen Erzählungen. Die treuberzige Raivetät, bas anschauliche Leben, Die gemüthliche Fülle, Die reiche hiftorische Deforation giebt diesen fleinen Novellen unter allen Gedichten Ufteri's das hochfte Intereffe, fei es, daß er in "Zeit bringt Rofen" einen Zurcher Burger auf einer Babenfahrt in Briefen an einen Freund in Bafel Bericht von feinem burch historische Zeitumstände begunftigten Liebesgluck geben läßt, ober daß "Thomann zur Linden fein Abentheuer auf bem großen Schießen zu Straßburg 1576" ebenfalls brieflich beschreibt und wie er sich ben Reten einer ichonen Strafburgerin entwindet. In ben zwei fleinen Romanen "Der Schat burch ben Schat" und "Gott beschert über Nacht", läßt er zwei Junglinge, bort einen Breisgauer und bier einen Bafler, zum Lohn ihrer Rechtschaffenheit und Treue zu Glück und Gut fommen. Bahrend ber Dichter in Diesen Erzählungen Die Schreibart der gegenwärtigen Zeit näher gebracht hat, foll dagegen "Der Erggel jum Steinhuns" eine mit Wappen gezierte Sauschronif ber Familie

<sup>\*)</sup> S. Anna Reinhard v. S. Seg. Burich 1820. S. 233-262.

Meiß von Zurich barftellen, nach Sprache und Inhalt fo ausgeffattet. als ware fie ein Wert bes fünfzehnten Sahrhunderts. Die Lebensläufe ber in bas Meisengeschlecht einheirathenben Frauen aus verschiedenen eblen Burcher Kamilien find wohl etwas zu romanhaft ausgeschmucht. allein es ift baneben bie alteste Geschichte Zuriche aufe allerliebste in biesen poetischen Rahmen eingefaßt, indem je eine öffentliche Begebenheit in das Leben einer der Frauen verflochten ift, wie g. B. in bas Leben ber Tugin bie merkwürdige Grundung von Gfenn, ber Bilgerin ber Bann Buriche unter Kriedrich II., ber Kinkin bie Riederlage bei Winterthur, 2c. Das Alles ift mit einer Grundlichkeit ber allgemeinen hiftorischen Einfleidung und mit einer anschaulichen Darftellungsfunft burchgeführt, baf Ufteri in ber poetischen Behandlung hifterischer Scenen nicht leicht übertroffen worden ift und für die hiftorische Novelle als Mufter gelten barf. In ihm hat die Schweiz den Romantifer im beften Ginne. Bas in Ufteri's altbeutschen Darftellungen am wenigsten im Beifte ber frühern Zeit liegt, ift eine gewisse moderne Beichheit und aufgebuschelte Zierlichkeit, vorzüglich in den Zeichnungen, aber auch bisweilen in ben poetischen Erzählungen. Das scheint baber zu rühren, baß Ufteri nicht in ben großen, ftarfen Beift eingelebt ift, welcher in ber driftlichen Frommigkeit jener Zeit lag und bem gangen Leben bas Geprage ber Ginfalt und Rraft gab. Allein auch darin gehört er ber modernen Romantif an, daß er in ber Kunft mit Liebe ber Formen bes mittelalterlichen Ratholizismus als finnigen Ornaments fich bediente. Dagegen ift es feinem Romantifer gelungen, fo mannigfaltige, tief aus bem Leben geschöpfte Bilder ber schönften und glücklichsten Säuslichkeit barzustellen, und gerade bie berartigen lieblichen und erhebenten Scenen bes Erggels im Steinhung geben biesem letten und reifften Werfe Ufter i's feine bobere Weibe.

## Salis.

Am Ende des Jahrhunderts erleben wir, daß felbft ber fremde Rriegebienft einen fchweizerischen Dichter gebilbet. Johann Gaubeng von Salis = Seewis mar i. 3. 1762 in Malans im Schoofe einer höchst vorzüglichen Familie geboren, wo er die Reize bes Landlebens burch seine Umgebung und auf bem Gute feiner Eltern von ber schönsten Seite fennen lernte. Sein Bater mar ber Bögling bes Philosophen Lambert gewesen, ber indeffen in bem edeln Sause Salis eben so viel empfangen als gegeben hatte. Rach ben Sitten ber abelichen Geschlechter Graubundens hatte auch Gaudenz fich bem Waffenhandwerfe zu widmen, um auf biese Weise bie Welt kennen zu lernen und Erfahrungen zu fammeln. Allein bas reiche Gemuth und bie reine Befinnung bes ichweizerischen Junglings fant feine Befriedigung in der frangösischen Sauptstadt und ein tiefes Seimweh ergriff ben jungen Rrieger, welchem er in poetischen Bersuchen ben Ausbruck gab. Sein lebenbiges und tiefes Befühl und bie Sehnsucht nach seiner schönen und glücklichen Seimat verlieh feinen Gedichten eine Wahrheit, welche sonst die spätere Rlopstod'sche Schule mit ihrem sentimentalen Flötenton, ber im Mondschein zwischen Gräbern weint, nicht hat. Salis fandte feine erften Berfuche i. 3. 1784 aufs anspruchlosefte von Baris aus zur Aufnahme in Füßli's schweizerisches Museum; und als die erfte Sammlung feiner Bedichte i. 3. 1793 erfchien, mar Matthiffons ausfeilende Sand herbeigezogen worden: allein ber tiefere Gehalt, ber bes Letteren Gedichten fehlte, mar bes Schweizers eigenthumliches Berdienst. Freilich fehlen auch bei Salis jene leeren Landschaftsmalereien nicht; allein ein Theil seiner ländlichen Gedichte enthält ungezwungen höhere Beziehungen für das Menschenherz, wie 3. B. bas "Marglieb" gar lieblich auf die Auferstehung hindeutet; und im "Bflügerlied" und im "Gottesader im Borfrühling" erhalten bie fonft allzu häufig und trubselig wiederkehrenden Grabesgebanken einen

534 · Calis.

finnigen und erhebenden Ausdruck. Denn sonst läst es sehr gleichgültig, wenn der ruhige, gesunde und glückliche Schweizer, nach der Mode seiner Zeit, so oft in Thränen zwischen Gräbern schleicht. Gleichwohl hat er durch seine zarten, gesühlwollen und melodischen Klänge nicht unwerdient den Namen Sänger der "Wehmuth" sich erworden, weil sein Lied unter denjenigen der thränenreichen Schmachter jener Zeit das empfundenste und natürlichste war, wie z. B. das mitten aus Herz und Leben geschöpfte "Lied eines Landmanns in der Fremde" und "Kinderzeit." Allein das Lied der Freude, der ländlichen Zusriedenheit, des Jugendzlücks, wie vornämlich — "Seht, wie die Tage sich sonnig verklären —" steht dem reinen und edeln Gemüthe noch besser an.

Während seine elegischen Dichtergenossen verschollen sind, lebt Salis noch in frischem und lebendigem Andenken unter seinem Bolke, weil er einen warmen und kräftigen vaterländischen Ton anzuschlagen verstand, indem er in seinem Heimweh und in seiner Wehmuth nicht nur weinte, sondern seine Brust zu liebevoller Begeisterung sich erhob. Der Schluß der zu Paris im Jahre 1783 gedichteten "Elegie an mein Baterland" gehört in seiner kräftigen Kürze zu den besten und schönsten vaterländischen Klängen.

Seil dir und dauernde Freiheit, du Land der Einfalt und Treue!
Deiner Befreier Geift ruh' auf dir, glückliches Bolt!
Bleib durch Genügsamkeit reich und groß durch Strenge der Sitten;
Rauh sei, wie Gletscher, dein Muth; kalt, wenn Gefahr dich umblist,
Fest, wie Felsengebirge, und stark, wie der donnernde Rheinsturz;
Burdig beiner Natur, würdig der Bater, und frei!

Bei dieser Gesinnung trug daher der würdige Mann die Fesseln des fremden Kriegsbienstes schwer und sehnte sich nach einer Lebensstellung, von der er würde sagen können:

Undingbar, teines Fürsten Waffenfnecht, Bu etelstolz, um Rang und Sold zu werben, Entfagt' ich nie der bessern Nenschheit Recht, Kür Bölferglück zu siegen und zu sterben.

Allein er hatte in Frankreich noch die wildesten Revolutionsjahre durchs zumachen, ehe es ihm vergönnt war, im Jahre 1794 in die ersehnte Heimat zurückzusehren. Hier war er jedoch wirklich so glücklich, in seinem schönen Malans ein Landleben zu führen, wie er sich dasselbe in der Ferne geträumt. Er besang seine "Berenice" als Geliebte freilich auf sehr gewöhnliche Weise, dagegen war sein Familienleben von besonderer Innigkeit, wie seine eigenen Briefe, die Zeugnisse der Freunde

Calif. 535

und vor Allem sein Gedicht, "Die stillende Mutter," beweisen, wo die frühere Sentimentalität sich zur wahrsten und reinsten Gefühlstiese verstärt hat, indem er unter Anderm singt:

Durch Liebe ftart, vermag ein Mutterherz Den schönen Kranz von ihren Zugendtagen, Berlächelnd des Berblühens leisen Schmerz, Auf den Altar der Treue froh zu tragen.

Bie Salis in aller Schlichtheit und ohne alle ichongeiftische Eitelkeit fich begnügt, ein braver Landmann und Hausvater zu fein, so giebt er fich auch in unverdroffener Treue als Bürger und Vorsteher hin und macht ben Kreislauf aller möglichen Aemter seines Freiftaates burch, so baß unter feinen Titeln, bicjenigen von Bundeslandammann und General vorkommen. Er schreibt an einen Freund : "Das ift bie anflebende Last unserer Berg = Cantone, Sitten und Berfaffungen, wer unter dem Bolfe lebt, muß fich entweder hudeln laffen durch Memter ober durch andere Beamte \*). " Daß er schon frühe nicht mehr bichtete, das entschuldigt er gang einfach mit feinen Umte = und Berufspflichten : "Es war nun einmal mein Schicksal, für meinen nächsten Ort und ben engern Mitburger - Rreis Zeit und Muße aufzuopfern. - Co arbeite ich täglich auf Rangleien und Rathoftuben fur den Zag - und ichaffe nichts für das Bublifum ober die Nachwelt." In das Partheigetrich ber gahrungsvollen Zeit ließ er sich jedoch nicht hineinziehen, daher er an Kufli ichrieb: "Laffen Sie und unter folden Umftanben einen hoffenden Blid auf die Nachwelt und einen bewundernden auf die Borwelt werfen, und bas verächtliche Spiel, welches Chrgeizige und Machtsüchtige mit ber Menschheit und ben Bolfern treiben, überseben." Allein er verschloß fich nicht theilnahmsloß gegen die Noth jener Zeit. Als namentlich viele Kamilien seiner bundner Landsleute schwere Berluste erlitten, da hatte er ein trostvolles Wort "An die edeln Unterbrückten, " welches also schloß:

> 3hr Marthrer für Menschenwurde, Bertraut der Wahrheit und der Zeit: Bergänglich ift des Druckes Burde, Doch ewig die Gerechtigkeit!

Unter biesen Umständen angelte Salis nicht nach geistreichen Bestanntschaften und buhlte nicht nach der Gunft berühmter deutscher Genoffen. Es ist bemerkenswerth aus der Anweisung an seinen Bersleger Füßli, wem bieser Freieremplare von der ersten Auflage seiner

<sup>\*)</sup> Briefe von Salis in J. S. Füßli's handschriftlichem Rachlaffe.

Salis.

Gebichte zu übersenden habe, ben Kreis feiner Befannten fennen gu lernen, welche fammtlich bem Bobmer'ichen Rreise angehören. In erfter Linie führt er auf: Leonhard Meister und Chorherr Joh. Tobler. Bonftetten, Pfeffel, J. G. Jacobi, Gotth. Fr. Stäudlin, Triederife Brun, geb. Münter, Gräfin Stolberg, geb. Reventlow; in zweiter Linie: Wieland, Berder, Brof. Schut in Jena, Brof. 3. A. Chert in Braunschweig, Fr. La Roche und Hofrath Reichardt in Gotha. — Allein ungeachtet aller Zurudhaltung fehlte es ihm boch nicht an Anerkennung von Seite vorzüglicher Dichter. Go richtete 3. Arnold Cbert, ber Jugenbfreund Rlopftode, ein ermunterndes Sonett an Salis; und Matthiffon berichtet von Bog: "Unter allen von ausgezeichneten Menschen an Salis geschriebenen Briefen, haben bie von Bog mich am wohlthuenbsten angezogen, wegen bes milben und tief gemüthlichen Tones, womit er ben zur Zeit jener Correspondenz noch sehr jungen Dichter aufmuntert und zurechtweist. Das war Ton bes Bergens: benn Boß fah in Salis feinen Liebling Solty wieder aufleben." -So fam auch biefem letten ber bedeutenden fcmeigerischen Dichter bes achtzehnten Jahrhunderts zu ftatten, daß eine liebenswürdige und charaftervolle Berfönlichkeit bas liebende Andenken an ben Dichter unterftust und festhält. Frisch und thatfraftig bis ans Ende, ftarb Salis im Jahre 1834.

Man fann nicht im Zweifel fteben, mit Salis die Reihe ber fchweigerifchen Schriftsteller bes achtzehnten Jahrhunderts zu schließen. Denn alle fernern namhaften Manner auf dem Gebiete ber schweizerischen Literatur find Zöglinge bes neunzehnten Jahrhunderts. Die Revolution that auf einmal einen fo gewaltigen Rif in das frühere Beiftesleben hinein, und die Erschütterungen und Ereigniffe bes Augenblicks nahmen fo alle jungern Krafte in Anspruch, daß ein langer Stillstand Bedeutendere Kundgebungen in den ersten Jahrzehnten des neuen Jahrhunderts gingen noch von benjenigen aus, welche fich im vorigen Jahrhundert in gludlichern Zeiten herangebildet hatten und zur Reife gelangt waren. Die gange Generation, welche während ber Revolutionsfahre herangewachsen war, hatte eine zu fturmbewegte Beit burchgelebt und in berfelben mitgehandelt, als daß bie Beifter fich ben friedlichen Eingebungen ber Musen hatten widmen können. Erft bas in den Friedenszeiten bes neunzehnten Jahrhunderts herangereifte Bc= schlecht follte in ber Schweiz ein neues, reiches Beiftesleben entfalten.

## Druckfehler.

Seite 18 Beile 5 von oben ftatt webten lies wirkten.

- " 29 " 9 v. o. ftatt bie gange Bruderwelt lies ber gange Bau ber Belt.
- " 93 " 16 v. o. ftatt Schweiger I. Schniger.
- " 184 " 9 v. unten ftatt befingend I. befiegen b.
- " 388 " 4 v. u. ftatt daß l. mas.
- " 389 " 8 v. u. ftatt Wieg I. Wirg.
- " 528 " 8 v. o. ftatt Schüppelein I. Schappelein.









